

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



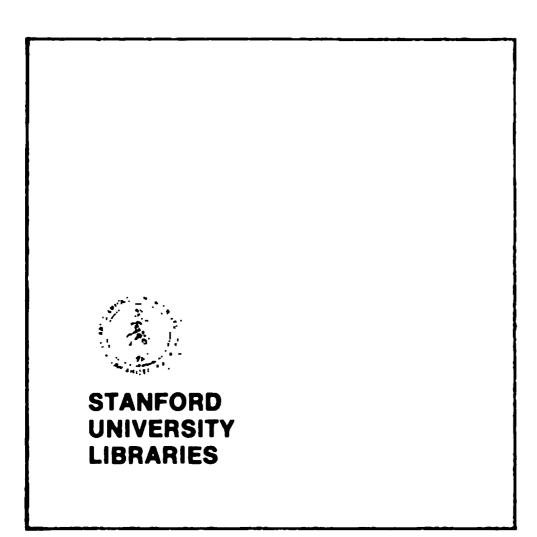

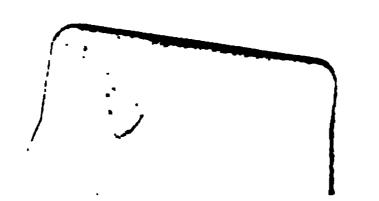

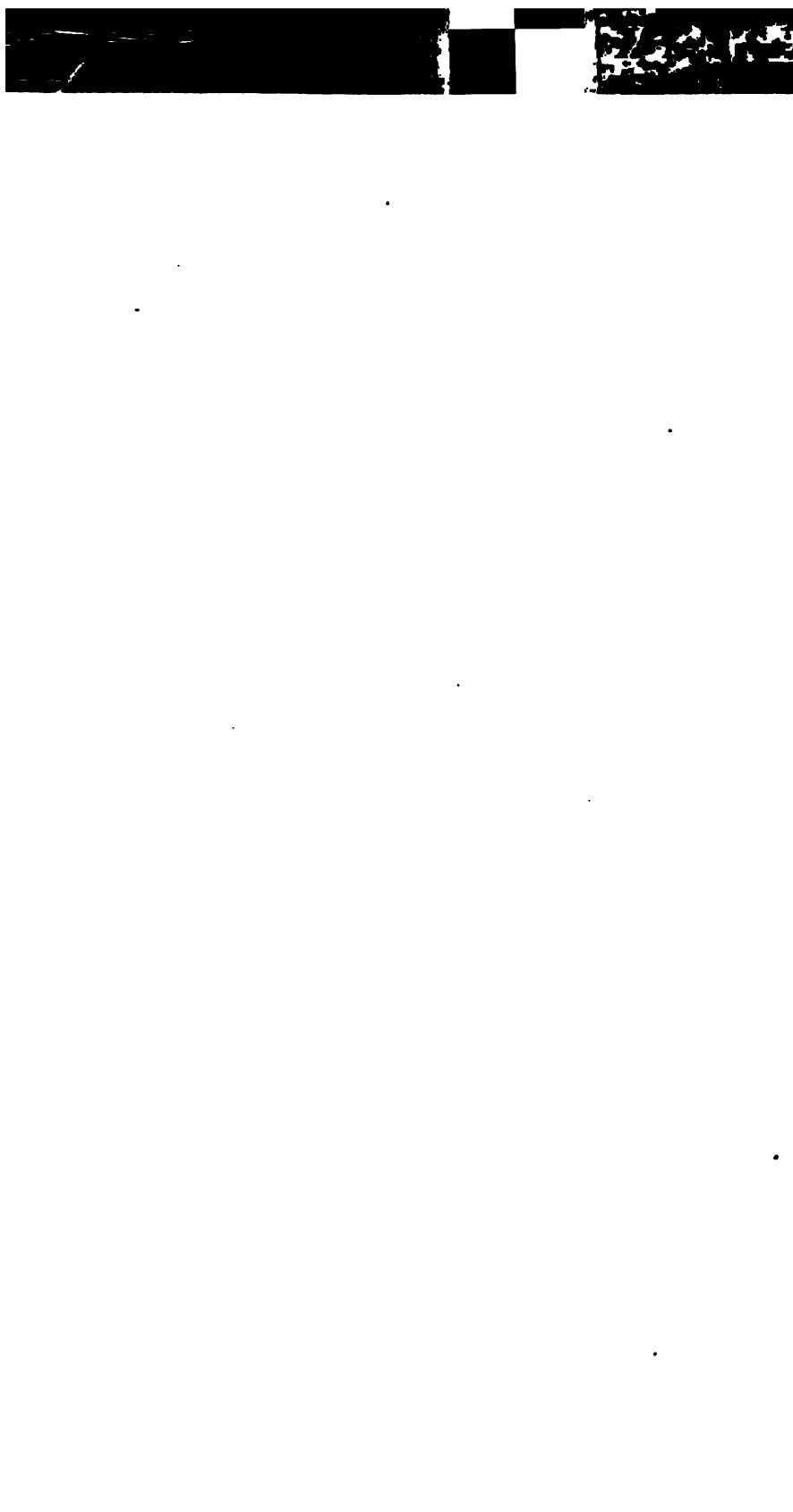



# Mandbuch

bex

# Geschichte des Herzogthumes Kärnten

bis zur

Vereinigung mit den öfterreichischen Fürstenthümern.

Bon

Gottlieb Freih. v. Ankershofen.

I. Weft.

Geschichte Rarntens vor ber Romer-herrschaft.

463337-B

1) 20 m

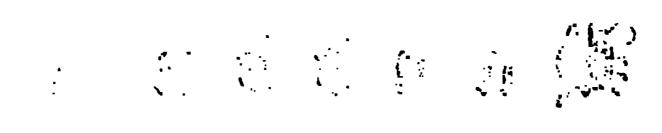

. •

\_

.

# Mandbuch

ber

## Geschichte des Herzogthumes

Kärnten.

### 1. Abtheilung.

Bis zur Bereinigung mit den öfterreichischen Fürstenthümern.

I. Deft.

Geschichte Rärntens vor ber Römersperrschaft.



Druck und Verlag ber J. Leon'schen Buchhandlung.

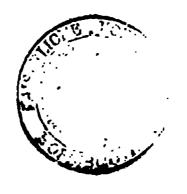

.



Du Guesur - Harpe where du Morke.

# Mandbuch

ber

# Geschichte des Herzogthumes Kärnten

bis zur

Bereinigung mit den öfterreichischen Fürstenthümern.

Bon.

Gottlieb Freih. v. Ankershofen.

1. 独eft.

Geschichte Rarntens vor der Römer: herrschaft.

Rlagenfurt, 1842. Druck und Berlag ber 3. Leon'schen Buchhandlung TME



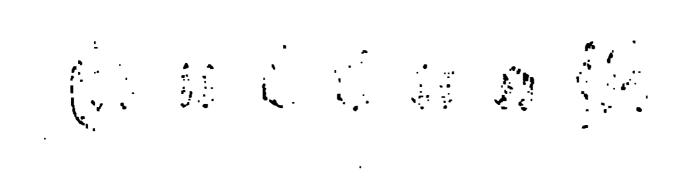

.



## Dem Andenken

Der

#### verchrten Lehrer und Gönner

### Trudpert Reugart,

vormals Mitgliedes der Benediktiner-Congregation von St. Blassen im Schwarzwalde, der Theologie Doktors und Propskes zu Krotzingen, † 15. Dez. 1825 als Kapitular und Senior des Benediktiner-Stiftes zu St. Paul im Lavantthale Kärntens,

#### und

#### Ambros Eichhorn,

vormals Mitgliedes der Benediftiner: Congregation von St. Blassen im Schwarzwalde und Superiors zu Oberried, † 21. März 1820 als Kapistular und Archivar des Benediftiner: Stiftes zu St. Paul im Lavantthale Kärntens und Präfekt am St. Pauler Gymnasium,

#### dann

#### des gelichten Freundes

#### Frang Faver Grüninger,

Rapitularen des Benediktiner Stiftes St. Paul im Lavantthale Kärntens, † als k. k. Professor der allgemeinen Geschichte, der griechischen und römischen Philologie am k. k. Lyceum zu Klagenfurt am 5. März 1826.

#### Gewidmet

bon

bem Böglinge und bem Freunde.

Vires capiel a tempore. (Joannes Marshammus in Propylaeo Monastici Anglici in Martini Gerberti Praefatione ad historiam sylvae nigrae p. 4.)

- indulgentiae fortunae opus est, ut ad finem usque operis suscepti vita nobis suppeditet. Verumlamen, si quid humanitus nobis contigerit, equidem persuasum habeo, non neglectum iri hoc argumentum, nec defuturos viros idoneos — summo studio operam daturos, ut quod fuerat inchoatum, ad finem perducetur. (Polyb. l. III. c. 5, p. 258.)

## Vorrede.

Uenn ich durch die Herausgabe dieses Handbuckes dem Wunsche mehrerer meiner achtbaren kandsleute zu entsprechen versuche, so bitte ich dieselben und die übrigen ehrenwerthen Leser, sich bei der Beurtheilung meiner keistungen den Begriff eines Versuches recht genau gegenwärtig halten zu wollen.

3d weiß sehr gut, wie weit ich von dem entfernt bin, was ich zu leisten wünschte. Eine mehrjährige Forschung und Sammlung für eine möglichst vollständige Geschichte meines Vaterlandes haben mich sattsam belehrt, wie viel auf diesem Gebiethe noch zu thun erübrige. Sie haben mich aber auch mit dem bekannt gemacht, mas für diesen Zweck bereits vorgearbeitet ist. Einige bieser Vor= arbeiten a) bilden selbstständige Werke, andere sind in Sammelwerken und Zeitschriften zerstreut, die vorzüglichsten, besonders für die Geschichte des kärntn. Mittelalters, sind noch handschriftliche Wenn ich nun erwog, wie Zeitschriften mit ihren brauchbaren Monographien oft selbst fleißigen Forschern unbekannt bleiben, und wie vielen Mißgeschicken Handschriften ausgesetzt sind, so glaubte ich es der Wissenschaft und dem Vaterlande schuldig zu sepn, die Resultate dieser Vorarbeiten, und bessen, mas eigene Forschung ergeben, in dem Bersuche eines Sandbuches ber Geschichte meines Baterlandes vorzulegen. Ich fand mich hierzu um so mehr aufgefordert, als ich badurch zugleich eine angenehme Pflicht bes Dankes

Man wird vielleicht hier ein Verzeichniß derfelben erwartet haben. Ich könnte nur die brauchbaren nennen. Diese glaube ich aber zweckmäßiger dann und dort anzusühren, wann u. wo ich selbe benützt haben werde.

zu erfüllen glaubte; benn unter ben Männern, welche sich um die Geschichte Kärntens hoch verdient gemacht, mussen ganz vorzüglich die drei Benediktiner von St. Paul, Trudpert Neugart, Ambros Eichhorn und Franz Xav. Grüninger, genannt werden.

Die Einwanderung der Benediktiner aus der durch den öster=
reichischen Kaiser Franz I. in sein Reich gerusenen Congregation von
St. Blasien macht in der Kulturgeschichte Kärntens überhaupt,
insbesondere aber in der Geschichte der heimischen Geschichtsorschung,
eine entschiedene Epoche. Seit den beiden Jesuiten, Erasmus Fröhlich
und Markus Hansiz, a) scheinet die Geschichtsorschung in Kärnten
durch einen langen Zeitraum stagnirt zu haben. Selbst die Vorar=
beiten Fröhlichs und Hansizens haben Wenige und unvollständig
benütt b), Megiser c) und Valvasor d) scheinen Haupt-Autoritäten im

Bon ihnen nütte ber eine wesentlich durch das oft mehr besprochene als wahrhaft gefannte Specimen Archontologiae Carinthiae (Viennae, Pragae et Tergesti. 1758), durch die Genealogiae Soune-kiorum Comitum Celejae et Comitum de Heimburg Specimina duo. (Viennae 1755), und mittelbar wohl auch durch die Forsberung des Tentamen genealogico-chronologicum promovendam Seriei Comitum et rerum Goritiae. conscriptum a Rudolpho comite Coronini de Quischa l. B. a Chronberg. (Viennae 1752), der Andere aber durch seine Geschichte des Erzbisthumes Salzburg im 2ten Theile der Germania Sacra (Augustae Vindelicorum 1727 u. 1729) und durch die in seinem Nachlasse unvollendet vorgesundenen Analecta seu collectanea pro historia Carinthiae concinnanda (Norimb. 1793).

ihrer heutigen Provinze (Gilli u. Wolfsberg 1785) ist von Fröhlich keine Spur zu finden, nur Hainstzens Analecta sind einmal
(S. 6) angeführt. Die Germania sacrascheinet Meyer gar nicht
gekannt zu haben, benn sonst würde er sich schwerlich mit Dücker's
Chronif von Salzb, begnügt haben. Des Abtes Anslelm II. von St.
Paul (v. Edling) Geschichte des Erzherzogthumes Kärnten
(Wien 1781) gehört unter die selten gewordenen Bücher.

c) Annales Carinthiae d. i. Chronika des löbl. Erzherzogthumes Kärnten u. s. w. Leipzig 1612. 2 Theile. Folio.

d) Topographia Carinthiae completa d. i. vollkommene und gründliche Landesbeschreibung des berühmten Erzherzogthumes Kärnten nach

Lande gewesen zu sepn. Männer, welche mit mehr historischen Vorsstudien ausgerüstet waren, erkannten zwar Megisers grobe Irrthümer, und beurkundeten in einzelnen Aussähen ein tüchtiges historisches Talent, allein auf eine richtige Benühung der Denkmäler der Vorzeit, den einzig richtigen Weg zu einer beglaubigten Landesgeschichte, wiesen erst die Mitarbeiter an der blasianischen Germania Sacra hin.

Richt unbedeutend ist die Zahl der Steindenkmäler, welche aus der romischen Zeit uns erhalten worden sind. Man findet sie bei= nahe concentrirt in der Umgebung des Zollfeldes, einzeln aber in den meisten Landtheilen. Sie sind um so wichtiger, als die auf uns gekommenen römischen Schriftsteller nur sehr wenig über unsere Landstriche berichten, diese Denkmäler also beinahe die einzigen Beugen über das Walten der Römer auf unserem vaterländischen Boden sind, zugleich aber, mit Hülfe eines Rückblickes auf den Zu= stand der römischen Provinzen und Kolonien überhaupt, schätbare Fingerzeige geben über die Zustände des Landes zur Römerzeit und dessen Bedeutung unter der großen Zahl der Provinzen des weit auszedehnten Reiches. Diese Denkmäler errezten auch schon frühzeitig die Aufmerksamkeit der Antiquare, der Geschichtforscher und Geschichtfreunde; allein das theils Mangelhafte, theils Unrich= tige, welches man aus ihnen erschließen zu können glaubte, zeiget, daß man ihre Zeugenschaft nicht zu benüßen wußte. Würde außer dem mohl Peunner auf seine Stadt Sala verfallen senn? Eine Revision dieser Denkmäler schien unerläßlich.

Im Herbste des Jahres 1807 kamen die ersten Blasianer nach Kärnten, um das Gymnasium in Rlagensurt zu übernehmen. Unter ihnen befand sich Ambros Eichhorn (Verfasser des Episcopatus Curiensis in Rhaetia. Freiburg 1796), um die nach einem

dem vormaligen und jetzigen Zustande. Rürnberg 1688. Fol. — Das Geschichtliche ist fast durchgehends aus Megiser genommen. So ist auch des St. Pauler Abtes Albert Reichhart Breviarium hintoriae Carinthiae Clayens. 1675 nur ein lateinischer Auszug aus Megiser.

neuen Lehrplane geordnete Lehranstalt als Prafett ju leiten. Die Rriegerüftungen, die seindlichen Ginfalle, die Trennung der oberkarnt. Landtheile und die wiederholten Kämpfe waren geschichtlichen Forschungen wenig gunftig, wohl aber weckten sie die Baterlandeliebe und das Nationalgefahl, welches sich nicht bloß durch die von jeglicher Volkstlasse dargebrachten Opser und den Muth, mit welchem sich die Jugend den Reihen der Kämpfer für die deutsche Freiheit anschloß, sondern auch in der Vorliebe für die Vaterlandsgeschichte beurkundete, in welcher man Trost für die Gegenwart und frohere Aussicht für die Bukunft zu finden glaubte. Diese Borliebe nährte, leitete Ambros Eichhorn. Sein erstes Augenmerk richtete er auf bie Römerdenkmäler. Was er auf seinen wissenschaftlichen Reisen ge= funden, und mas er aus dem Gefundenen schließen zu dürfen glaubte, hat er in den beiden Banden seiner Beitrage zur altern Geschichte und Topographie des Herzogthumes Kärnten (Klagenfurt 1817) hinterlegt. a) Enthalten seine Schlußfolgerungen auch manches Gewagte, so bleibt doch die Sammlung ein schägbarer Beitrag zur Materialiensammlung für die Geschichte unseres Vaterlandes.

Rirchen und Klöster waren von jeher die treuesten Bewahrer der zeitweise für sie ausgestellten Urkunden. So auch in Kärnten, und da die Stistungen unserer frommen Anstalten hoch in das Mittelaster hinausreichen, so waren die Archive der letzteren eine Art von Vorrathstammer für die Behelse zur Erklärung der innern Zustände unseres Vaterlandes im Mittelaster, der Genealogie und der Topographie. Sie wurden zu diesen Zwecken, mit geringen Ausnahmen, nicht benützt. Die Leichtigkeit, mit welcher man die Gaben

Dern Medic. Dokt. Joh. Gott fried Kumpf, dann dessen Dern Medic. Dokt. Joh. Gott fried Kumpf, dann dessen und des Herrn t. t. kärntn. Stadt, und Landrecht, Sekretärs Michael Franz v. Jabornegg zu Altenfels durch besondere Genauigkeit der Leseart ausgezeichneten Inschriften. Sammlungen. Bon dem letteren erwarten wir eine ungemein schätbare durch Plane und bildliche Darstellungen der vorzüglichsten römischen Denkmäler illustrirte Monographie von den Ueberresten Birunums, Teurnias und Juennas.

der Vorzeit für die nächken Bedürfnisse der Gegenwart zu verwenden psiegte, schien eine gewisse Vorsicht zu empsehen. Die Riösterausbeung sollte die Archive öffnen. Sie wurden geösset, aber nicht zum Frommen der Wissenschaft, sondern häusig zum Rugen von Krämern und Gewerbsleuten, welchen die Pergamene und Wachbslegel zugewogen wurden. Der Unmuth über alles Riösterliche gesiel sich auch in der Vernichtung der Klosterurkunden. Nur Zusall und Untenntuis retteten manches uralte Dokument. Es gibt aber auch in diesem Punkte ehrenvolle Ausnahmen. So wurde das Archiv der Cisterzienser-Abtei Viktring vollständig enhalten, und bildet mit dem Archive des Domstistes Gurt die größten diplomatischen Schapkammern des Laubes.

Ein kaum erklärbarer Ruf, welcher das Archiv von Viktring bei der Ausbebung zu Grunde gehen ließ, täuschte auch unsern Eichhorn. Selbes blieb seinem Forscherauge entzogen. Dagegen öffnete sich ihm durch die Vermittelung des für Wissenschaft eifrig thätigen Dombechantes Türk von Eisentraten das Archiv des Domstistes Gurk. Durch die Entdeckungen in dem Lesteren ausgemuntert, dehnte Eichhorn seine Forschungen bald auch auf die Archive von St Georgen, Eberndorf, St. Paul, St. Andrea und Wolfs-berg aus. Seine Sammlung umfast 5 Bände in Folio. Nur theils weise erschien sie gedruckt in den obgenannten Beiträgen, in der kärnt. Zeitschrift, und in des Freiherrn v. Hormepr Archive sür Geschichte, Geographie, Staats- und Kriegekunst.

Minder als Eichhorn sind die Worarheiten Trudpert Neu=gart's in Kärnten bekannt, da selbe durch den Druck nie ver=össentlicht wurden. Durchaus in lateinischer Sprache versaßt, sind sie bis zur Stunde Bandschriften gehlieben.

Reugart war schon lange durch seinen Codex diplomaticus Alemaniae et Burgundiae transjuranae. (S. Blas. 1792 — 1795) dem gelehrten Deutschlande bekannt. Unter den Mitarsbeitern an der Gormania sacra ward ihm die Geschichte des Biss

thumes Ronftang zu Theil. Won selber erschien nur bes erften Theiles erster Band (Typis S. Blasii 1803). Die Herausgabe bes zweiten Bandes und bes ganzen Wertes Fortsetzung hinderten Reugart's veränderte Verhältnisse in der Fremde. Da diese nun zu seinem zweiten Baterlande wurde, so widmete er ihr seine litera, rifche Muse, und beabsichtete eine Carinthia sacra. Die von ihm zu diesem Zwecke gemachten Erzerpte bilden einen starken Folioband, und die zahlreichen Urkunden = Ropien sind der Sammlung Eichhorn's eingeschaltet. Neugart blieb aber nicht bloßer Sammler, er legte die Hand auch an die Ausarbeitung. Von seinen Monographien verdient den ersten Rang die Geschichte seines neuen Klosters St. Paul im kavantthale, deren erster Theil eine genealogische Abhand= lung enthält, de fundatoribus Monasterii eorumque posteris, das ist, von den Grafen von Sponheim und ihren Nach= kommen in Kärnten. Da das Saalbuch von St. Paul, welches Reugart durch genealogisch-historisch = topographische Noten erläuterte, die ältesten Traditionen und Dokumente der in Kärnten eingewanderten Sponheimer enthält, so vermochte er über dieses Abelegeschlecht Daten zu liefern, welche bisher theils unbenüßt, theils unbekannt maren. Von ben beiden Zweigen, in welche sich die Sponheimer in Karnten theilten, von den Ortenburgern nämlich und Lavant= thalern, mählte er zwar nur lettern zum Gegenstande seiner Forschung und Darstellung, weil der Stifter des Klosters nur diesem Zweige angehörte; da aber aus diesem Zweige dem Lande selbst eine lange Reihe von Herzogen erwuchs, so ist Neugart's Abhandlung ein werthvoller, mit vielem diplomatischen Reichthume ausgestatteter Beitrag jur Landesgeschichte selbst. a) Der Geschichte von St. Paul darf angereiht werden Neugarts Historia Episcopatus Lavantini. Sie sollte eine Geschichte des Bisthumes zu St. Andrea im Lavantthale senn, und auch die Geschicke der in dieser Diözese gelegenen geistlichen Körperschaften enthalten. Bei dem Mangel an

a) Es ist mir daher um so angenehmer, die Versicherung geben zu können, daß diese höchst schätzbare Arbeit Rengart's nächstens durch das Stift St. Paul dem Drucke werde übergeben werden.

Quellen, mit welchem Reugart zu kämpsen hatte, konnte er dieser Erschichte die gewünschte Vollständigkeit nicht geben. a) Als kleinere Monographien hinterließ er die Geschichte der Klöster St. Georgen am Längsee, Viktring, St. Lamprecht und der Propstei Maria Werd.

Trudpert Neugart lehrte seinen jungen Mitbrüdern die theologischen Wissenschaften. Zu seinen geliebten Schülern gehörte Franz Tav. Grüninger. Frühzeitig ließ dieser die Talente und den eisernen Fleiß erkennen, welche zur Hoffnung berechtigten, daß in ihm St. Blassens wissenschaftlicher Geist sortleben, er sortsessen und vollenden merde, was Neugart und Eichhorn begonnen.

Sein turzer Abriß der Geschichte des Herzogthumes Kärnten, welchen er in Handschrift hinterließ, und der, wie es steint, ein Leitfaden seyn sollte bei den sernern Forschungen, fand Neugart's Beisall und Genehmigung. Dem gegenwärtigen Stande der Geschichtforschung ist er nicht mehr angemessen. Wie die Monograzien über Berthold von Zähringen b) und über die Frage, wie Kärnten an Desterreich kam c), so war auch der vorgenannte Abriß nur die Einseitung zu einem ernsteren Quelelenstudium.

Nach dem Beispiele seiner altern Mithrüder machte Grüninger bie Archive zum vorzüglichsten Augenmerke seiner Sammlung und

Slücklicher war der k. k. Professor ans der Lemberger Universität, Herr Dokt. Karlmann Tangl, ein Zögling der St. Pauler Lehranstalt. Durch die Mitwirkung des auch als Literaturfreund ausgezeichneten Fürst-Bischofes von Lavant, Ignaz Franz Zim-mermann, gelang co ihm, auch in weiter Ferne von seinem Vaterlande durch sein quellengemäßes Werk: Reihe der Bischöfe von Lavant (Klagenfurt gedruckt u. im Verlage bei Joh. Leon. 1841) einen erfreulichen Beitrag nicht bloß zur Geschichte Kärntens, sondern auch zur Kulturgeschichte Deutschlands zu liesern.

b) Rarntn. Zeitsch. III, 52.

c) Rarntn, Zeitsch, III. 85.

XIV

Forschung. Vieles wurde ihm aus den Archiven von Millstatt, Wolfeberg und St. Andrea mitgetheilt. Ein weites Feld der Thatigkeit öffnete sich ihm aber mit dem Zugange zu dem bieber ungekannt gebliebenen Archive der vormaligen Cisterzienser-Abtei Wiktring. Eine Frucht des in diesem Archive Entdeckten ist die Abhandlung über Karntens Wappen. a) Verschiedene Verhältnisse veranlasten eine Unterbrechung ber Arbeiten Grüninger's im Archive von Bittring b), und so widmete er seine Fertigkeit im Zeichnen und Malen ben Ropien aus dem färnt. ständischen Wappenbuche. Die angestrengte Arbeit neben dem Berussgeschäfte als öffentl. Professor und neben andern historischen Studien untergrub Grüningere Gesundheit, und ein früher Tod nahm ihn im schönsten Mannesalter dahin. Sat Trudpert Reugart seine Mühe der Carinthia Sucra, ber Geschichte seines Stistes und den Gründern desselben gewidmet, und mählte Ambros Eichhorn den Ausgang des Mittelalters jum Schlufsteine seiner Sammlungen, so lag in Grüningers Absicht die landesgeschichte in ihrem ganzen Umfange.

Möge es mir erlaubt senn, dem Andenken der Lehrer und des Freundes meiner Jugend dadurch einen Beweis meiner hohen Verehrung, des innigen Dankes und der treubewahrten Freundesliebe zu zollen, daß ich es versuche, dem Ziele, welches sie erstrebten, vor dessen Erreichung es aber der Vorsehung gesiel, sie in ein glücklicheres

a) Rarntn. Zeitsch. IV. 166.

Brüninger's Forschungen fanden einen eifrigen Fortsetzer in seinem Mitbruder dem t. f. Prosessor der Kirchengeschichte und des Kirchenzechtes am t. f. Lyceum zu Klagenfurt, Ludwig Weber, welchem der gegenwärtige Besitzer der Herrschaft Vistring Friedrich Fürst zu Lichtenstein mit einer wahrhaft fürstlichen Liberalität die Besnühung der archivalischen Schätze Vistrings gestattete. Gleicher Dank gebühret Sr. Durchlaucht dem Herrn Fürsten Ferdinand zu Rosenberg u. Sr. Excellenz dem Herrn Veter Grafen v. Goes, welche das wissenschaftliche Streben in ihrem Vaterlande dadurch wesentlich sördern, daß sie einen Theil ihrer kostbaren Bücher-Sammlung in der k. k. Lyceal Bibliothek zum Ruben der Lernbegierigen ausstellen ließen.

Leben abzurufen, näher zu ruden, wenn es mir auch nicht gelingen. mird, bis zur ermänschten Rabe zu gelangen. hieran wird aber mehr der Abgang eigener Kraft, als der Mangel an fremder Unterstützung schulden. Denn bantbar muß ich betennen, bag mir burch Eröffnung der Silfequellen vielseitige Unterstützung zugekommen ift. Das Stift St. Paul gestattete mir nicht nur die Benütung der Sammlungen Reugart's, Cichhorn's und Grüninger's, sondern versagte mir auch, ungeachtet ber nicht unbedeutenden Entfernung von meinem Wohnorte, nie eines seiner Bibliothetwerke. Mit der erfreulichsten Liberalität begünstigte ber herr Bibliothetar P. v. A. Budit die Benüßung der t. t. Lycealbibliothet, die mahrend seiner Amtsperiode burch Werke, welche ber Literat in früherer Beit bart vermißte, in dem Grade vermehrt murde, daß das Angeschaffte selbst eine nicht unbedeutende Bibliothet bildet. Der Vaterlandsfreund muß herrn Budit besonders dafür danten, daß er porzüglich auf die Anschaffung berjenigen Quellenwerke und Hilfeschriften bedacht war, welche zur Darstellung ber Geschichte Karntens unentbehrlich maren, und seinem unermüdlichen Gifer, wie seinen Verbindungen in der Residenz gelang es, mehr als dem nächsten Bedürfnisse abzuhelfen. Den aufrichtigsten Dant muß ich auch für die verehrungemürdige Humanität aussprechen, mit welcher Se. Ercellenz der Herr Landeshauptmann und t. t. Appellations-Präsident, Joseph Freiherr v. Sterneck, meine Forschung durch die bereitwilligsten Mittheilungen aus seiner cben so zahlreichen als ausgezeichnet gewählten Büchersammlung unterstütt. Mögen biese Bonner in meinem Versuche wenigstens ben Wunsch erkennen, ihnen zu zeigen, daß sie ihre unterstüßende Gunst nicht fruchtlos verwendet haben.

Ist es mir nun vielleicht auch gelungen, mein Unternehmen zu rechtsertigen, so wird mich doch noch ein zweiter Vorwurf treffen, wegen der hestweisen Herausgabe meines Handbuches. Ich kenne die Unzukömmlichkeiten einer solchen in unserer Zeit übrigens sehr beliebeten Gerausgabe sehr wohl, mählte selbe aber doch mit gutem Vorsbedachte. Ich wollte zeitlich die Urtheile über das Unternehmen wie

1 / X

. . . . . .

#### Borrebe.

über die Aussührung hören, um hiernach entweder ersteres zeitrecht aufgeben, oder die gerügten Mängel in den folgenden Heften versbessern, die Berichtigungen nachtragen, und so eine oft schnell sols gende zweite verbesserte Ausgabe vermeiden zu können.

Tanzenberg den 20. September 1841.

Der Verfasser.

## Erste Periode.

Vom Jahre 600 — 18 v. Chr. Geb.

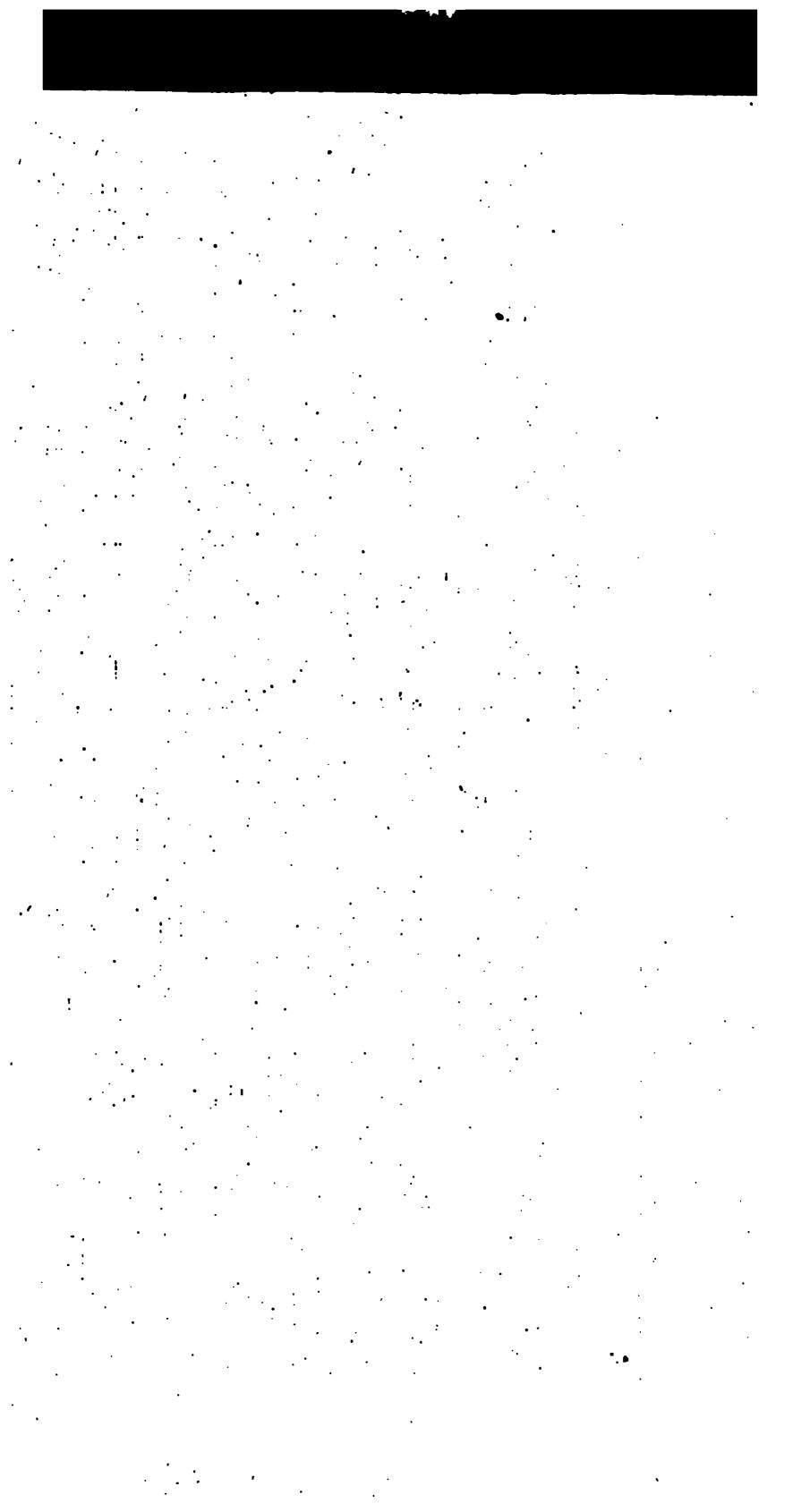

### Rärnten vor der Römer-Herrschaft bis 18 J. v. Chr. G.

Wenn wir nach den ältesten Bewohnern Kärntens Die Ureinund ber Nachbarlander forschen, so mangeln nicht Schriftsteller, welche ben Namen berselben in den ältesten Bölker. tafeln nachzuweisen versuchen. a) Der Wunsch nach allgenügender Bollständigkeit und eine Baterlandsliche, welche den Werth des Landes nach dem Hochalter der Bewohner ermessen glaubt, belebten biese Bersuche. Man kann selben die Achtung nicht versagen, wird aber, die Schranken unseres historischen Wissens überhaupt wohl erwägend, sich mit einem Standpunkte begnügen, welcher bem Auge ber Phantasie zwar einen beschränkteren Gesichtskreis barbiethet, bagegen aber einen nach den Anforderungen der historischen Kritik möglichst gesicherten Boben verspricht. — Beginnen wir nun von diesem Standpunkte aus die Forschung, so werben wir und endlich wohl gestehen mussen, bag und bie älteften Bewohner Kärntens gänzlich unbekannt sepen.

Kerntens Bevölkerung mag allerdings uralt, und seine Ureinwohner mögen, wenigstens mittelbar, aus Asien gefom= men sonn; 1) eine nähere Bezeichnung dieser frühesten

wohner.

Jo. Ludw. Schoenleben Carniolia antiqua et nova a) Labici 1681. T. I. 10. 11. 25. J. Weichard von Balvassor Ehre des Herzogthumes Krain. Laibach und Rürnberg 1689. T. 1.16. Wolfg. Lazius de gentium aliquot migratione. l. L. Theophrasti Paracelsi Chron. Carinth. in feinen Opp. med. chem. Francol. 603. Il. 107. Giehe auch unten Rote 7.

Hormeyer's Archiv f. Gesch. Geog. u. s. w. Jahr 1820 p) Rro. M. Muchar's alteelt. Norifum (Steiermart. Zeitschieft 1. Heft.) S. 3.

<sup>1.</sup> Abth. 1. Heft.

Bewohner auszumitteln und über ihre Abstammung und entschieden auszusprechen, vermögen wir aber nicht, da ihre Schicksale in Zeiträume hinaufreichen, aus welchen kein historisches Denkmal auf uns gekommen ist. a)

Nach Strabo's [1] Zeugnisse nannten die ältesten griedischen Schriftsteller alle Bölker, die über dem Ister (Donau), dem schwarzen und dem adriatischen Meere lagen, überhaupt Spperboräer, Sauromaten und Arimaspen. Insbesondere wurden die Hyperboräer an und auf die riphäischen Berge versetzt, und da unter diesen lettern, wenigstens in so hohem. Alterthume, die Alpenkette verstanden wird, welche sich zwis schen Deutschland und Italien, von der außersten Spipe des adriatischen Meeres bis an die ligurische Seekuste fortzieht, so sollte man meinen, daß in den Syperboräern wenigftens der Name der frühesten Bewohner Kärntens gewonnen Allein dieser Name bezeichnet keinen bestimmten Volksstamm, kein bestimmtes Bolk, er ist die allgemeine Benen, nung, welche die Griechen für die ihnen unbekannten Bewohner des Westens und des Nordens gebrauchten. Diese Sypere boräer rücken daher auch mit ihren Wohnsigen an und auf den Riphäen immer mehr nach dem Norden zurück, je mehr sich die Erdkunde bahin erweitert, und das unbekannte Land in den Norden zuruck weichet. [2] Es ist sonach mit der Benennung Sperboräer für Kärntens Urgeschichte nichts gewonnen, als die Ueberzeugung, daß unsere Landstriche den ältesten Griechen noch ganz unbekannt waren. [3]

Entscheidender ist die Angabe späterer Griechen, welche den Norden durch Scythen, den Westen durch Gelten bewohnt senn lassen. [4] Sie deutet auf einen großen Völkerstamm, welchen wir noch zur Zeit der Römerherrschaft über einen großen Theil des Südens und des Westens von Europa ausgebreitet sinden. [5] Ihm gehörten die Taurisker und

A) Heal: Schullericon v. Europa. J. G. Eichhorn Beltg. 1. 26, 27. Allgem. Weltg. von Guthem u. Grey. LXXXI. 33 — 35. Archiv f. Gesch. u. Geog. u. s. v. J. 1818 Nro. 92, 93. Wie. Jahrb. der Lit. XXV. 172.

tie Rorifer an. [6] Da nun aber eben Taurister und Rorifer die Namen sind, womit die Alten unfere Boraltern genauer bezeichneten, a) so burfen wir fo viel aussagen, daß Kärntens älteste bekannte Bemob. nen Celten gewesen sepen. hiemit werben wir und aber auch beguügen muffen, ohne entscheiden zu konnen, zu welder Zeit und auf welchem Wege ber celtische Bolksftamm zuerft in die Landstriche zwischen ber Donau, ben Alpen und dem abriatischen Meere eingewandert fep. [7] Es muß die Radricht von ber ersten bekannten Ginwanderung genügen. Wir verbanken sie bem Paduaner T. Livius, und jum Theile auch bem Justinus, in seinem Auszuge aus ben Geschichtbüchern bes Galliers Trogus Pompejus.

Bur Zeit des römischen Königes Tarquinins Priscus Die Gelten= waren unter ben Celten in dem nachherigen Gallien (Frankreich) die Bituriger das mächtigste Bolk. Sie gaben ihren 600 - 590 Stammesgenoffen ben gemeinschaftlichen König. Diefer mar dazumal Ambigat. Tapfer und durch das Glück begünstiget herrichte er über ein mit Früchten und Menschen reich gesegnetes Land. Bereits in ein hohes Alter vorgerückt, beschloß Ambis gat, entweder weil er seiner alterschmachen Sand die Leitung der übergroßen Menschenzahl nicht länger zutraute, ober weil bie Erträgniffe bes kandes jur Erhaltung bes Uebermaßes der Bevolkerung boch nicht hinreichten, sein Reich von biesem Mebermaße zu befreien. Er eröffnete daher seinen Schwesterfonen, Belloves und Sigoves, zweien unternehmenden jungen Mannern, daß er fie unter göttlicher Leitung in frembe kander fenden wolle, fie sich baber ein so großes Geleite mablen sollten, als nothig sen, damit kein Bolk sich ihrer Einwanderung entgegen ju setzen vermöge. Das love wies ben Sigovesnach bem bercynischen Balde, ben Belloves nach Italien, und die Auswanderung begann mit einer Zahl von breimal hundert tausend Menschen. Belloves, ber alles überfüffige Bolt von den Biturigern, Arvernern, Genonen, Mebuern, Ambarern, Carnuten und Aulercern an fich gezogen hatte, ging, nachdem er den Phochern Maffilien (Mar-

wanderung v. Chr.

Belloves

Magn. Kith 1. c. 1. c. 10.

Elitov

seille) gründen half, über die Berge Piemonts in das Land der Insubrer, und gründete Mailand. Diesem Zuge folgte Elitov mit einer Abtheilung von Cenomanen, überstieg, durch Belloves begünstiget, auf demselben Wege wie dieser die Alpen, und ließ sich in der Gegend von Brescia (Briria) und Berona nieder. Nun folgten auch die Salluvier und siedelten sich am Tieinus (Tessino) an, die Bojer und kingonen gingen aber über das penninische Gebirge, und weil alles Land zwischen den Alpen und dem Po bereits besetzt war, setzen sie über den letzteren, vertrieben die Tuscier und Umbrer, und ließen sich inner den Apeninnen nieder. Die spätesten Einwanderer, die Senonen, besetzen das Land zwischen dem Flusse Urens (Montone) und dem Nesis Land zwischen dem Flusse Urens (Montone) und dem Nesis Liumesino), der sich in das adriatische Weer ergießt. [8]

Sigoves

Von dem Zuge des Sigoves wissen wir nichts Bestimmtes. Wahrscheinlich folgte er dem Winke des Looses in das hercynische Waldgebirge. [9]

Durch diese große Celtenwanderung, welche sich nach dem Zeugnisse der Alten [10] bis nach Illyrien [11] und Pannonien [12] erstreckte, mag auch Kärnten die ersten genauer bezeichneten celtischen Bewohner erhalten haben. Sie gehörten dem Bolkszweige an, welcher sich auf der ganzen Alpenkette niedergelassen hatte, und von den Stammsgenossen Thorer, Taurer, Taurisker, das ist höhen oder BergsBewohner von Thor, Tauer, höhe oder Berg, [13] genannt wurden, und bei den Geographen auch unter dem Namen Taurini a), Taurisci h), Tauristä i), Ligurisci d), Teuristä i), Ligurisci d), Teuristä iv), Ligurisci d), Teuristä iv), Ligurisci den Namen schon aus ihrem frühern Vater

Taurister

a) Strabo l. IV. p. 201. (312) Polyb. III. 60.

b) Strabo I. VII. p. 296 (455) Polyb. II. 15–28. Appian. Bell. Illyr. p. 763. Stephan Byzant. v. Ταυριζχοι.

c) Strabo l. VII. p. 296 (454).

d) Strabo l. VII. p. 296 (454).

e) Straho l. VII. p. 293 (450).

f) Stephan Byzant. a. a. O.

iande mitbrachten a), oder erft von ihren neuen Wohnsten be Gebirgelande erhielten, bann ob biefe frubeften betanns ten Bewohner Rarntens aus bem figovefischen Zuge [14] oder von Guben berauf aus den Bolfern bes Belloves ober Gitov [15], ober noch fpater [16] gefommen fepen, lägt fich bei bem Mangel bestimmter Nachrichten [17] nicht entscheiben.

Die Beschichte biefer eingewanderten Celten in bem erften Jahrhunderte nach ber Ginmanderung umbullet ein undurchbringliches Dunkel. Die gewaltsame Ausbreitung nach Guben und Often und eine hierauf folgenbe fuhnenbe Bernifdung mit illprifden, thracifden und pannonifden Boltoftammen [18] mogen bie Begebenheiten gewesen fenn, welche biefer fruben Periode angehoren. Erft bie machfenbe Macht bes macebonischen Reiches gibt bestimmteren Bermutbungen Raum über die frühefte Thatfraft unferer celtifden Loraltern.

Der Eingewanberten frühefte Geschichte

Schon unter Konig Perbiffas II. von Macedonien erregte bie machfende Macht biefes Nachbarreiches bie Aufs 454 v. Chr. merksamkeit und die Besorgnisse der ben Thraciern und Illuriern benachbarten Bolker [19], und als vier und neunzig Jahre fpater, nach bem Tobe bes Koniges Perbiffas, 111. Philipp, ber Bater Alexander bes Eroberers, Die Bugel 360 v. Chr. ber Reicheberwaltung ergriff, mar fein vorzüglichftes Mugenmert auf bie Gefahren gerichtet, welche bie Bolterichaften brobten, bie in ben verichiebenften Gegenben fich auf einmal zur Unterbrudung Maceboniens verschworen zu haben fdienen. [20] 3ch glaube beibe Angaben auch auf unfere celtifchen Borfahren beziehen zu burfen, ba ber Grieche Paufas nias in ber Rote 10 angeführten Stelle ausbrudlich ber friegerischen Unternehmungen erwähnt, welche bie eingewanberten Gelten bis Macedonien ausbehnten.

Mag min biefe fampfluftige Stellung ober bie entfernte Lage bes lanbes ein Schupmittel ber Freiheit gewesen fenn, immerbin fcheint man annehmen zu burfen, bag bie ben Thras

ŀ

Magn. Riefn a. a. O. I. c. 4, p. 89. Muchar alteelt. a) Rorifum §. 11.

ciern, Pannoniern und Illyriern benachbarten Celten, und somit auch unsere celtischen Borältern, nie unter macedonische Herrschaft gekommen seven. Der Ruf von ben Großthaten Alexanders gelangte zwar auch zu ihren Ohren, 335 v. Chr. und als der König über den Hämus nach Thracien (Rumelien), und von dort in das land ber Triballer eindrang, gelangtezu ihm eine Gesandtschaft ber am adriatischen Meere wohnenden Celten [21], worunter Einige [22] Bewohner ber großen Strede zwischen ber Donau, ber Morawa, bem abriatischen Meere und bem Inn verstehen zu muffen glauben. Es war aber auf feine Unterwerfung, sondern auf einen Bund der Freundschaft und Gastfreiheit abgesehen, denn als der König die abgeordneten Männer fragte, wovor sie sich am meisten fürchteten, antworteten diese, sie fürchten nichts, als daß der himmel einstürzen möchte, schätzten indessen die Freundschaft eines solchen Mannes, wie Alexander sen, unendlich hoch. [23] Eilf Jahre später erschien eine zweite Gesandtschaft solcher Unwohner des abriatischen Meeres und ber an Thracien gränzenden Celten vor Alexander in Baby-Ion, allein der Berichterstatter Diodor von Sicilien [24] beutet hinlänglich an, daß es auch jest nicht um Unterwerfung, sondern nur um die Anknupfung freundlicher Berhält=

Einfall in Macedo: nien und Griechen=

nisse zu thun war.

324

land. 280

279

Der Tod Alexanders, die Theilung der Eroberungen und bes Stammlandes unter bie Feldherren bes Berftorbenen, die Kämpfe dieser lettern und ihrer Nachfolger reizten bie an Illyrien gränzenden Celten zu neuen Wande rungen. Gie erfolgten in drei großen Zügen. Der erfte unter Cambaules ging, nicht start genug, nur bis Thracien (Rumelien), der zweite in drei Abtheilungen unter Ceretrius nach Thracien, unter Brennus und Acichorius gegen Poonien, unter Belgius gegen Macedonien und bas macedonische 3Uy-Der macebonische Konig Ptolemaus Ceraunius verlor Schlacht und Leben. Gosthenes, ein ebler Macedonier, rettete für diesmal sein Baterland, allein schon im folgenden Jahre begann der hauptsturm. Er war gegen Griechenland gerichtet. Sosthenes blieb im unglücklichen Treffen, und obgleich die Griechen ihre vereinten Rräfte aufbothen, gludte es bennoch bem Brennus und Acicorius, auf zwei

278

Seiten in Griechenkand einzubrechen. Sie kamen bis Delphie dem Ziele ihres Zuges. Hier ereilte die Tempelräuber ihr Mißgeschick. Sie erlagen bem Schwerte, dem Mangel und der Kälte. Richt Einer soll seine Beimath wieder geschen baben. [25]

Ì

Glücklicher war ein Theil der Celten, welcher sich in Dardanien (füdlichem Gervien) vom Brennus getrennt hatte. Einige zogen über Thracien nach Kleinasien, und gründeten den Staat ber Galater [26], bessen Berfassung einen Fingerzeig gibt über die Einrichtungen unserer celtischen Borfah ren, andere blieben in Thracien, andere endlich kehrten auf bem Wege, den sie ausgezogen, wieder in ihre Heimath zurud, oder grundeten neue Niederlassungen. [27] So ließen sich Taurisfer unter ben Thraciern und Storbiskern nieber mit der Kolonie Taurunum an der Mündung der Save, am Berge Claudius zwischen der Drau und Save, in Pannonien und den benachbarten Provinzen. a) — Von diesen Ansiedlern, so wie von den zeitweise aus dem Gebirgelande in die Ebenen am abriatischen Meere herabgezogenen Rolonien, und zum Untera schiede von diesen, murben nun die im nördlichen Hochlande jurud gebliebenen Taurister, somit auch unsere Borältern, späterhin Moriter, b. i., Nordreicher genannt. [28]

Morifer

Um dieselbe Zeit, als sich die norische pannonischen Cels Die Kriege ten zum Bertheidigungsfriege wider die macebonische Obs der oberitas macht verbanden, breiteten sich die in Ober-Italien angestebet ten Celten immer weiter nach Guben aus, verheerten Etrurien, und gerstörten Rom. b) Der Schreck, welchen ber Verlust ihrer Stadt den Römern verursachen mußte, erhielt sich als eine andauernde Furcht vor dem celtischen Namen. Wenn daher auch unsere celtischen Vorältern an jenem Bers heerungszuge keinen Antheil nahmen, und auch nicht an den Fpätern Kriegen der oberitalischen Gelten wider die Römer, welche sich vom Jahre 226 bis 191 v. Ehr. fortzogen, und

lischen Celten. 380

> 226 bis 191

Klein a., a. O. c. XI. Pliu. Hist. Nat. III. c. 25, **a**)

Liv. 1. V. c. 35 u. s. f. allg. Weltg. X. 88. u. 469. **b**)

zwischen 191 n. 173 1304 mit der Unterwerfung der Bojer, von denen ein Theil die alten Wohnsthe verließ, und sich in der Nähe der Taurister in der Umgebung von Steinamanger und Dedenburg [29] seß, haft machte, geendet hatte a) [31]: so blieb das Andenken der celtischen Kraft doch zu lebhaft in den römischen Gemüthern zurück, als daß nicht auch die Nähe unserer celtischen Borältern den Herren Italiens Besorgnisse eingestößt hätte. Es blieb auch wirklich eine Aufgabe der römischen Staatstlugheit, diese Nachbarn vom italischen Boden sern zu halten, und sich durch die friedlichen Bande der Bundessgenossenschaft zu verwahren, die es an der Zeit sehn würde, auch diesen letzten Celten die Folgen des römischen Kriegszglückes fühlen zu lassen.

Einfälle der norischen Celten in das Gebieth von Benetien 186 v. Chr.

Die Besorgnisse der Römer wurden rege erhalten durch bie wiederholten Bersuche nördlicher Celten, sich jenseit ihrer Alpen im venetischen Gebiethe nieder zu lassen. Schon im Jahre 186 v. Chr. zogen folche Celten ohne Feind. feligkeit ober Berheerungen nach Benetien, und fingen, nicht weit von dem Plate, wo späterhin Aquileja erbaut wurde, die Anlage einer Kolonie an. Die Römer ließen sogleich burch eine eigene Gesandtschaft ber Sache bei den Celten nachfragen, erhielten aber zur Antwort, bie Auswanderung sen ohne Wissen der Volksversammlung geschehen, und man kenne auch in der Heimath die Absichten der Auswanderer nicht. Nach dem Verlaufe dreier Jahre sendete der römische Senat einen Prätor an Ort und Stelle, um entweder die Sache in Gute abzuthun, oder, wenn die Baffengewalt entscheiden sollte, weitere Unzeige an die Konsuln zu machen. Da, wie ce scheint, gutliche Mittel erfolglos blieben, eilte der Konful Marcellus in die ihm zugewiesene Provinz, und bestimmte den Proconsul Lucius Porcius voraus, um gegen die neue celtische Niederlassung mit den Legionen vorzurücken. der Konsul selbst herbeigekommen war, ergaben sich ihm die Celten, und es wurden ihnen, zwölf tausend an der Zahl, nicht nur die Waffen und die Beute, die sie im neuen Lande gemacht, sondern auch bas abgenommen, was fie aus ihren

183

a) Liv. l. XXXVI. c. 38, 39, 40. Ang. Weltg. X. 693. XVIII. 241.

alten Wohnsigen mitgebracht hatten. Sie beschwerten sich pierüber burch eine eigene Gesandtschaft vor bem Senate, emichuldigten ihre Einwanderung mit; der großen Bolksmenge im Celtenlande, mit der hierdurch herbeigeführten Armuth an Grund und Boden, und bathen, nicht schlimmer gehalten zu werben, als Feinde. Der Senat versprach die Zurückgabe des Abgenommenen, bestand aber barauf, daß die Einwanberer ohne Berzug über die Alpen zurückkehren, und die setzern ihren kandsleuten als die unübersteigliche Scheides wand anzeigen sollten. Die Gelten zogen über die Alpen, bie dieselben begleitenden Wesandten erhielten reiche Weschente, 2) und in die Nähe der von den Celten aufgegebenen Niederlassung führten zwei Jahre später P. Cornelins Scipio 181 Nasica, C. Maminius, L. Manlius Acidinus eine latei, nische nach dem heilverfündenden Adlerfluge Aquileja genannte Rolonic als Bachposten Italiens wider die mandersüchtigen 179 Nachbarn. [32] Diese waren auch wirklich schon im zweiten Jahre, drei tausend an der Zahl, wieder nach Italien herabgefommen, ohne Jemanden ein Leid anzuthun, und begehrten friedliche Wohnsitze im römischen Reiche. Der Senat wies aber auch sie aus Italien zurück, und ber Konsul C. Fulvius mußte jenseit ber Alpen ben Urhebern bes Zuges nachforschen und selbe beobachten. b)

hatten die Römer strenge gewacht, alle Uebersteblungs, versuche der nördlichen Celten zurück zu weisen, so suchten sie nicht minder jeden Anlaß zu meiden, wodurch diese zahlreichen Rachbarn zu kriegerischen Unternehmungen vermocht werden sonnten. Der Konsul E. Cassius, welcher die Kolonie Aquisleja wider die Anfälle der Istrier und Ilhrier schüßen sollte, ging ohne Wissen des Senates über die Alpen, und streiste verheerend durch das Land der Istrier, Carner und Japoden. c) Gesandte eines celtischen Königes, Cincibilis, und die der Carner, Istrier und Japoden führten über diese Berhees rungen Klage vor dem Senate. Kom leistete Genugthuung durch Geschenke an die celtischen Gesandten, und schickte

Freund= liche Ver= hältnisse mit Rom

171

a) Liv. l. XXXIX. c. 22, 54 ... 56.

b) Liv. I. X. L. c. 53.

c) Liv. l. XLIII. c. 1.

Männer ab, welche jenseit ber Alpen das Mißfallen des Genates über das Benehmen des Konsuls bezeigen sollten. a)

169

Solche Ausgleichungen führten zu freundlichern Berspältnissen, und im folgenden Jahre erboth sich ein Celtenstönig, Balanus, zur Kilfeleistung im Kriege wider Macesbonien. [33] Am entschiedensten trat jedoch die Bundesgesnossenschaft der Römer und der norischen Taurister in dem Kriege hervor, welchen die Geschichtschreiber den eimbrisschen nennen.

Simbrischer Krieg

113

Es hatten nämlich die Cimbern b), ein deutsches Bolf, ihre alten Wohnsige in der jütländischen Halbinsel aus unbefanntem Anlasse aufgegeben, und waren nach Guben gezogen. Nach mannigfachen Wanderungen waren sie bei ben Bojern angelangt, wurden aber von diesen zurückgewiesen, zogen an die Donau zu den Stordiskern, dann zu den Tauriskern [34], und beutemachend in Norikum umher. Nun erst im Konsulate bes E. Cäcilius Metellus und bes En. Papirius Carbo [35] erhielten die Römer Kunde von dem Anmarsche der Cimbern, erkannten aber schnell die Gefahr, welche von dieser Scite Italien drohe. Der Konsul En. Papirius Carbo cilte daher bie Alpen, wo sie ben leichtesten Uebergang bothen, zu besetzen; und da die Cimbern den Zug fortschten, ruckte er weiter vor und brobte mit den Waffen, weil die Noriker Gastfreunde der Römer seyen. Als die Cimbern den Anmarsch des Konsuls erfuhren, schickten sie Männer ab,

a) Liv. l. c. c. 7.

Belt= und Bölfergesch. II. 109 lit. m. Mannert III. 26, 27, 32 — 34. Gatterer Disquisitio an Prussorum, Littuanorum, caeterorumquo populorum Letticorum originem a Sarmatis liceat repetere in den Comentat. Societ. Gotting. Vol. XII. p. 139, 140, 146, 147, — Franz Niklas Tipe ältere Geschichte der Teutschen I. 64. J. Pfisters Geschichte der Teutschen I. 64. J. Pfisters Geschichte der Teutschen I. 64. J. Pfisters Geschichte der Teutschen I. 32. u. s. f. muchar altcelt. Rorisum S. 26. 40. Römisches Norikum I. 278 u. 405. Rikless in der allg. Encyslop. v. Ersch u. Gruber I. Sest. XVII. 258. Gerlach in der Encyslop. der Alterschum3: Wissenschaft II. 358 — 363, Zeuß's die Teutsschen u. ihre Nachbarstämme. S. 141.

entschuldigten ihre Unkenntnis bes Berhältniffes ber Roriker und ber Römer und versprachen, sogleich Noritum ver, laffen, und an die Gränzen der Taurister, woher sie getommen, zurücklehren zu wollen. Der Konsul lobte die Abgeordneten und gab ihnen Wegweiser mit, befahl aber diesen, jene einen Umweg zu führen, damit er zur Ausführung seines argliftigen Planes Zeit gewinnen möge; benn er brach sogleich mit bem heere auf, um auf einem fürzeren Wege ben abgeordneten Männern zuvor zu kommen. Die Cimbern hatten indessen, wie es die Gesandten versprochen, den Ruckzug angetreten, und waren bis Noreja zwischen Friesach und Neumarkt gekommen [36], wo fle ihr lager schlugen. Dort überfiel sie der Konful bei nächtlicher Ruhe; allein friegeerfahren und tapfer ergriffen sie augenblicklich die Waffen, und brachten bem römischen Heere eine solche Niederlage bei, daß nur der zufällig eintretende Platregen, welcher die beiden heere trennte, jenes vor dem ganzlichen Untergange rettete. Die Römer flohen, wie jeder konnte, in die Wälder, und erft nach drei Tagen fanden sich die Flüchtlinge wieder zusam-Die Cimbern verfolgten aber ihren Sieg nicht, sonbern zogen zu ben Selvetiern. ")

Beiläufig ein halbes Jahrhundert nach Carbos schmachvoller Riederlage wanderte ein anderer dem eimbrischen ähnlicher Bolksschwarm burch Norikum. Es waren Bojer, Rachkommen berselben, welche, aus Italien vertrieben, sich in der Rähe der Donau-Taurister niedergelassen hatten. Um das Jahr 60 standen sie unter einem Fürsten Critasir. Bahrend sie einst fraftvoll ben Anprall ber Cimbern zuruds gewiesen hatten, waren sie nun dem dacischen Könige Böres [37] biftas nicht gewachsen, und verließen ihre Wohnsitze, welche feit dem die Bojernwüste genannt wurden. [38] Gie drangen in Rorifum vor, belagerten vergebens Moreja, und zogen dam zu ben helvetiern, mit welchen sie nach Gallien übergingen. [39] Da fie fich zur Zeit, als Cafar herbei eilte, um ben Einbruch ber Belvetier in Gallien zu hindern, bereits mit ben lettern vereint hatten, so bestimmt biefes ben Zeits

Zug der Bojer durch Norifum

60

<sup>2)</sup> Enben a. a. D. I. 33 u. f. nach Appian Edit. Schweigheuser. T. I. p. 85. Excuptum XII de legationibus.

### Erfte Periode.

punkt des Ereignisses, so, wie die Masse der Bojer, welche eine Volkszahl von 32(18)19 Menschen ausmachten [41)], für die Thatkraft der Noriker zeugt, welche diesmal ohne fremde Hilfe eine solche Volksmasse von ihrer Stadt Noreja zurückzuweisen vermochten.

Bocio

Der Grund zu solcher Kraftentwickelung mag darin zu suchen senn, daß sich die norischen Bölkerschaften unter einen gemeinschaftlichen König zu einer fräftigen Gesammtmacht vereinigten. E. Jul. Cäsar nennet diesen norischen Fürsten Bocio. Für dessen Bedeutsamkeit spricht sein Verhältniß zu Ariovist, einem deutschen Könige aus dem Bunde der Sueven, und zu Ariovist's würdigem aber glücklicheren Nebenbuhler E. Jul. Cäsar. Dem erstern schickte er die Schwester als Gattin zu [41], für den letzteren kämpsten im Vürgerkriege wider Pompejus 300 Reiter, welche der norische König gesendet hatte. [42]

Casars Berhält= nisse zu den Norifern

Der staatsfluge Cäsar hatte es jedoch bei den Norikern nicht auf eine bloß vorübergehende Hilseleistung, abgesehen. Er erfaßte die wichtige Lage, welche das heutige Kärnten fort und sort zu einem Vorwerke Italiens machte. Er war daher der erste Römer, welcher über die julischen Alpen, die das östliche Ober-Italien a) von Norikum trennen, eine römische Heerstraße führte. [43]

Die Casars: straße über bie Plekenalpe Wenn man von dem oberkärntnerischen Markte Mauthen aus dem obern Gailthale über die Pleckenalpe im Barbazis gebirge nach dem jenseitigen Friaul wandert, trifft man fast

Dberitalien, welches auch von den celtischen oder gallischen Ansiedlern das diesseits der Alpen gelegene Gallien (Gallia cisalpina) genannts wurde, reichte östlich bis an den Arsia (Arsa in Istrien), an welchem es mit Ilyrien gränzte (Note 11). Es begriff also auch das heutige Friaul in sich. In diesem saßen die Carni, ihre Wohnsitze erstreckten sich aber nicht über die nördlich gelegenen Alpen in das heutige Kärnten hersüber. Ich bemerke dieses an diesem Platze, um es jeder Art meiner Leser ersichtlich zu machen, daß ich den Namen Kärnten nicht von den Carnier hersleiten zu dürsen glaube. Siehe Note 59.

manegesett die Spuren des großartigen römischen Straßen. taues. [44] Nur in ben feuchten Thalgrunden des Balteingrabens verliert man die Ueberreste der Straßenpflasterung. Bo sich die Strafe bergan zieht, hindern hohe vom Auße des Berges an aufgeführte Mauern ben Ginfturg bes Weges, welcher dammartig über die Einbüge der Hochebene der Ples tenalpe hinläuft. Nicht ferne von dem Plekneralpenhause verläßt er Kärntens Gränze, und theilet sich bergab in zwei machtige Urme, welche gur linken und rechten Seite suboftund füdwestwärts eines tiefen Grabens fortlaufen. Linken wird noch gegenwärtig benütt, und führet zum friaupischen Dorfe Tamau. Er ist unverkennbar aus späterer Zeit. -) Der Strafenzug zur Rechten läuft an der Gudwestseite bes von einem Waldbache burchströmten Grabens, wird als der alte eigentliche Römerweg bezeichnet b), und trägt offenbare Spuren des höchsten Alterthumes an sich. Er befindet sich in einem Zustande ber Aufwühlung, welcher das Betreten besselben selbst Fußgangern gefährlich macht. Dort, wo er sich bei ber Trennung von dem linken Arme in einer raschen Beugung um die Felswand dreht, finden sich tief eingefurcht die Spuren des römischen Zweigespannes. in der Felswand ober benselben sind aber sieben Zeilen römis der Schriftzüge eingemeißelt. Schon Sabellicus († 18. April 1516) konnte wegen des hohen Alters der Steinschrift mir noch die Worte C. IVLIVS. CAESAR lesen. c) Seit dem hat bas ben Stürmen preisgegebene Denkmal durch Schnee und Regen fortwährend gelitten, und ist zu einem mahren Probiersteine des antiquarischen Scharfsinnes geworden. Es wurden mehrere Bersuche gemacht, die Steinschrift zu erganzen, und man wollte mit nicht ober minderer Ausführlichteit hierin die Angabe gefunden haben, daß C. Jul. Cafar diese einst unwegsame Straße fahrbar gemacht habe. [45]

a) Hohenwart u. Best botanische Reisen II. 41.

b) Die lithographirte Ansicht der Casardstraße ist entnommen aus v. Hohenwarts Reisen II Tas. V.

c) Sabellicus: Antiquitates Aquilejae und aus ihm Cluver Italia antiqua 1. 1. c. 20 bei klein a a. D. I. 140 u. 141 u. Bergier Rote 44. am ang. Orte 1. 111. c. 33.

Einige [46] wollen sogar einen zweiten, von jener Steinschrift verschiedenen, Römerstein gesehen, und auf demselben wortdeutlich die Angabe gelesen haben, C. Julius . Cafar habe diese Straße fahrbar gemacht. Allein weder von ihnen, noch von sonst Jemand konnte bisher dieser zweite Stein wieder aufgefunden werden, und was diese Berichterstatter in ihrer Studienzeit gesehen und gelesen haben wollten, burfte wohl nichts Anderes als ein ihnen nicht mehr erinnerlicher Erganzungeversuch der zuerft genannten Steinschrift, und diese mit dem vermeinten zweiten Steine ein und dasselbe Denkmal senn. [47] Möge aber auch die ofterwähnte Steinschrift gelesen werben wie immer, und einer spätern Zeit angehören, [48] so sprechen auch dann noch außer der oben Note [43] angeführten Angabe bes Gertus Rufus hinlängliche Bahrscheinlichkeitsgründe bafür, baß Casar wirklich ben Römerweg über die Plekenalpe angelegt habe.

suchte C. Julius Cafar, eben so schlau als ehrgeizig, früh ben Grundstein zum fünftigen Glücke zu legen. Hiezu tonnte eine Amtswirksamkeit bienen, welche eine fete Geles genheit zu ruhmwürdigen Kriegsthaten, zugleich aber auch den fteten Besit einer Kriegemacht barboth, welche ihn auch in der Durchführung seiner bürgerlichen Plane zu unterflüten, seine Gegner einzuschüchtern, hintan zu halten vermöchte. Eine solche Amtswirksamkeit zeigte sich ihm in den Provinzen Gallien diesseit und jenseit der Alpen und in Illyrien, somit in dem südlichen Nachbarlande unserer celtischen Borfahren. Durch seiner Freunde Unterstützung erhielt er zuerft bas dies seitige Gallien (Oberitalien) und Illyrien, (Illyris romana siehe Note 11) mit brei Legionen, bann auch Gallien jenseit der Alpen (Frankreich) mit der vierten Legion. [49] Ueber das Kriegsglück in dieser lettern Provinz vergaß Caser nicht die Bedeutsamkeit der beiden erstern. Er scheinet zwar schon im ersten Verwaltungs = Jahre in die cisalpinische Provinz gekommen zu seyn, um die in der Umgegend von Aquis leja eingelagerten brei Legionen aus ihren Winter-Quartieren zu ziehen, und mit den zwei andern in Italien gelegenen Legionen eilends über die Alpen in das jenseitige durch die Helvetier bedrobte Gallien zu führen. Sein persönlicher Aufenthalt in Aquileja ober der Umgegend desselben war

aber jeden Falles nur sehr kurz, und seine Absicht auf das itnellste Sammeln des für das jenseitige Gallien benöthigten sulfsheeres beschränkt. (S. Note 49) Örtlichere Absichten begte er, als er sich im Winteransange des Jahres 56 in Alvrien befand, um selbes kennen zu lernen, die einzelnen Bölkerschaften desselben zu besuchen; allein auch jetzt rief ihn schnell wieder der Ansbruch des Krieges nach dem jenseitigen (Vallien ab. [50] Zwei Jahre später kam er abermals nach Allprikum, damit er selbes vor den Pyrusten, einem pannos nischen Bolke, schüße, [51] und nach sünf Jahren befand er sich wieder in der Nähe von Illprien. [52]

56

54

49

Wie Julius Cafar bei diesen Gelegenheiten auch die benachbarten Rorifer kennen gelernt, und mit ihnen und ihrem Könige Bocio tas freundschaftliche Bündniß geschlossen haben mochte, so konnte ihm auch die Bebeutsamkeit dieser norischen Celten sur sein westliches und sudliches Gallien nicht entgeben. [53] Die Wanderung der Cimbern und Bojer burch Rorifum nach Selvetien und bem jenseitigen Gallien hatten den Römern eine Bolkerstraße gezeigt, welche zugleich Illprien und das öftlichste Italien mittelst des bundesgenoffenen Rorifum mit Gallien verbinden konnte, wenn nur ein Bindungsmittel gefunden wurde, welches Illyrifum und Ober-Italien mit Norifum verband. Als ein solches Bindungsmittel mußte eine Seerstraße erscheinen, welche in fürzefter Linie von Aquileja über die Alpen nach bem westlichen Rorikum und Rhätien führte. Wohl mag ein solcher Alpenweg icon ben freien norischen Celten befannt gemesen seyn, da sie der Handel und die Wanderlust wiederholt nach dem venetischen Gebiethe in die Nähe von Aquileja und selbst nach diesem trieb. Ein solcher Celtenweg konnte auch bem C. Jul. Cafar unmöglich unbefannt bleiben. Denn er führte süblich nach Carnien, dem öftlichsten Theile seiner cisalpinis den Proving, in welchem die Colonie Aquileja, in beffen Umgebung brei seiner Legionen Winter Duartiere hielten, dann die wahrscheinlich nach ihm genannten ») beiben Ort-

1

Paul Diacon. de gest. Longob. II. c. 14. Mannert III. 546.

#### Erfte Periobe.

schaften Forum Julii und Julium Carnicum (Eividule und Zuglio) lagen. Wie die spätern Anlagen und die heutigen Spuren zeigen, führte dieser Geltenweg von Aquilcja nach Zuglio, dem alten Julium Carnicum, und in der fürzesten Linie über die Pletenalpe und den Gailberg nach dem obern Drauthale und durch das westlichste Noritum nach dem südlichen Rhätien (Tirol). Cäsar mußte in diesem Celtenwege das Bindungsmittel ersehen, welches die beiden Ende des ausgedehnten Schauplates seiner Großthaten verbinden konnte, und da er mit den Norikern im freundschaftlichen Bunde stand, so hinderte ihn nichts, diesen Alpenweg über das Barbazigebirge zur römischen Kunststraße herzustellen.

Den Zeitpunkt dieser Umstaltung zu ermitteln, wird wohl stets ein erfolgloser Versuch bleiben, da sich Cäsar, so oft wir ihn in der Nähe unserer Alpen sehen, stets zu kurze Zeit aushielt, als daß er auf mehr als auf einen schnellen Planentwurf eingehen konnte. Was konnte jedoch den Rastlosen, Gewaltigen hindern, das, was an Ort und Stelle nur schnell entworfen wurde, in der Folge, wenigstens der ersten Anlage nach, durchzusühren, wenn auch die Vollensdung dem Erben seines Glückes, seines Ruhmes und seiner Herrschaftsplane, dem Octavianus Augustus vorbehalten geblieben seyn dürste.

Casard
muthmaß=
liche
Ubsichten
auf das
Land der
Morifer

Die Borsehung rief Cäsarn im frästigen Mannekalter vom Schauplate seiner weltgeschichtlichen Berühmtheit ab, und keine menschliche Hand vermag den Schleier zu lüsten, welcher die Plane verhüllet, die wegen der blutigen That des Brutus und Cassins und ihrer Mitverschwornen unausgesührt geblieben sind. Wenn wir jedoch in die Geschichte vor Cäsar zurücklicken, und die Siegeszüge versolgen, in welchen die römische Herrschaft immer frastvoller vom Süden und Südosten sich den Alpenvölkern nahte, und wenn wir dann bemerken, wie in Cäsars Zeitalter an dem südlichen Alpenabhange Alles gestaltet war, und wie schon dazumal nicht sowohl die trügerische Freundschaft der Römer, sondern wohl nur die mächtigen Alpenmauern das Schutzmittel unserer Borältern waren vor der Fremdherrschaft: so können wir kaum zweiseln, daß schon Cäsar die Donan zur Rordgränze

feiner Herschaft ersehen habe, und das, was er bieber voll.
brachte, bürgt allerdings dafür, daß er bei längerer Lebensdauer auch diesen Plan zum Bollzuge gebracht haben würde.
Eine kurze Darstellung der Unnäherung der Römerherrschaft,
die der Leser mir gestatten möße, wird das eben Gesagte,
dann die Art und Weise erklären, auf welche unser Baterland unter die Römerherrschaft kam.

Wie einst unseren Vorältern die Macht der macedonischen Könige über Ikprien a) herauf vorzudringen druhte, so beganmen eben auch in dem ellerischen Küstenlande die Kämpse, welche die Römer nach und nach bis in die Hochalpen sührten, die nur so lange eine Scheidemand zwischen den freien Cetten und Italien sehn sollien, die Zeit und Glück den Flug der römischen Sieges-Adler auch in das Alpenland begünstigten.

Un. näherung der Rämer, herrschaft

Die Seeräubereien der Illyrier gaben den ersten 230 Unlas zum Kampfe mit den Kömern, welchen die überwüthige Königin Centa, Mutter und Vormünderin des junzen Königes Pineus Tribut und die Käumung des größten 218 Theiles von Illyrien zugestehen mußte. [54]

121

Wie die Illprier reizen die Istrier durch Geerauh die Römer, und wurden, wie jene, gedemüthiget. d) Rom hatte sich so die Herrschaft auf dem adriatischen und sonischen Weere zu sichern gesucht, und sich von der Gesseite her allmählig den Zugang zu den Oftsüsten dieser beiden Merredereistet. Der Konsul M. Bal. kävinus besetzt die Geestädte am adriatischen und jonischen Meerbusen, [55] Bünduisse mit den benachberten Bölkern sollten den Römern den steten Einsus auf die Augelegenheiten Illyriens sichern, und dem jungen Könige Pineus wurde an Demetrius von Pharos ein neuer, abhängiger Bermund gegeben. Allein Demetrius stebte nach Unabhängigkeit, und reizte eben so die Istrier gegen Rom. Aber auch jest unterlagen die Islyrier den römischen Konsuln; und ihre Abhängigkeit von Rom wurde

220

a) Siehe oben G. 21

b) Estrop. i. III. c. 7. Liv. Epit. L XX, Orosias 1. IV..

<sup>1. 2619. 1.</sup> Heft.

noch entschiedener durch bas Freundschaftsband mit dem jung gen Könige Pineus. a)

Dieses Verhältniß hinderte jedoch keineswegs die sorts gesetzen Räubereien der Illyrier, zu kande sowohl als zur See. Von Tarent und von Brundustum kamen hierüber Klagen vor den römischen Senat, und selbst der illyrische König Gentius wurde als der Haupturheber des Seerandes bezeichnet. b)

Genossen dieser Raubzüge waren die Istrier. Wie ser fruchtlos die Anlage der Kolonie Aquileja zu hindern suchten, so unterlagen sie jetzt dem Konsul Manlius am Fluße Timavus [56], und verloren ihre Städte an Konsul Klaudius. Das Mißgeschick der Istrier wirkte so betäubend auf die Nachbarvölker, daß sich alle beeilten, ihre Unterswerfung durch Geißeln zu verbürgen. c)

Dieses Verhältniß war jedoch nur ein erzwungenes, und der illyrische König Gentius schloß sich um so lieber an König Perseus von Macedonien, als er von borther die Befreiung von der zweideutigen Freundschaft der Römer hoffen durfte. Es fam hierüber zum Kriege mit ben Illyriern, welchen der Prator Anicius so schnell beendete, daß man zu Rom kaum noch das Beginnen des Krieges wußte, als er auch schon beendet war. Nicht blos der beslegte Gentius allein, sondern auch des Besiegten Weib, Kinder und Bruder mußten den Triumph des Siegers verherrlichen. Die Illyrier erhielten aber eine freilich nur halbe Freiheit, da auf ihnen noch immer die Hälfte des Tributes lastete, welchen sie ihren heimischen Königen zu entrichten hatten. d) Nur ben nördlich von dem Gebiethe des R. Gentius seghaften illyrischen Bolters schaften, den Dalmaten, Liburniern und Japoden blieb die alte Unabhängigkeit. Ihre Raubsucht brachte sie jedoch bald

181

180

181

178

177

167

a) Freinsheim Supplem. ad l. XX. Livii. c. 56, 57.

b) Id. l. c. c. 59 — 68. Appian de bell, Illyr. p. 760. Liv. Epit. LXX. Polyb. l. III. c. 16. 19.

r) Liv. l. 41. c. 14. 15.

d) Liv. l. 44. c. 32, l. 45. c. 18. 26, 33, 36. 43. Eutrop. l. IV. c. 6. 7. Flor. II. 3. Appian de Bell. Illyr. p. 760, 761.

met ben Romern, welche fich Bunbesgenoffen ber einft unter Gentius gestandenen Illyrier nannten, in gefährliche Kämpfe, welche mit einer tributären Abhängigkeit enbeten. Lange widerstanden die Dalmaten dem C. Kannius a) und dem 157 Ronful En. Marcius Figulus', bis es diesem gelang, bie 156 Hauptstadt Delminium zu nehmen. b) Die Besiegten stellten jedoch bald wieder Delminium her, und nur durch Lift vermochte der Konsul E. Scipio Nasika selbes zu gewinnen. 155 Sett erft konnte man das friegslustige Bolk für gebändiget anseben. c) Schneller gelang ber Sieg über bie Japoben an der Gubseite der Alpen, dem nördlichsten mit Celten vermengten illyrischen Bolke. Der erste Sieg bes Ronfuls C. Sempronius Tubitanus und des Tiberius Pandusius war mehr eine Täuschung als Wahrheit, und erft burch bie Tapferkeit bes Junius Brutus erfolgte die Bestegung der . 129 Japoben. Gie bathen um Frieden, und wurden Bundesgenoffen der Römer. [57]

So war also das einst macedonische wie das freie Ilnsten von Rom abhängig geworden, und die römische Macht durch erzwungene Bundesverhältnisse bis an die Südseite unserer Gränz-Alpen vorgedrungen. Aber anch von Südswest und Südost her waren die Kömer schon vor Gäsar der Alpengränze der norischen Celten immer näher gerückt.

Durch den glücklichen Ausgang des cisalpinischen Kriesges wurde das von Celten bewohnte Oberitalien eine römische Provinz und die römische Herrschaft dort bis zur Austreibung der Bojer mit mächtiger Hand begründet. Wir haben gesehen, mit welch' beharrlicher Eisersucht die Römer jede fremde Anstedlung von dem venetischen Boden hinweg gewiesen, und wie sie nach Aquileja eine Kolonie führten, um eine

<sup>222</sup> 

a) Liv. Epit. I. 47. Freinsh. I. 47. c. 13. 21, Appian de Bell. Illyr. p. 761. Polyb. Excapta legat. N. 124, 125.

b) Liv. Epit. 1. 47. Freinsh. 1. 47. c. 22. Appian de Bell. Illyr. p. 761.

c) Liv. Bpit. 1. 47. Freinsh. 1. 47. c. 24. 28. Pauv. Fast. triumph. p. 206. Warm 1. c. p. 231.

#### **36** :

118

115

142

136

129

114

113

112

97

75

**73** 

89,86

71

#### Erfte Periode.

Warte Italiens zu seyn wider die öftlichen illyrischen Böltersschaften sowohl, als auch wider die nördlichen Celten. Im Berlaufe der Zeit wurde Aquileja das Standquartier römischer Legionen, welche stets bereit waren, sowohl wider die östlichen Illprier, als auch gegen die norischen Taurister vorzurücken, und seit den Triumphen über die Steonen, Enganeer, [58] und die celtischen Carner [59] konnte man die Eroberung des Landes dis an die Sonnseite der Allpen auch von Südwesten her für beendet ansehen.

Aber auch von Gübosten ber näherte sich ben pannonischnorischen Celten die romische Obmacht, seitdem Macedonien eine: römische Provinz geworden war. Zuerst wurden die Stordister, welche von Thracien aus die Gränzen Mace boniens beunruhigten a), burch ben Prätor M. Casonius bestegt. [60] Sie erneuerten nach fünfzehn Jahren ihre Einfälle, brachten bem Konsul M. Portius Cato eine volle Nieberlage bei, verheerten Macedonien und Thessalien, und drangen bis an das adriatische Meer vor. Da sie sich aber auf ihren Raubzügen zerstreuten, wurden sie durch den Proprator T. Dibius wieder nach Thracien zurückgebrängt. [61] Der Konsul M. Drusus trieb sie sogar über die Donau, und als sich zwei Jahre später eine große Zahl derselben im Bunde mit den Triballern am Sebeus zeigte, murben sie durch den Profonsul M. Minucius Rusus geschlagen. [62] Durch die Kämpfe mit den Stordistern kamen die Römer auch in Krieg mit den Mösiern und Dardaniern. b) Der Profonsul in Macedonien C. Scribonius Eurio besiegte aber die lettern so gänzlich, daß sie sich die Auflage des Tris butes gefallen lassen mußten. [63] Zwei Jahre später, nach einem Siege über die Dardanier und Thracier, welche wiederbolt in Macedonien eingefallen waren, c) brang er bis an die Donau vor, d) obschon Thracien erst durch den Prokonful M. Lucullus unterworfen wurde. [64]

a) Liv. Epit. l. 56. Freinsh. l. 56. c. 19.

b) Freingh. 1. 70. c. 27.

c) Liv. Epit. l. 47. 81. 82. Freinsh. l. 74. c. 58. l. 81. c. 49. l. 82. c. 64.

d) Florus III. c. 4. Eutrop. l. 6. c. 2. 3. Sext. Ruf. c. 7. Liv. Epit. 695. Freinsh. l. 95. c. 1.

44

119

58

56

51

schaft von Ober-Italien bis an die unterste Donau den norisschen Eelten und ihren Nachbarn, den Mhätiern einer und dem Pannoniern anderseit, nahr gerückt durch Provinzen, Kolonien und tributpstichtige Völker. Minucius Plancus soll sogar schon über die rhätischen Bölker triumphirt haben a), und von den Segestanern, welche sich dem Lucius Cotta und dem Metellus ergaben [65], ist es zweiselhaft, ob sie Bewohner des carnischen Segeste, dessin Plinias gedentt, oder des pannonischen Segeste, Gegestica (Sisses) gewesen sownigstens in den an Japidien gränzenden Theit von Pannoinien eingefallen, wenn auch jene Segestaner bald wieder von den Römern absielen. [67]

Jedenfalls waren unsere Alpenvolker von den Römern und ihren Tributpflichtigen so umlagert, daß es nur eines Protonsuls Casar pu bedürfen schien, um aus seiner ober. italischen und illyrischen Provinz durch die Alpenpässe, nicht bloß als Bundesgenosse, sondern als Eroberer und Iwing, der in das land der Norifer einzubringen. Aber auch ein Easar bedurfte des günftigen Zeitpunktes. Go lange er in dem transalpinischen Gallien friegte, war bort seine Thatkraft in Auspruch genommen, selbst die drei Legionen, welche um Aquileja die Winterquartiere hielten, wurden von ihm nach Gallien geführt b), und auch zwei Jahre später geftat teten ihm die gallischen Angelegenheiten nur einen furzen Aufenthalt in Ikprien. c) Solche Verhältniffe maren nicht geeignet, auf neue gleichzeitige Eroberungen zu benten. Völker schienen diese Berhältnisse zu kennen, da Illyrien von den Nachbarn heimgesucht, und im Innern durch einheimische Völkerschaften beunruhiget wurde. Die Pyrusten fielen in Illyrien ein d), Trieft wurde von Japoden, Tauristern und Salaffern überfallen und geplündert [68], und

a) Roschmann I. 98.

b) Siehe Rote 49. a. u. oben S. 30.

c) Siehe Note 50 u. oben G. 31.

Diehe Rote 51. u. oben G. 31.

49

48

44

42

35

Den Liburniern nahmen die Dalmaten Promona weg. a) Als sich Säsar zwei Jahre später in der Rähe der Liburnier aushielt, bathen diese um Beistand; er begehrte von dem Dalmaten die Zurückstellung Promona's, und als diese den Besehl verachteten, schickte er wider sie ein ansehnliches Heer, welches jedoch den Illyriern erlag. d) Der nahe pompejannische Bürgerkrieg hinderte Säsarn, neue entscheidende Schritte zu thun, der Uebermuth der illyrischen Bölker stieg aber in solchem Grade, daß das Heer, welches Gabinius im Bürgerkriege durch Illyrien dem Säsar nach Macedonien zusührte, von den Illyriern dis auf Gabinius und wenige Flüchtlinge vernichtet wurde. [69]

Als aber Cafar über Pompejus und deffen Anhang gestegt hatte, änderte sich biefer Uebermuth schnell in die bereitwilligste Unterwürfigkeit um. Die Illyrier, welche wohl wußten, was ihnen nach dem glücklichen Ausgange des von Casar wider die Geten und Parther beschloffenen Rrieges bevorstehe, bathen in Rom um Bergessenheit, um Cafars Freundschaft und Bündniß. Tribut und Geißelstellung waren die Bedingnisse der Berzeihung, und Attinius wurde mit drei Legionen und einer zahlreichen Reiterei nach Ilhrien geschickt. Da kam die Kunde von Casars blutigem Tode, und wurde ben illyrischen Bölkerschaften ein Aufruf zum neuen Kampfe um die alte Freiheit. [70] Die Salasser, die Taurister zwischen den Alpen und dem adriatischen Meere, die Liburnier und Japoben verweigerten den Tribut, bennruhigten die Nachbarn, und erhoben enblich offen die Fahne des Wider-Randes. [71] Ihrem Beispiele folgten auch andere illyrische Bölker. Allein Cafar hatte an seinem Neffen Octavianus einen Erben seines Glückes und seiner herrschaft gefunden. Detavianus eilte aus Sicilien herbei, und es begann ber illyrische Krieg. Schnell wurden die abgefallenen zur vorigen Pflicht genöthiget, und, nachdem die an der Gudseite ber Alpen gelegenen Japoben besiegt waren, ging Octavianus

a) Appian. de Bell. Illyr. p. 761.

<sup>1.)</sup> Siehe Rote 52. u. oben G.

und zu ihren Stammgenossen jenseit der Alpen im heutigen Unterkrain. Als auch diese sich nach dem Falle Metulums (des heutigen Metule mit der Antonikirche zwischen kaas und Oblack) ») ergeben hatten, rückte Octavian in Pannozien ein, verheerte einen Theil des kandes, besetzte Segeske, und schickte gegen die Pannonier, welche sich zwischen den Usern der Orau und der Save zurückgezogen hatten, den Bibius, welcher sie an beiden Strömen bestegte, und die Wassen der Erschlagenen in die Flüsse werfen ließ, um denen, die sich noch widersetzen, das Schicksal der Bestegten zu verkünden. [72]

Dem beimkehrenden Octavian wurde die Ehre des Triumphes zuerkannt, er verschob sie auf eine spätere Zeit, weil er auch die übrigen Bolterschaften besiegen wollte. h) Er erfuhr auch schon im folgenden Jahre, wie selbst die Treue ber Besiegten auf schwachem Grunde erbaut sep-Denn taum war er nach Gallien abgegangen, um nach Britannien überzuschiffen, so erscholl die Nachricht von den Instanden der Pannonier und Dalmaten. Octavian eilte mitten im Winter nach Segeste, wo jedoch die Ruhe bereits durch die Tapferkeit des Geminus, welcher die bortige Besatzung befehligte, bergestellt war. Auch die Salaffer wurden besiegt, Promona genommen, Setovia belagert. c) Die Bestegung ber Dalmaten verzog sich in bas nächste Jahr, und erft am 6. August des Jahres 29 v. Chr. Geb. feierte Octavian den Triumph über die Dalmaten, Illyrier, Panwnier, Japoben und die nachbarn berselben. [73]

Rach dem Berlaufe von dreizehn Jahren begann von wuem der Kampf mit den Alpenvölkern. Die Camuni und Benonetes ergriffen die Wassen wider die Römer, wurden der durch den Proconsul P. Silius besiegt und bezwungen. Die Pannonier machten mit den Norikern Einfälle in

ı

F

1

l

6

ď,

34

**3**3

**2**9

<sup>2)</sup> Schoenleben Carniol. ant. et nova. II. 117.

b) Freinsheim Sappl. Liv. l. 113. c. 32.

r) Dio Cass. l. 49. p. 415. Appian. Bell. Illyr. p. 765. 766. Freinsheim Suppl. Liv. l. 131. c. 33 - 38.

Iktien; erlitten aber durch P. Silins und seine Legaten viele Rachthelle. Es wurde ihnen zwar der Friede dermaken zugestanden, allein es lag in die sem Borfalle dermaken die erste oder doch nächste Beranlassung zuge Unterjochung der Noriker [74], und nach dem Berlause dreier Jahre war polleidet, was jeht verankast wurde.

Unterwera fung ber Rhatier

15.

14

Thracien, Mössen, Pannonien, Illyrien, Dalmatien, Kiburnien, Istrien, Japybien waren der römischen Herreschaft bereits unterworfen, die Bastarner und Geten geschlagen, nur das große Rhätien und Norikum waren noch frei. Allein der Krieg, welcher mit Thracien und Illyrien in der Rabe von Macedonien und Griechenland begonnen hatte, sollte nicht eher enden, die nicht alles, was zwischen dem Halys und Ister lag, den Römern gehorchen würde. [75] Auch die Rhätier und Noviker mußten bezwungen werden, wenn die Römer dis an die Donan vorrücken sollten, welche als die Schutzwehre wider die Deutschen ausersehen war.

. Zwischen Gallien und Norifum an den Gränzalpen Italiens, welche man die tribentinischen nennet, gelegen, heunruhigten die Rhätier Gallien und Italien, beraubten die Römer und deren Berbunbete, welche der Beg burch Mhatien führte. Octavianus schickte gegen sie seinen Stiefsohn Drusus, welcher mit ihnen an den tridentinischen Alpen jusammentraf, sie schlug, und biefes scheinbar leichten Gieges wegen bennoch die Pratorswürde erhielt. [76] Aus Italien zurückgetrieben beumruhigten die Rhatier nicht befto minder Gallien. Detavianus sendete baber auch seinen zweis ten Stiefsohn Tiberius gegen sie, nachbem derselbe im vorigen Jahre aus dem Driente zurückgekehrt war. n) Dieser vor-Rand fich mit Drusus, sie sielen auf verschiedenen Wegen in das Land, nahmen Städte und Seften, bestegten mit mehr Gefahr als Berluft die auf ihre von Ratur schon sesten und unzugänglichen Wohnste tropenden zahlreichen Völkerschafe ten, [77] und während eines einzigen Sommers war burd Drufus und Tiberius ben Ginfallen biefer Alpenvölfer ein Ende gemacht, [78]

a) Vellaj. Patercal. 1. II. c. 95.

Mit bem Giege über die Rhätier war auch das Schieffal umferer norischen Buräkern entschieden. Gie hatten die lette Doffnung auf ihre Hochgebirge und Schneealpen gebaut, [79] Run erblicken ste auch auf biefen die Giegeszeichen der Römer, die westlichen Rachbarn waren besiegt, und des wassenfähigen Chesies der Bevölkerung beraubt. n) Es blieb keine Rettung, und so wurde mit den Rhätiern, unter web den am Bobenses auch Bindelicier fasten, jugleich bas land der Rorifer der römischen Herrschaft unterworfen. [86] Die Morifer waren das lette Alpenvolt, welches fich den Römern ergab. [81] Das bei Susa in Piemont aufgerichtete Trophaeum Alpium follte bie Bollendung bes Sieges über biefe Alpenvölker verewigen [82], und im unterworfenen Lande wurden auf einem noch erhaltenen Venkmale Mars und Herfules mit der Bictoria Noreja in bedeutsame Berbindung gebracht. b)

und ber Rorifer

um 13 v. Chr.

Wie wir über die Abstammung und ersten Schässele Rultur. der Urbewohner unseres Vaterlandes nichts wissen, so wissen wir and nichts über ben Urzustand unserer Vorsahren. Schwerlich waren sie anders als im Nomadenzustande hieher Jagd und vielleicht auch Biehzucht mögen ihre gefommen. Hauptbeschäftigung gewesen seyn. [83] Der ben eindringen. ben Gelten entgegen gefehte Wiberftand e) zeuget für den pohen Muth unferer Boraltern und ihre Liebe jur Freiheit.

auftanbe ber Urbe= wohner

Wenn die Ueberfüllung des vaterlandischen Bobens der ber Celten Grund mar, welcher ben König Ambigat pum großen Auswanderungsplane bestimmte, so deutet dieses auf einen Mangel an mehrfachen Erwerbequellen, und in Berbindung mit den Berbeerungen d, unter welchen die Abenteurer aus den Heeredzügen des Belloves und Sigovesin unfere Alpenlander vordrangen, auf krinen hoben Grad ber Kultur-

<sup>2)</sup> Siehe Rote 77.

Sietz vben Rote 36. a. h

Siehe oben Rote 10. cj

<sup>4)</sup> Rote 10.

#### Erfte Periode.

Sollten daher auch die Phocaer noch vor dem Jahre 6(11) v. Ehr. Geb. griechische Bildung nach Massilien gebracht haben, so muß diese doch zur Zeit der Auswanderung unserer celtischen Borältern noch nicht tieser in Gallien vorgedrungen seyn. a) Da wir jedoch bei den Biturigern, welchen Ambigat angehörte, bereits eine Königsversassung sinden b), so können selbe nicht mehr auf der untersten Stuse der gesellschasslichen Bildung gestanden haben. Ackerbau, Biedzucht und die im gemeinen keben nöthigen Gewerbe können ihnen nicht fremd geblieben seyn.

Wie viel von dem, was uns die Alten im Allgemeinen von dem Körperbaue c), dem Charakter d), der Kleidung e) und der Lebensweise f), den Ansiedlungen g), den Wassen und dem Kriegswesen h), den politischen Einrichtungen i), der Religion k), dann der Sprache und der Schrift I) der Celtogallen überhaupt erzählen, auf unsere celtischen Borssahren Anwendung sinde, läßt sich schwer ermitteln. [84] Zeit, Ort, Verhältnisse und Schicksale mögen Vieles anders geformt haben, wie wir noch heute in den Bezirken des großen Landstriches, den die Römer Illyrikum nannten, und der auch

a) Pelloutier a. a. D. I. 181.

b) Liv. l. V. c. 34.

<sup>.</sup>e) Pelloutier I. 168. Muchar altcelt. Norif. S. 15.

d) Pelloutier I. 370, 380, 391, 417, 423. alg. Weltg. XVII. Muchar a. a. D. S. 21. Kanngießer in der allg. Encyflop. v. Ersch u. Gruber XXI. 133. 134.

e) Pelloutier I. 179, 243, 257, 370, 379, allg. Weltg. XVII. 526. Muchar a. a. D. S. 20.

D Siehe oben Rote e.

a) Muchar altcelt. Rorif. S. 16.

h) Allg. Weltg. XVII. 489 — 494. IX. 107. n. g. Muchar a. a. D. § 15. Kanngießer a. a. D. 131

i) Pelloutier I. 396, allg. Weltg. XVII. 474 — 489-Muchar a. a. D. S. 17 Kanngießer a. a D. 127, 131.

k) Pelloutier II. 64. allg. Weltg XVII. 317 — 424. 521 - Muchar a. a. D § 23. Kanngießer a. a. D. 133 , 135.

Mascou Gesch. d. Teutschen I. 24 u. 7, Linhart I. 156 -Klein I. c. 88. Muchar a. a D. S. 29 allg. Weltg -XVII. 495. Hormeyer's Wien I. 16, 54. 55. Kanngießer a a. D. 134 Schaffarik a. a. D. 39, 40.

sufer Baterland umfaßte, unter den verschiedenen Bölkers stafen große Berschiedenheiten sinden. Richt alles, was mis die Besteger der Alpenvölker von den Bestegten erzählen, darf sogleich auch von den Bewohnern des norischen Apenlandes geltend gemacht werden. Anders bildeten sich die Anwohner der adriatischen Meeresküste und die Insels bewohner, anders die Noriser zwischen ihren Alpenmauern. Die nahe offene Gelegenheit zum Gees und Landraude machten jene die Bearbeitung ihres Landes vernachlässigen, und härteten das Gemüth, wogegen die Noriser größtentheils auf die Erzeugnisse ihres eigenen Landes und Fleißes beschränkt waren. Selbst die Art und Weise, wie Rhätien unter römische Herrschaft kam, und Norisum sich dieser ergab, scheint auf einen Unterschied des Charakters der Bewohner dieser beiden Rachbarländer zu deuten.

Bie den Norikern der Anreiz zum ausschweifenden Räuberleben sehlte, welcher in der Lage anderer celtischen und iUprischen Bölkerschaften gegründet war, so mögen sie im Frieden ihren Boden gepflegt, und mit ihrem Fleiße gesucht haben, was ihre Stammgenossen auf der südlichen Alpenseite räuberisch zu suchen gewohnt waren. Rur Einmal finden wir sie im Vereine mit den Pannoniern auf einem wahrscheinlich räuberischen Einfalle in Iftrien; denn die Ansiedlungeversuche ber transalpinischen Celten in ben Jahren 186 und 179 v. Chr. waren durch teine Feindseligkeit bezeich: Mit den Römern standen sie lange im freundlichen Bunde, und selbft in das römische Joch scheinen sie sich gutwillig gefügt zu haben a), da sie die Schutwehre der Schneealpen durchbrochen sahen. Alles beurfundet einen mildern Charafter, welcher wohl durch ihre Hauptbe. schäftigungen gebildet und bewahrt murbe: b) burch den Aderbau c), die Biehzucht d), den Bergbau c),

ber norischen Celten

N

S

j

31.

**3**3 ·

5

11:

a) Siehe oben S. 41 Juvavin S. 41. S. 42. Muchar alteelt Rorit. S. 22

<sup>)</sup> Muchar altcelt. Norik. S. 22. römisches Norik. 1. 414.

t) Klein I. c. I. c. 14. §. 6.

d) Klein u. Muchar I. c.

e) Klein I. c. I c. 14. S. 7. 8, 9. Mannert a a. D. 490 Muchar a. a. D. S. 25, 26 Kanngießer a. a. D. 132 Wiener Jahrb d. Lit XXV. 180, 181

die Berarbeitung ber roben Produkte, besonders des Eisens zum Stahle a), und durch die zur Betreidung alles dessen nöthigen Handwerke. b) Daß in so wildreichen Gegenden stete Jagd betrieben wurde, läst sich wohl nicht bezweiseln. Die friedlichen Berhältnisse, in welchen die Noriker mit den Römern fanden, begünstigten den Handel, mit Italien. [85] Wenn wir ungeachtet dieser Erwerdzweige dennoch Auswanderungszüge obennoch Auswanderungszüge obennoch Auswanderungszüge c) bemerken, so dürsen wir nicht vergessen, wie viel biezu das Andringen nürdlicheret Gelten beigetragen haben tonne. [86]

Wie bereits bemerkt wurde, sinden wir schont unter Ambigats Regierung, bessen Schwestersöhne die Völkerzüge führten, welche bis in unsere Landstriche fortwirkten, gesteigerte politische Einrichtungen bei den Riturigern, welche den übrigen Celten den König gaben. 1) Die celtischen Auswanderer kamen daher mit geregelteren Völkersitten in ihre neuen Ansiedlungen und nach und nach in dass Roritum. Mehr Ausbildung kam noch hinzu durch die noch cultivirteren Manderer aus Italien. e) Da wir in Gallatien, welches durch Celten aus den Gegenden dies- und senseit der Donau bevölkert wurde, dieselbe Versassung sinden, wie im eigentsichen Gallien I), so dürsen wir hieraus selbst bei dem Stillschweigen der Alten auch dei den norischen Celten aus gleiche politische Einrichtungen schließen, wie sie in Gallien getrossen wurden.

Des durch Reichthum und Abkunft begründeten Standes unterschiedes bei den Galliern erwähnet Athenäus z) und Casar. [87] Von Edeln der cisalpinischen Gallier schreibt Polybius wiederholt in der Erzählung von dem cisalpinischen Kriege, vom bojischen Edeln Livius [88], von

a) Klein I. c. §. 10, 11.

b) Muchar a. a. D. 5. 22.

c) Siehe oben G. 24.

d) Liv. 1. V. c. 34. cf. allg. Weltg. XVIII. 481.

c) Muchar altcelt. Norifum § 18.

<sup>1)</sup> Klein I c. I. c. 14. Bed's Welt- und Völkergeschichte II. 49.

g) 1. IV. p. 36. bei Muchar alteelt. Rorifum S. 17. S. 2.

en gallischen Dynasten Appian [89], von dem Abel m primaribur) ber Segestaner Dio Cassius. [90]

Ihnen gegenüber ermähnet Cäsar des gemeinen Bolds bei den Galliern überhaupt a), und Appian bei den Segenern. [91] Wenn dieses auch nicht aus Sclaven bestand, waren doch viele Freie genöthiget, wegen Armuth unter Fatronat reicher Abeliger zu treten. [92] Der Sclaven erri) bei den Galliern erwähnet Aulus hirtius in der Fortung der Kommentare Cäsars. [93] Livius führt im folge der Gesandtschaft des Cincibilis, des regisschallon, und regulus trans alpes, Sclaven und Freie an. [94] laven waren nebst Vieh und Pelzwert ein Handelsartitel f dem Handelsplaße Aquileja. [95]

Daß die Celten dies- und jenseit der julisch - carnischen pen in viele Aeine Bölkerschaften [96] getheilt waren, zeigt ! Geschichte ihrer Kriege mit den Römern und die geograische Angabe des Plinius und Ptolemans. Dieser lettere vahnet b) besonders der Ambibraber, bas ift ber Drauwohner, und ein Grabstein, welchen Ambros Eichhorn c) Paternion fand, Gruter d) aber aus Peter Apian e) ter der Aufschrift: Billach anführt, erinnert an einen den Ambibraben, welcher ben Römern in einem beritte n halfscorps (eques auxiliaria) diente, und vielleicht einer r 300 Reiter war, welche ber norische König bem Julius isar zusendete. 1) Er mar der Sohn des Tinco und der und starb im zwanzigsten Lebensjahre. cuina. konument wurde ihm erst in der römischen Beriode gesett, eil die Celten wahrscheinlich erft von den Romern die Sitte n Geabschriften lernten. : Nach Angabe ber Alten und ind-

<sup>1)</sup> Siehe oben Note 86.

i) Geog. II. c. 14.

t) Beit. II. 20.

d) p. 520. n. 1.

e) Inscriptiones vetustatis totius fers orbis. Ingolst. 1534.

h Siehe Rote 101.

besondere nach der Erzählung Casars von dem gallischen Kriege bildeten die celtischen Bölkerschaften eben so viele Neine Staaten. (civitates [97], conventus [98].) bas land war in solche Gemeinden (civitates [99], respublicas) eingetheilt. a) Der Hauptort einer solchen civitas war der Bereinigungspunkt für die übrigen Ortschaften, mag öfters der civitas den Namen gegeben haben [1(N)], und zugleich der Ort gewesen seyn, wo man sich über die Angelegenheiten ber civitan ober bes conventus zu berathen pflegte. h) Die öffentlichen Angelegenheiten wurden nur in ben öffentlichen Bersammlungen, bei welchen man bewaffe net erschien, verhandelt. Die Verhandlungen leiteten die Bornehmen mit einem Ginflusse, ber freilich nach bem Grade der Macht, des Ansehens und der Ueberredungsgabe Einzelner sehr verschieden war. [101] Daher erscheinen die Ebeln auch unter bem Namen: magistratus [102], principes [103], neuatores. [104] Brennus suchte c) nicht bloß die einzelnen Convente, sondern auch die celtischen Fürsten zur Truppen stellung für einen neuen Einfall in Griechenland zu bestimmen. Rach Casars Angabe [105] hatte das gemeine Bolt in den öffentlichen Berathungen keinen Antheil, und wirklich erscheint ber Einfluß, welchen bas Bolt zu Metulum und Segesta in die Berathung ber magistratus und primores nahm, mehr gewaltsam als gesetzlich. [106]

Der Bolksbeschluß (comune consilium) gab Sanktion und Richtschnur. [107] Wir haben oben S. 24 gesehen, wiedie nördlichen Celten die Verantwortlichkeit für die Einfälle in das Gebieth von Benetien ablehnten, weil die Sache ohne Wissen der Volks, Versammlung und ohne deren Beschluß unternommen worden, somit nur für eine Privatsache angesehen wurde.

Die Uebermacht eines einzelnen Stammes ober gemeine Bedürfnisse und Noth erzeugten oft Staatenbunde unter einem gewählten Oberhaupte oder einem Usurpator. [108] Die Angelegenheiten eines solchen Staatenbundes wurden dann auch in einer all gemeinen Versammlung berathen und

a) Siehe Rote 101.

h) Siehe Rote 99

c) Siehe Rote 25.

bierüber entschieden. a) Wie wir aus Strabs [109] und Tacitus [140] wissen, so waren den gallischen Bölterschaften ursprünglich monarchische Regierungsformen eigen, später traten aristokratische Formen ein. [111] Indessen kann dieses wohl nicht von allen gallischen Bölkern [112] behauptet werden, wenn auch die Alleinherrscher durch die Optimaten und selbst durch das Bolk sehr beschränkt wurden. [113]

Bei bem Mangel einer bei ben celtischen Bölkerschaften allgemein geltenden Regierungsform ift es schwer zu entscheis ben, ob es, wenigstens jederzeit, ein geschlossenes König. reich Rorikum gegeben habe. Cincibilis war ein König ber Celten jenfeit ber Alpen (regulus Gallorum transalpinorum), es läßtssich aber nicht ermitteln, ob er ein norischer König gewesen sey; noch weniger läßt sich dieses vom Balanus, beffen Bolksnamen selbst Livius nicht wußte, darthun. b) Die Kömersteine bei Eichhorn [114] und Gruter [115], der Krieg Tibers mit Marbod, welchen Bellejus Parterculus erzählt [116], und die Stelle bei Sueton in Tiber c. 16 [117] gehören ber Periode nach ber Unterwerfung der Noriker burch die Römer an. Diese Stellen können baber für ein Königreich Norikum nicht zeugen, und berechtigen zur Vermuthung, daß die Worte: Regnum Noricum eben so wenig ein Königreich Norikum andeuten, als die Angabe des Mittelalters von einem Regnum Carantanum auf ein Königreich Rärnten schließen lassen. Nur Cafar nennet uns zweimal einen norischen König. c) Er scheint ein Oberhaupt der wider eine von außen her dros hende Gewalt vereinten norischen Bölker gewesen zu seyn, wie Vereingetorix das Oberhaupt der verbundenen gallischen Bölkerschaften war. [118] Bielleicht bildete Norikum gerade zur Zeit der Hingabe an die Römer einen Bölkerstaat, ein Regnam, unter einem Oberhaupte, Rex, wie wir den Bocio und Vereingetorix oben bezeichneten, und es ging in solcher Art die Bedeutung Regnam auf die Angaben der Steinbenkmäler und der Historiker über?

a) Aug. Weltg. XVII. 476.

b) Siehe Rote 33.

c) Siehe Rote A1 u. 42.

42

Bon Steuern und Zöllen bei den Galliern erwähnt Julius Casar [119], von derlei Gefällen bei den einheis mischen Celten oder ihren nächsten Nachbarn kommt aber keine Stelle vor. Der Zoll, welchen die Salasser von denen sonderten, die an ihren Wohnsthen vorüberzogen, scheint welche sie bloße Beute gewesen zu seyn, wie die Zölle, welche manche Ritter des Mittelalters den Kansseuten abnöstigten, welche an ihren Burgen vorüber zogen, oder vorbeisschifften.

So weit die Geschichte reichet, sinden wir bei den Celeten Städte. a) Appian unterscheidet Dörfer und Stadt bei den Japoden, und nennet Segeste civitan, urbs. [120] Plinius nennet [121] Virunum, Celeja, Aguntum, Viana, Aemona, Claudia, Flavium Solvense Städte der Noriket. Zum Theile verräth schon der Name den celtischen Ursprung. b) Noch mehr dürsen wir aber daraus, daß mehrere aus ihnen als römische Kolonien angetrossen werden, aus guten Grunde schließen, daß sie schon vor der Römerperiode bestanden, und von den Römern bereits angetrossen wurden. c) Strado nennet [122] Noreja eine Stadt. Der norischen Kastelle erwähnet Birgil. [123]

Daß die Celten in den Alpen ober Aquileja den gallischen Dialekt gesprochen haben, scheinet Appian in seiner Erzählung von der Flucht des Decius Brutus d) anzudeuten. Daß dieser Dialekt Manches von dem der Nachbarvölker, besonders der Illyrier, angenommen habe, ist sehr wahrscheinslich. Bon der Celtensprache in Norikum haben wir nur noch in Orts- und Personen- Namen einige Ueberreste, und auch diese zum Theile romanisirt. Dei dem erwiesenen Berkehre mit Italien, und dem höchst wahrscheinlichen mit Griechenland ist es sehr glaublich, daß den norischen Celten

a) Mannert III. 14. Kanngießer a. a. D. S. 132.

b) Muchar altcelt Norifum §. 18. G. 18.

c) Muchar römisches Norikum 1. 151.

d) Siehe Rote 89.

e) Linhart I. 155. Klein I. c. 15.

venn seibe auch nicht allgemein üblich war. a) Bon celtischer Schrift mangeln uns sowohl einheimische als nachbarliche Proben.

Wie die Sprache mögen die norischen Celten auch den religiösen Cultus aus Gallien in ihr neues Baterland gebracht haben. Spätere Einwanderer aus bem tuszischen Gallien mögen allerdings manche Neuerungen, manche Umbildung des Altherkömmlichen ober das Anpassen bes Neuen in ältere Formen bewirkt haben. Auf Romersteinen Rarntens fanden fich bisher noch wenige celtische Gottheiten, wird felbst diese Monumente sind mit Borsicht zu gebrauchen, da sie aus der Romer-Periode herrühren. Bei der großen Ausbreitung bes Gestirn- und 'Gementen Dienstes überhaupt und des Connendienstes insbesondere b) ist es woht Tehr wahrscheinlich, bag auch unsere Urväter Gonnen : Berehret gewesen seyen. Db wir aber deßhalb den Mithrads bienst schon in die erste Periode der vaterländischen Geschichte hinauf zu setzen befugt seyn c), dürfte noch sehr bezweifelt werden. Als eigentlicher Naturdienst war der Mithras. dienst die Frucht einer weiter vorgeschrittenen Geistesbils dung. 1) In Oft-Assen (Indien) e) wo sich die Kultur stiller und daher früher entwickeln konnte, gebildet, kam ber Mithrasdienst selbst nach Vorber : Asien erst nach den Kriegsjügen R. Alexanders, bes Eroberers. Durch Griechen konnte dieser Kultus schon frühzeitig zu ben norischen Celten gebracht werben; weit wahrscheinlicher ift es aber, daß derselbe,

<sup>2)</sup> Muchar alteelt. Norikum S. 29. Hormeyer's Wien I. 54. Jahrb. d. Lit. XXV. 183.

b) Lobegott Lange in der allg. Encyflop. v. Ersch. n. Gruder 14. Sett, V. 113 u. s. w.

c) Elchhorn's Beiträge I. 56 — 58. Jahrb. d. Lit. XXIV. Anzeigeblatt S. 2.

d) lange a. a. D. S. 117.

e) Jahrb. b. Lit. 1818 I. 107, 108, 113, 114.

Christ. Meiners de Zoronstris vita, inventis et scriptis Comentatio II. in Volum I. Coment. Sec. Reg. Gotting. Clas. hist. ct philolog. p. 59 etc.

<sup>1.</sup> Abth. 1. Seft.

#### Erfte Periode

Menschemverke sich entgegen setzen [132], bauen läßt; endlich zwischen Wegen, auf welchen die Bahn zu Raub- ober Eroberungszügen gebrochen wird, und zwischen Seeresftrafen nach geregelten Begriffen ift immer noch ein weiter Zwischen-Die Bege und Strafen der celtischen Borgeit mogen daher wohl die Grundlage gewesen sepn, auf welcher die Römer fortbauten a), allein ber Zuftand, in welchem wir Norikums Straßen in der Römerperiode finden, gehört offenbar nur bem römischen Straßenbaue an b)', wenigstens machen uns die Angaben ber Alten über bie alteften Bege unserer Alpenlander teine hohen Begriffe von der Straßenbautunft unferer celtischen Borfahren. [133] Bon 'zwei Celtenwegen sind und Angaben aus dieser frühesten Periode erhalten worden. Der erfte ift der Weg, auf welchem ber Konful En. Papirius Carbo in Norifum eindrang, und ben Cimbern entgegen rudte. Er mußte ber fürzeste senn, auf welchem er von Aquileja herauf in das Gebieth der Noriter gelangen konnte. Diefes berechtiget zur Annalme, bag bicfer Heerweg berfelbe gewesen sep, auf welchem] man noch gegenwärtig mit dem kurzesten Zeitaufwande von'Aquileja über Görz, über den Predil und über Raibl in das karntnerische Ranalthal gelangt. Ich werbe in den spätern Perioden bieser Geschichte noch mehrmals von ihm zu sprechen Gelegenheit Der zweite Celtenweg, bessen ausbrücklich ermähnet werben muß, ift ber, welchen Cafar zur romischen Secrftrage umgestaltet haben soll, und für jeden Fall hierzu porbereitete. Ich habe meine Vermuthungen hierüber bereits oben barges legt, und werde auch auf ihn in der Geschichte unseres vater, ländischen Alterthumes sowohl, als auch des Mittelalters wieder zurückfommen.

Wie die Celtenstraßen ihre Beschreiber erst in der Zeit der Römerherrschaft erhielten, so erhielt auch unser kand und mancher Aulturzweig desselben die Beschreiber erst an spätern Griechen und Römern, und es ist schwer zu ermitteln, was von ihrer Darstellung der früheren, was der späteren

a) Siehe Note 131.

b) Jahrb d, Lit. XXXIII. 248. 224.

zeit angehöre. Es wird daher von Manchem, wenn ber seihere Bestand auch nicht verkannt werden kann, umständ, licher nach quellenmäßigem Zusammenhange, in der folgenden Periode gehandelt werden, in welcher ich die Geschicke und Zustände sunserer Borältern unter der Römerherrschaft zu erzählen versuchen werde.

# Berichtigungen.

#### Bur Geschichte.

Seite 18 not. a) 3. 3 statt Guthem - Guthrie.

" 32 3. 1 statt Cividule — Cividale.

" 36 " 23 " hebeus - hebrus.

" 39 " 6 " ben Ufern — die Ufer.

Bu ben Quellenftellen und Erläuterungen.

Seite 4 3. 21 statt Husson — Hudson.

" 6 " 20 " politischen — polnischen.

" 7 " 12 " Martomannen — Markomannen.

" 18 " 9 " Note 5 — Note 6.

" 24 " 1 " vis — vi.

" 42 Note 58 \*) 3. 2. statt habe — haben.

" 43 3. 1. statt e Segestanit — et Segestani.



•,

•

.



Мохітапи» Негенінь.

Zweite Periode.

Bom Jahre 18 v. Chr. — 476 n. Chr. Geb.

· •  It der Unterwerfung unserer norischen Borältern war durch Octavianus Augustus das Ziel erreicht, welchem die römische herrschssicht oder Staatsflugheit durch zwei hund bert und siedenzehn Jahre entgegen strebte. a) Die Donau wurde zur Reichsgränze, und die rhätische norischen hochzgebirge, einst die Schutzwehr der celtischen Landsaßen gegen die römische Herrschaft, wurden nun zur Bormauer Italiens gegen die am linken Donauuser seßhaften Germanen. Dieses gab unsern Landstrichen in dem großen Landgebiethe der römisschen Eroberer die zu keiner Zeit überschene Bedeutung, und diese bedingte das Berhältniß unseres Baterlandes im römissichen Staate, dem selbes num durch beinahe fünf Jahrhunderte angeberen sollte.

Bierzehn Jahre vor der Unterwerfung des norischen kandes theilte Octavianns, welchen ich fünftig Augustus ummen werde, im siebenten Konsulate, zwanzig und sieben Jahre vor Christi Geburt, h) nachdem ihm sein Vaterland die Reichsverwaltung aufgetragen, die Provinzen mit dem winischen Senate in solcher Art, daß er sich nur die vorbestelt, welche, weil sie mit noch feindlichen Villern gränzten, voer, weil ihre Bewohner zum Befreiungs-Versuche geneigt waren, größere Gesahren brohten, und daher militärische

Rärnten ein Theil b. großen Illyrifums und bei den Raifers Provinzen.

a) Siehe'S. 40 Rote 75.

b) D. Karl Hod romische Geschichte vom Berfalle ber Republik bis zur Lollenbung ber Monarchie unter Constantia. 1, 327. Wurm t. c. p. 237.

Besatungen forberten, oder doch eine größere, schwierigere Obsorge auflasteten. Die friedlicheren Provinzen, welche auch ohne Wassengewalt leicht im Zaume zu halten waren, worin immer Ruhe, selten Krieg war, gab er dem Senate zur Verwaltung. [1]

Im Laufe der Zeit änderte sich zwar diese Eintheilung, und schon Augustus wechselte die Provinzen. [2] Allein der Grund dieses Wechsels war wohl nicht ein Wechsel des Grundsates, der bei der ersten Theilung leitete, sondern nur eine Aenderung der in der Zeit sich verschieden gestalstenden Provinzials Verhältnisse. [3]

Bierzehn Jahre nach jener ersten Theilung der Provinsgen-Berwaltung wurden mit den Rhätiern zugleich die Noriker der römischen Herrschaft unterworsen, und damit die Unterwerfung der Bölkerschaften zwischen Italien und Deutschsland, zwischen den Alpen und der Donau beendet. Die eroberten Landstriche (somit auch unser Baterland) wurden aber zu dem bereits früher tributbaren Ilhrien gezogen, so, daß man die Mösser, Pannonier, Noriker, Rhätier und deren Nachbarn am rechten Donaus Ufer überhaupt als Ilhrier bezeichnete, und, nach des Geschichtschreibers Appian Aussage, das ganze Land, vom Ursprunge der Donau bis an das schwarze Meer, so weit es an Rom trisbutpslichtig war, Ilhrikum genannt wurde. [4]

Wenn wir nun zurücksehen in die Geschichte der Völker, schaften dieses ausgedehnten Illyrikums und bemerken, wie sich die Pannonier und Rhätier nur nach wiederholten Kämpfen ergaben, a) wie die ersteren schnell die Gelegenheit ergriffen, des römischen Joches los zu werden, b) wie die Römer den letztern erst dann trauen zu dürfen glaubten, als man ihnen die kräftige Jugend aus dem Lande nahm, und nur den Theil der Bevölkerung zurückließ, der für den Landbau, aber nicht zum Kriege sähig war; [5] und wenn wir endlich die Lage der Noriker erwägen zwischen den freien

a) Siehe oben Seite 39 u. 40.

b) Siehe oben Seite 39.

## 3meite Periode.

Datschen im Rorden, dann den unverläßlichen Pannoniern ad Rhätiern im Osten und Westen: so dürsen wir, des Seweigens der Zeitgenossen ungeachtet, annehmen, daß die neu eroberten Bestandtheile des nun vergrößerten Illystums, somit auch die Landstriche unserer Vorältern, den Laiser-Provinzen zugezählt wurden. Wir sind zu dieser Amahme um so mehr besugt, da der Geschichtschreiber Dio Cassus zu versichern scheint, daß alle nach der Provinzen-Theilung eroberten Landstriche dem Kaiser zugewiesen worden sehen, [6] und selbst die altrömische Provinz Illyrien, welche sich auf das Land der Dalmaten, Liburnier und Japoden beschränkte, späterhin aus einer senatorischen Provinz in eine kaiserliche verwandelt wurde. a)

Wie wir nun, mehr auf dem Wege historischer Schluß:
folgerungen, als auf dem Grunde bestimmter Angaben, zu der Annahme, daß unser Vaterland nach der Unterwerfung seiner Bewohner unter des Augustus unmittelbare Obsorge gestellt wurde, gelangen konnten, so mangeln auch solche Quellenstellen, welche uns bestimmt über die Einrichtungen, die Augustus in diesem seiner kaiserlichen Verwaltung zuge-wiesenen Landtheile getroffen hatte, zu unterrichten versnögen.

Die ersten Einrichenngen.

Umsicht und planmäßiges Handeln sind unverkennbare hamptzüge in dem Charafter des Augustus. Planmäßig erward er sich stusenweise die Alleinherrschaft, und umsichtig wuste er sich selbe zu erhalten, die an sein Abtreten von der Schaubühne der Welt. Wohl berechnet waren seine kändererwerdungen, und klug gewählt die Einrichtungen, durch welche er das Eroberte erhalten, und in einen Verband zu bringen beabsichtete, der sowohl dem Ganzen des Staates sörderlich, als auch für seinen eigenen Vortheil tauglich war. Wir können daher nicht vermuthen, daß er gerade unsere sür Italien hochwichtigen Landtheile ohne Provinzial seinstichtung gelassen haben sollte. Wenn wir jedoch anderseits

<sup>2)</sup> Siehe oben Rote 2.

auch das Benehmen der Römer in neueroberten Provinzen, wie felbes aus der Geschichte dieses weltbeherrschenden Bolkes hervorgeht, und besonders die Grundsätze des Julius Casar und des Augustus, wie selbe aus ihren Thaten sich kund geben, in das Auge fassen, so können wir annehmen, daß Augustus unser neuerobertes Vaterland nicht ohne Provinzial-Einrichtungen ließ, daß sich diese aber nicht über das nächste Bedürfniß hinaus erftreckten, und eine Gleichstellung mit den früher eroberten und bereits organisirten Provinzen nicht Statt gehabt haben dürfte. Behauptung in bem erobers ten lande, Sicherung besselben vor feindlichen Einfällen, Erhebung des Tributes und Ueberwachung durch eine römische Magistrats = Person waren die am meisten bringenben, für die ersten Momente aber hinreichenden Anstalten. [7] Nur gelegentlich wurden biese Anfänge einer Landesverfassung in der Folge vervollständiget. Man ließ den Besiegten noch immer ein eigenthümliches nationales Daseyn. a) Sie sollten sich nach und nach selbst der Nationalität entäußern, sich romanistren, damit sie dann um so leichter bas volle Gewicht Sehen wir nach unsern subber Fremdherrschaft ertrügen. lichen Nachbarn, den Japoden, Liburniern und Dalmaten; ihre Landschaften bildeten Cäsars illyrische Provinz, doch erscheinen sie mehr als tributpflichtige Bundesgenossen, wie als unterthänige Provinzialen, und Casar mehr als Schutherr, b) wie als Gewalthaber ber spätern Kaisers Periode. Auch dann, als sie reuig vor Casar erschienen, und um Verzeihung ihres Abfalles bathen, war nicht Gnade, um was sie bathen, sondern Casars Freundschaft und Bunds niß. Nur Tribut und Geißelstellung waren die Bedingnisse der Verzeihung, und drei Legionen mit einer zahlreichen Reiterei die bewaffnete Garantie des erneuerten Berhältnisses. c) Wie Augustus die Form der Republik schonte und zu seinem Vortheile zu benützen wußte, mag er auch den

P) Ferdinand Walter's Gesch. d. rom. Rechtes bis auf Justinian. S. 217, 218.

b) Siehe Seite 38 u. Rote 52.

c) Siehe Seite 38 Note 70.

beliegten Bollerschaften ihre nationale Eigenthümlichkeit gelaffen haben, in fo fern selbe mit römischer Oberherrschaft besteben konnte. Den Aegyptiern gab man die Berwaltung irer eigenen Angelegenheiten in Städten und Diftriften perud, und um die Juben nach und nach an die romische Berwaltung zu gewöhnen, gab Augustus einen Theil von Indaa als ein unabhängiges Fürstenthum an Herobes, wenn dieser auch wenig mehr, als ein römischer Beamter war: .) So mag denn auch unser Baterland nach ber hingabe an die Römer mehr einem friegerisch besetzten Lande, als einer förmlich einverleibten Provinz gleich geachtet worden seyn. M anche Einrichtung, welche die unruhigen, kampflustigen Nachbarn nöthig machten, waren entbehrlich bei den friede lichen Roritem, und, was im norischen Uferlande an der Donaugranze gefordert wurde, verhielt sich anders im Binnenlande, zu welchem unser Kärnten gehörte. — Da die romischen Einrichtungen schon in ihren Anfängen bedeutend auf bes eroberten Landes innere Zustände einwirkten, so glaube ich, jene bann am schicklichen Orte barzustellen, wenn ich diese am Schlusse der gegenwärtigen Periode zu beleuch ten versuchen werbe.

Dem Forscher für Kärntens älteste Geschichte kann es nicht entgehen, daß der Theil des großen Illyrikums, welscher das heutige Kärnten umfaßte, ben den römischen Gesschichtschreibern selten, und fast nur nebenher zu einer Erswähnung gelangte. Fern gelegen von der Donaugränze übersschicht auch der Geschichtschreiber, welcher sein beobachtensdes Auge nach den Begebenheiten im norischen Userlande gerichtet hatte. Selbst die kriegerischen Aufzüge, welche nach diesem Lande zur Wahrung jener Gränze geschahen, sehenen, wenigstens Ansangs, nicht durch unser Vaterland, sondern westlich und östlich von demselben durch Rhätien, und an der norisch pannonischen Gränze erfolgt zu seyn. Eben so fern lag das heutige Kärnten von der Heerstraße,

Die frühesten Ereignisse.

a) F. Ch. Schlosser's universal-historische Uebersicht ber Geschichte ber alten Welt und ihrer Cultur III. 1.
S. 115 u. 116.

auf welcher die Goldaten-Raiser gegen Italien zur Behauptung bes Raiserthrones hinabzogen. hierzu kam ber fried = liche Geist unserer Vorältern, in Folge deffen sie sich ge= räuschlos den Römern unterwarfen, so, daß der Zeitpunkt ber Unterwerfung Norikums den Geschichtschreibern unbe= Kannt blieb. Diesen friedlichen Geist bewahrten sie fast durch die ganze Periode der Römerherrschaft. Es dürfte nicht an Anlässen zur Unzufriedenheit, noch an einzelnen Unzufriedenen gemangelt haben; allein jene muß ber Gesammt = heit entweder fremd geblieben oder nicht über ein stilles Dul= den hinausgegangen seyn, da doch in den wiederholten Auf-Känden unserer Nachbarn Anreiz genug gelegen war, im Bereine mit diesen einen Bersuch zur Bertreibung der romischen Zwingherren zu wagen.

13 v. Chr. Aufstände der

12 v. Chr.

Bereits in demselben Jahre, als die Noriker sich unterworfen haben, drohten die Pannonier mit einem Befreiungs. Augustus sendete wider se seinen Freund und Rampfe. Pannonier. Schwiegersohn Agrippa. Ungeachtet des nahen Winters rückte ber Römer wider die Aufrührer, und diese, hierdurch eingeschüchtert, ließen von dem Unternehmen ab. Heimreise farb Agrippa in Rampanien, [8] und die Nachricht von seinem Tode war für die Pannonier der Ruf zu neuem Aufruhre. Augustus schickte wider sie den Stiefsohn Tiberius, der die Aufrührer mit Beihilfe der Gränz-Nachbarn, der Storbister, besiegte. Das land wurde verheert, die Beflegten mußten die Waffen ausliefern und dulben, daß ihre Jünglinge als Sclaven aus dem Lande geschleppt wurden. [9] Nichts besto minder erhoben sich die Pannonier im nächsten Jahre wieder, nachdem mit Tiberius der größere Theil der 11 v. Chr. Truppen das land verlassen hatte. Ihnen schlossen sich die Dalmaten (Illyrier) an. Beibe erlagen jedoch ber Kriegstunk der Romer. [10] — Wir finden nicht, daß sich bei irgend einem dieser Befreiungs. Versuche die Noriker den Pannoniern angeschlossen hätten. Wollte man aber vielleicht

diese Ruhe der Noriker einer klugen Voraussicht des unglück-

lichen Ausganges der pannonischen Sache zuschreiben, so

treffen wir balb auf Ereignisse, welche, gehörig benütt,

einen gunftigen Erfolg taum bezweifeln ließen.

Aufgeschreckt burch die Fortschritte der Römer diesseit Marobod. des Rheines vereinten sich die suevischen Bölkerschaften im subliden Deutschlande zum Schutze der germanischen Donau-Marken. a) Dberhaupt dieser Markmannen war der Sueve Marobod, ein Mann von ebler Geburt und großen Borzügen bes Geistes und bes Körpers. [11] Gein Reich wuchs derch Siege und durch Unterhandlungen. Zur kinken und vor ihm lagen Theile Germaniens, zur Rechten die Pannomier, im Rücken das kand ber Roriker. [12] Er war die Hoffnung der mit der romischen Herrschaft unzufriedenen Bolter, und das Afpl der einzelnen flüchtigen Patrioten. Mit einem Heere von siebenzig tausend Fußgängern und vier tausend Reitern, beiläusig vierzig geographische Meilen von den italienischen Gränzalpen entfernt, [13] erschien Marobod ben Römern gefährlicher, als einft die Könige Pyrrhus und Antiochus. [14] Tiberius beschloß baber gegen ihn ben Krieg, welcher im nächsten Jahre von verschiedenen Seiten beginnen follte. Tiberius selbst wollte von Carmintum aus, bart an der norischen Granze Zwischen Deutsch - Altenburg und Petronel im heutigen Biertel unter bem Wiener-Walde) mit dem illyrischen Heere in das land der Markmannen vorbringen. [15 Schon hatte er die Winter Duartiere an der Donau verlassen, und war nur mehr fünf Tagereisen von den feindlichen Borposten entfernt, schon fand in einer fast gleichen Entfernung von bem Feinde der vom Westen ber vorgerückte Saturninus, und nach wenigen Tagen sollten fich die beiden Heere an der bestimmten Stelle vereinigen, da erscholl die Nachricht, daß ganz Pannonien, Dalmatien, die Bölker zwischen Italien, Norikum, Thracien und Maces bonien, der Donau und dem adriatischen Meere, die Baffen ergriffen hatten. Ein Theil des Feindes jog über Nauportum (bei Dberlaibach) und Trieft gegen Stalien; [16] biefes war schutlos, innerhalb zehn Tagen konnte der Feind im Angesichte Roms erscheinen. [17] Schnell wurde mit Marobod Frieden geschlossen, und es begann ein blutiger dreijäh-

riger Krieg, welcher, bem punischen gleichgeachtet, [18]

5

6

a) Enden I. 211 M. f. f. Strabo VII. 209 [444].

nicht ohne Verrath [19] mit der Unterwerfung der Dakwatera und Pannonier endete. a)

Weber an der Sache Marobod's, noch an der Unternehmung der Pannonier und übrigen Ilhrier nahmen die Noriker Theil, obgleich es ihnen so wenig, wie den Römern, entgehen konnte, wohin Rom ein vereinter Angriff vom Norden berab gebracht haben würde. Sollten vielleicht, wie Einige [20] glauben, dazumal noch keine Römer im Lande der Morifer bis an die Donau gewohnt und unsere Vorältern, zumal bei der Fortdauer der altvaterländischen Gebräuche, die Abhängigkeit von Rom minder gefühlt habers, als die Nachbarn in Pannonien und Groß- Dalmatien? So viel scheinet man annehmen zu burfen, daß bei den Borgängen, die ich bisher zu erzählen verfuchte, die Aufmerksamkeit der römischen Machthaber vorzüglich nur auf ben Theil des öftlichen Norikums gerichtet war, welcher den römischen Beeres : Abtheilungen ben schnellesten Uebergang von Italien nach bem westlichen Pannonien darboth, von woher aber auch dazumal nach derselben Zugeslinie, wenn auch mit entgegengesettem Ausgangspunkte, für Italien bie augenscheinlichste Gefahr brohte. Dieser Theil lag im Süden wie im Osten außer den heutigen Marken unseres Vaterlandes, da die Marsch-Linie bazumal, wie später, über Nauportum (bei Oberlaibach), Aemona (Laibach), Gilli, Raab, bem alten Carnuntum, zulief. Als aber auch von Rhätien ber neue Gefahren für Italien drohten, da gewannen auch die westlichen Alpen, welche in nicht bedeutender Eutfernung von der rhätischen wränze die Norifer von Italien schieden, und mit biesen unser färntnerisches Oberland eine neue Bedeutsamkeit. -Dieses war zuerst der Fall in den Kaiserkämpfen zwischen Otho, Bitellius und Bespasiamus.

Nero.

Ungefähr vierzehn Jahre seufzte ber römische Staat unter dem blutdürstenden Ungeheuer Nero Claudius Casar. Endlich kam die Befreiung, und das erste Zeichen gab Gallien

a) Dio Cass. 1. 55. c. 29. 23, 84. p. 566 u. f. f.

sutt feinem Statthalter C. Julius Binber. [21] Durch bide gelangte die Aufforberung, fich an die Gpige ber Befinier bes Meniden . Gefchlechtes ju ftellen, an Gergius Sabicius Galba, ben Statthalter im Tarraconenfifchen Smien. [22] Der Aufforberung folgte fchnell ber Beifall kr Truppen. Galba wurde als Raifer ausgerufen, D if alle Statthalter ichloffen fich bem Unternehmen an, b) mb in Rom, too bie Ungufriebenheit bie bochfte Stufe erreicht batte, c) mar Senat und Bolf um fo geneigter in Galbas Bahl einzuftimmen, d) ale er nur ber Felbherr bes omifden Genates fenn zu wollen erflarte. [23] Dero ftarb inen scheinbar freiwilligen Tob, e) Galbas Unklugheit, ein Beig, feine graufame Strenge und bie Abbangigfelt son feinen Gunftlingen erregten jedoch bald neue Unjufriesenheit. D Das einmal gegebene Beifpiel, bag ber Staat frinen Kurften burch ben Willen ber Truppen zu erwarten babe, fant bald eine verberbliche Nachahmung. Die Legionen in Doer - Germanien brangen auf einen neuen Raifer, g) und bie in Rieber . Germanien riefen ben Mulus Bitellius ale folden aus. b) Die in Rom befindlichen Truppen, welchen Galba bie verfprochenen Geschenke auszugahlen gogerte, und mit einer ungewohnten Mannegucht brohte, 1) charten fich fur Martus Galvius Dibo, welcher burch Cancidelworte, Berfpredungen und Gefchenke ihre Gunft

9. Juní 68

a) Die Cass. 1, 63 c. 23. p. 725. Sucton in Nerone c. 42.

b) Plut. in Galba c. b. Fol. 314.

e) Sacton in Nerone c. 45.

f) Dio l. c. c. 29. p. 727.

<sup>(</sup>a) Zumpt Annales p. 126. Sucton in Nerone c. 49. Dio l. c. c. 29. p. 727.

f) Plut. in Galba c. 16 — 18 fol 315 — 816. Dio l. 64. c. 2. p. 718 — 729. Sucton in Galba c. 12, 14, 15. Tacit. Hist. l. l. c. 6, 7.

g) Tack. L. c. c. 12.

b) Plut. I. c. c. 22. Fol. 316. Die l. 64. c. 4. p. 729.

i) Plut. J. c. c, 1, 8, 18, 21, 22, 25. Tacit. Hist 1 1. c. 5, 23, 24. Sucton Galba c 16.

69 zu gewinnen verstand. 4) Galba wurde ermordet, b) Otho 15. Jann. als Casar und Augustus begrüßet. c)

Thronstreit zwischen Otho und Bitellius.

Wie man sich über Nero's Tob freute, freute man sich über den an Galba verübten Mord. 1) Aber bald nach des lettern blutigem Ende verbreitete sich von neuem die bis bahin geheim gehaltene Nachricht von der Wahl des Bitel= lius. [24] Die Legionen in Nieder : Germanien hatten ihre jum Kaiser ausgerufen, und die ober germanischen dieser Bahl beigestimmt. e) Otho's Versuche, sich mit Vitellius über die Thron = Ansprüche auszugleichen, blieben ohne Erfolg, D Provinzen und Armeen waren zwischen beiden Thron-Bewerbern getheilt, und der Bürgerkrieg war unvermeiblich. g) In unserem öftlichen Nachbarlande Pannonien entschieden sich die Legionen für Otho, eben so die in Mösien und Dalmatien; [25] dagegen erklärte sich in unserem Westen Rhätien für Vitellius. [26] In der Mitte entgegengesetter Parteien entschied sich Petronius, ber Statthalter in Noritum, deutlich für Otho, indem er die Truppen sams melte, und die Bruden über die Fluffe abbrechen ließ. h) Seine Absicht war offenbar gegen Cäcinna, ben Feldherrn bes Vitellius gerichtet, welcher aus Germanien, durch bas Land ber Helvetier, auf Rhätien zukam, um über bie rhätischen Alpen in Norikum einzudringen. Da es ihm aber nicht entgeben konnte, wie Norikum schon wegen seiner Lage zwischen Pannonien und Rhätien, welche entgegengesetzen Interessen folgten, dem Gieger von selbst zu fallen muffe, der Kampf jeden Falles auch nur in Italien

a) Tacit. l. c. c. 23 - 26. 37. Dio I. 64. c. 8, p. 730.

b) Plut. l. c. c. 26, 27. Dio l. c. c. 6. p. 730. Sueton l. c. c. 19 — 22. Tacit l. c. c. 40, 41. Zumpt. l. c. p. 126.

c) Dío l. c. c. 8. p. 731. Plat. l. c. c. 128.

d) Sucton in Galba c. 20.

e) Tacit. Hist. l. I. c. 57. Sueton in Othone. c. 8.

f) Plut. in Othone c. 4. Fol. 318. Sueton l. c. c. 8 Dio l. 64. e. 10. p. 732.

g) Tacit. I, e. c. 76.

b) Siehe Rote 27.

entschieben werden konnte, lenkte er von Rhätien ab, und drang aus dem kande der Helvetier über die beschneiten Alpen in das Flachland Ober-Italiens ein. [27] Dort, bei Bedriacum am Cleusis (Beverara am Chiese) an der Heerstraße von Cremona nach Mantua, 2) kam es zum Kampfe. Das Glück neigte sich auf die Seite des Vitellius, und Otho Kel zu Brirellum (Bregella am rechten Po-Ufer) durch seine 22. April eigene Hand. [28]

ì

Hatte Otho geglaubt, sich dem Baterlande zu opfern, durch seinen Tob die Eintracht im Staate, den innern Frieden berzustellen, b) so lag in seinen Hoffnungen ein großer Arrthum. Schon nach Galba's Tode hatten Manche ihren Blick nach Titus Mavius Bespasianus gerichtet, welcher ben Rrieg in Judaa führte, und nur die Scheu, Burgerfriege au baufen, hielt sie zurud, ihn laut als ben Mann zu bezeichnen, der vor Otho und Bitellius den Borzug verdiene. c) Da nun Otho gefallen war, schworen dem Bespassanus am ersten Julius die Legionen in Alexandrien, zwei Tage später die in Judaa, am fünfzehnten Julius hatte sich bereits ganz Sprien für ihn erklärt, d) und seine Unternehmungen wurben durch die Zuneigung ber Legionen in Mössen, Pannonien und Dalmatien, welche sich für ihn erklärt hatten, nicht wenig gefördert. [29]

Jett erst wurde Vitellius aus ber Sorglosigkeit, mit welcher er in Rom, unbekümmert um seinen Nebenbuhler, sein Schwelgerleben fortsette, e) aufgeschreckt. Cacinna und Kabius Balens, welche ihm früher über Otho ben Sieg erfochten, sollten nun auch über die Anhänger Bespasianus

Thronstreit zwischen Vitellius u. Bespassan.

Reichhart Thes. doc v. zur Tafel X. **a)** 

Plut. Otho. c. 15. f. 320. Sueton. Otho c. 10 Tacit. **b**) l. c. c. 4.

Tacit. 1. c. I. c. 50. c)

Tacit. l. c. 11. c 74. 79. 81. d)

Dio 1, 65. c. 1, 2. p. 743, u. 735. e)

siegen. a) Diese hatten sich zu Pettan, bem Stanbquartien der dreizehnten Legion, gesammelt, und es war zu entscheiden ob es beffer sep, die pannonischen Alpen zu besetzen, dadurch den Uebergang nach Italien so lange zu verstellen bis sich die ganze Macht zu zeigen vermöge, oder ob es böheren ist Muthes sen, vorzurücken und für Italien zu fechten. [34 ch Man entschied sich für das Lettere, und damit die illyrische Provinzen nicht mährend des Bürgerfrieges auswärtigen Keinden preisgegeben sepen, wurden freie Nachbarn, Jame gen [31] und Sueven, [32] gewonnen, [33] gegen das bem | Vitellius stets treue Rhätien aber wurde Sextilius Felix! mit dem aurianischen Reiter-Corps, acht Legionen und bet jungen Mannschaft aus Norikum geschickt, um ben Inn gu besetzen, welcher bie Rhatier von ben Rorifern trennte. [34] Berona, im offenen Felde gelegen, geeignet zur and gedehnten Feldschlacht, sollte ber Gis des Krieges fen; und um den germanischen Truppen die Heerstraße über die julischen Alpen zu sperren, wurde zwischen diesen und Rhätien eine eigene Deeres Abtheilung belassen. [35]

So im Rücken gesichert, eilten die Flavianer in bie Gefilde bei Bedriacum, wo vor wenigen Monden dem Bitch lius die Herrschaft mit Bürgerblut erkauft wurde. siegten, und dem Siege folgte die schreckliche Berheerung von Cremona. Das Heer des Vitellius wurde theils zer streut, theils ging es zur Partei des Bespasianus über, und auch die Provinzen erklärten sich für diesen. Nur das romb sche Bolk und die germanischen Cohorten schienen sich ihren Kaiser nicht so leicht entreißen zu lassen. Das Kapitol wurde der Schauplat eines blutigen Parteien-Kampfet, und die Feuersäule aus dem Jupiters-Tempel für die Flavis aner, die sich vor der Stadt gelagert hatten, das Zeichen des günstigen Angriffes. In der Stadt ergaben sich nun grause, scheußliche Scenen, bier aufgehäufte Leichname, bort ein zügelloser Pöbel, welcher sich an dem Hinmorden ber Bürger, wie an einem Schau : Gefechte, ergeste. Fünfzig tausend Menschen sollen in jenen Tagen geblieben seyn, auch

a) Tacit. l. II. c. 99.

Bitellind, der Kaiser, nahm ein schmächliches Ende, mit Dezember, die Schrecknisse des Bürgerfrieges endeten erst, nachdem der Senat den noch in Aegypten abwesenden Bespasianus als Raiser anerkannt hatte, a)

Wenn wir die einzelnen Quellen-Stellen, welche in ber Rüchlicke. Geschichte der eben erzählten Thronstreite von den Norikern und bem Lande Norikum Erwähnung thun, in bem Zusam= menhange mit dem Ganzen der Darstellung bei Tacitus erfassen, so bürften wir, wenn auch Norikum über unsere heutige Landes = Gränze hinaus einen Theil von Tirol, von Ober- und Unter Desterreich, von der obern und untern Steiermark und auch von Krain umfaßte. b) bennoch, wie ich glaube, einen, wenigstens einiger Maßen, sichern Schluß über die Bedeutsamkeit unseres Baterlandes in jenem Zeitraume ber Raiser - Geschichte ermitteln.

Die Begebenheiten, welche hinsichtlich ber einzelnen Theile bes großen Illyrikums bie militärischen Berfügungen des Octavianus Augustus bestimmten, wirkten fort von Augustus bis auf Nero und die nach ihm erneuerten Bürger-Rriege. Die innern Zustände der illyrischen Landtheile, welche man im Allgemeinen auch Dalmatien nannte, c) dann in Pannonien und Mössen forderten eben so, wie die Nachbarschaft freier, triegerischer Bölker, eine starke reguläre Truppenzahl. Wir finden baher vom Augustus bis auf Bespafianus stete Anzeichen einer nicht unbedeutenden Kriegs. macht in Pannonien, Mößen und Dalmatien. d) Anders

a) Tacit. Hist. l. III. c. 15. etc., IV. c. 1 - 4. Dio. l. 65. c. 11. etc. p. 738 - 744. l. 66. c. 1. p. 745.

Da vie Bestimmung ber norischen Provinzial. Gran-P) zen in einem nothwendigen Bufammenhange mit ben Provinzial Einrichtungen stehen, so glaube ich, jene zwedmäßiger zugleich mit diesen in bem zweiten Abschnitte zu besprechen.

**c**) Siehe oben Note 1. am Ende.

d) Onuphr, Panvin. Imperium Roman. Paris. 1588. p. 161. p. 161. Tacit. Assal, IV. c. 5. Hl. c. 9. Hist. 1. c. 26. 67. II. c. 11. I. c. 76. II. c. 32, 85, 86. III. c. 1. Dio Cas. l. 57. e. 3, p. 600. c. 4. p. 601.

war die Sachenlage in dem Lande der Roriter. Wir kennen teine That berselben, welche bie Rothwendigkeit einer Karken militärischen Besatzung gezeigt hatte, und auch bas noriffe Uferland burfte die große Bedeutung erft später erlangt; haben. Wir finden daher auch in dem Zeitraume, beffen. Geschichte ich bisher erzählt habe, keine Spur einer bedeus; tenden Heeresmacht in Norikum, und wenn der Staatbalter Petronius, nach bem Zeugnisse bes Tacitus, erst seine Hilfsmacht sammeln mußte, so zeiget dieses einen farten Abstand von der stets bereiten Legionen-Macht in Pannonien. Mössen und Dalmatien. In einer Zeit, wie die von Galbe bis Bespasianus, in welcher die Kaiserwahl von der Willtufe der Kriegsheere abhängt, entscheiden nicht sowohl die Provingen, als vielmehr die Militar = Macht in denselben über das Schickfal des Reiches. Die Proving, welche nicht wit starker Heeres - Macht ihren Willen geltend zu machen ver mag, muß sich ber Entscheidung mächtigerer Gewalten fügen, und Tacitus mag also gang richtig geurtheilt haben, wem er in seiner Geschichte bes Sahres 60 n. Chr. Noritum den Provinzen zuzählt, welche so, wie die Armee der einen oder andern Partei ihnen näher lag, durch den Ginfluß be Mächtigern zu Gunft ober Ungunft geleitet wurden. [34] Mag aber immerhin die Bevölkerung einer Provinz aufe Stande fenn, dem zu widerfteben, mas von Mächtigen bereits beschlossen ist, so vermag doch eine richtige Benützung der physischen Eigenthümlichkeiten eines Landes die endlich Entscheidung zu Gunft oder Ungunft der einen ober anden Partei zu beschleunigen ober zu hemmen. In solcher Ar kann ein im Ganzen unbebeutendes gand in einzelnen Theila bebeutsam werben, und eine solche Bebeutsamten erkannten auch die Römer an dem Theile Rorl tume, welchen wir jetat Ober Rarnten nennen

In dem Kriege, welcher für Vitellius wider Oth gesochten wurde, kam des ersteren Haupt. Macht aus der rheinischen Germanien, für den letzteren waren die Legione in Dalmatien und Pannonien. Aquileja war für das illy rische Heer [37] die Pforte Italiens, und es mußte de Vitellianern vortheilhaft erscheinen, den Gegnern nach Aquilej

vorzeilen und der hilfsmacht aus Pannonien und Dalmatien bort den Eingang in Italien zu sperren. Aus biesem Grunde mag Cacinna seinen Marsch aus bem Lande ber Helvetier nach Rhätien gerichtet haben, um von bort aus in Rorifum einzubringen; benn von bem mestlichen Moritum aus führte ja die Cafars. Straße burch bas Barbagis Gebirge über bie Pletenalpe bin nad Aquileja. Aus demfelben Grunde mag auch ber Procurator Petronius, der sich in Norikum für Otho erflärt hatte, seine Hulfstruppen gesammelt, und die Bruden über bie Aluffe (Rienz, Drau, Gail) abgebrochen haben, um ben Bitellianern ben Alpenweg nach Aquileja zu sperren. Wenn Cacinna seinen Plan aufgab, und von Helvetien aus unmittelbar in Dber-Italien einbrang, so mag ber haupt= grund seiner Sinnesanderung in der Hoffnung gelegen haben, ben Krieg in Ober Stalien früher entscheibend zu beenben, bevor noch die Hilfsmacht aus Illyrien auf dem Kriegs= Schauplate einzutreffen vermochte, und Norifum sich von selbst ergeben müßte. Der Erfolg schien seinen veranderten Plan zu rechtfertigen, allein ce ist sehr zu zweifeln, ob ber Erfolg auch bann berselbe gewesen wäre, wenn Otho, minber zaghaft, ober minber patriotisch, die Ankunft ber Legis vnen abgewartet hätte, welche bereits in Aquileja eingetroffen waren.

Roch deutlicher tritt die Aufmerksamkeit, welche die Römer den Alpen widmeten, die in der Nähe Rhätiens Italien von Norikum schieden, und von Tacitus die julisschen genannt wurden, in dem Kriege zwischen Vitellius und Bespasianus hervor. Auch in diesem Kriege war in unserem Besten Rhätien und das rheinische Germanien für Bitellius, die Hauptmacht des Bespasianus wieder im Osen, und die pannonischen Legionen wie die mösischen und dalmatischen für Bespasianus. Der Sammelplatz war in dem benachbarten pannonischen Pettau, die Marschlinie nach Italien wieder auf Aquileja zu gerichtet, und, wenn die Flavianer den Inn besetzten, und zwischen Rhätien und den julischen Alpen eine Heeres Abtheilung ausstellten, so konnte ihre Absicht offendar nur dahin gerichtet seyn, den

germanischen Truppen ben Eintritt in Rorifum überhause und insbesondere in den Theil, welchen wir jest Obes-Kärnten nennen, zu verwehren, weil von dort aus über eine Hochebene der julischen Alpen, die heutige Pletenalpe im Barbazi-Gebirge, die Heerstraße nach Aquileja führte, wodurch den Flavianern entweder die Pforte Italiens verschlossen würde, oder, wenn sie in Letteres bereits vorgerücket wären, sie hinter ihren Rücken eine gefährliche Macht in aufgestellt fänden.

Die Zeiten von Bespas pan bis auf die Antonine. 71.

Mit dem Regierungs : Anfange des R. Bespasianns tritt unser Baterland wieder in ein langdauerndes historischet Seit dem Triumphe über Judaa war Dunkel zurück. Bespasian's Augenmerk der Hebung der Mängel, welche den Bürgerfrieg herbeiführten, der Heilung der Bunden, bie in demselben geschlagen wurden, gewidmet. Titul behielt auf dem väterlichen Throne die friedlichen Gesimme gen seines Baters. Rriegerischer gestalteten sich unter R. Domitian die Berhältnisse im nachbarlichen Often. Dacier, welche ungefähr in der Zeit des R. Claudius bur die sarmatischen Jazygen über die Theiß auf das linke Ufer desselben getrieben wurden, a) hatten bereits ben Burger frieg zwischen Vitellius und Vespasianus benützt, um über die Donau in Mössen einzudringen, die Winterquartiere der Hilfstruppen zu erobern und selbst das Standlager der Legi-Das römische Glück führte bas hen onen zu bedrohen. aus dem Driente herbei, und der Sieg bei Cremona b) go stattete militärische Maßregeln zum Schute der Proving, welcher Fontejus Agrippa als Statthalter gegeben ward. c) Unter Domitian erneuerten die Dacier ihre Einfälle, Poppaus Sabinus, welcher bem Agrippa als Statthalter ge folgt war, wurde erschlagen, und viele Festen und Städte traf das Loos ungestörter Berwüstung. Die Nachricht von diesen Unfällen trieb den Kaiser nach Mössen, er lebte aber dort seinen Lüsten, und die Führung des Krieges war dem

a) Jordan Orig. Slav. N. 490.

b) Siehe oben S. 68.

c) Tacit. Hist. 1. III. c. 46.

Feldherrn Cornelius Fuscus überlassen. Die Dacier wur: ben im eigenen lande jenfeits der Donau angegriffen, blies ben jeboch Sieger.

Glücklicher war der Feldherr Julian, und er würde einen ehrenvollen Frieden bewirket haben, wenn nicht Domitian Die suevischen Bölterschaften, welche fich zwischen den Auffen Marus und Cusus niedergelaffen haben, a) bann die Markomannen und Quaden zur Unzeit aufgereizt hätte. Er hatte von ihnen im darischen Kriege ein Hilfsheer erwartet, fand sich in seiner Erwartung getäuscht, und wollte nun seine Täuschung rächen. Zweimal suchten jene ben Frieden, aber Domitian ließ ihre Gesandten ermorden. Dieses führte zum fraftvollsten Vertheidigungs Rampfe. Domitian wurde bestegt, jum Rudzuge und selbft jum Bergleiche mit ben Daciern genöthiget, welchen ihr König, ben Einige Diuxpaneus ober Dorpaneus, Andere Decebalus mennen, wohl aus dem Grunde so leicht bewilligte, weil er Mich durch Julians Heer bedrobet sab. 1)

Groß waren die Berwüstungen in diesem Kriege, und 86 — 9(). Rom hatte., nach des Tacitus Zeugnisse, [38] nicht mehr bloß für die Sicherheit der Granzufer, sondern für den Besit ber Provinzen zu sorgen. Besonders mag unser Nachbarland Pannonien c) gelitten haben, und wie Plinius anzubeuten scheinet, [39] noch unter K. Nerva beunruhiget worden senn. Dagegen wird Norikums nicht ermähnt, die Brandfadel des Krieges blieb von unsern Borältern fern in den Donaus Provinzen des Oftens.

a) Siehe oben not. 32

Ueder die bacischen Kriege Dio Cann. 1. 67. c. 6. 7. 10. b) p. 762, 763, 763. Sucton. in Domit. c. 6. Jornand. de reb. get. c. 13. Orosius I. 7. c. 10. Maccon I. 139. Luben 1. 420. Becker in der allg. d. Encyklop. von Ersch und Gruber 1. Geft. XXIX. 2. Realencyflop. d. flaffischen Alterth. 11. p. 871.

Siehe not. 38. c)

Noch ferner war ihnen der Kriegs : Schauplat K. Marcus Ulpius Trajanus. Die Dacier wi 100—105. besiegt, ihr Land wurde zur römischen Provinz gemach und die kandstriche diesseits der Donau, wie Italien f schienen an Sicherheit gewonnen zu haben, da bie G von ber Donau bis an den Pruth und das schwarze vorgerückt murde. Allein mährend Rom seine Erober gegen Often gesichert glaubte, zeigten sich neue Gef vom deutschen Norden herab. —

Der Marto: mannens Krieg und sein Einfluß auf die Geschide Kärntens.

In dem Zeitraume von dem Ausgange des das Krieges unter R. Domitian bis zum Regierungs = At bes R. Marcus Aurelius Antoninus entwickelten sid seits der Donau in Groß Deutschland die Reim Bölkerbewegung, welche man nach dem vorzüglichste handelnden Bölker, den Markomannen Rrieg zu n pflegt. Er war weit hinausreichend mit seinen Kr ein wahres Vorspiel des Antheiles deutscher Völker a thronerschütternden Ereignissen des vierten und fi Jahrhundertes, welche man im Allgemeinen als die Bölkerwanderung zu bezeichnen gewohnt ist. Man hat Bewegung, das fast allgemeine Drängen ber Deu gegen das Donauland, das gewaltsame Ueberschreite Donau - Gränze in allen ihren Punkten, aus verschie Anlässen zu erklären gesucht. Einige vermuthen, nörd Bölker hätten die Deutschen vor sich her gegen die rö Gränze an der Donau gedrängt; [40] an der Offse dem schwarzen Meere soll ber Stützpunkt der ganzen 2 gung gewesen seyn. 1.) Hierzu sen die während eine nahe hundertjährigen faum merkbar gestörten Friedens im innern Deutschlande bedeutend vermehrte Bevölke c) bann auch ber beutsche Hang zu Kriegszügen 1) un Bewußtseyn gekommen, durch verbundene Kräfte siegr

Dio Cass. 1, 68. c. 6 — 15. p. 774. — 780. η)

Pfister Gesch. d. Deutschen 1. 175. b)

Mannert 111. 122. c)

Dio Cass. 1. 71, c. 12, p. 813. Rarl Menzel & d) d. Deutschen 1. 173.

18 it ber bisherigen Bereinzelung gegen Rom auftreten gu Bir tennen bie Begebenheit, Die Unlaffe tona wir nur vermuthen, und auch jene fennen wir nur fehr wollftandig, da Dio Caffins, welcher ben Martomannenrieg ergablte, gerade in biefem Theile feines Beschichts terfes nur in einem fremben Auszuge auf uns gekommen , b) und von ber romifchen Geschichte bes Ammianus arcellinus und gerabe bie breigehn erften Bucher, welche ch bie Geschichte bes beutschen Rrieges unter R. Marc. wel. entbielten, verloren gegangen finb. e) Aurelius ctor, Eutrop und Droffus find ju fragmentarifc, und lius Capitolinus ift mehr Biograph ale Gefdichtichreiber, Begebenheiten haben für ihn nur in so fern ein Gewicht, 5 Ge ben Begenftand feiner Biographie ju verherrlichen rmogen. Die Darftellung des Markomannen : Rrieges it baber viele Schwierigfeiten, porzüglich bei ber chronoeifden Reihung ber einzelnen Borfalle, und boch barf r Befdictioreiber Rarntene felben nicht übergeben, and unfer Baterland ju ben mitleibenben ganbftrichen jorte, und burch benfelben die Bebeutsamfeit Mittels arntene in ber romischen Geschichte für bie folgenbe Beit ticiedener bervortritt.

Den ersten Angriff machten die Chatten (im heutigen veffen.) d) Sie waren in Obergermanien eingefallen und rangen sogar in Rhätien ein. Zu gleicher Zeit begann der trieg mit den Parthern und in Britannien. Um' die Zahl er Drangsale voll zu machen, wurde Rom durch die aussetende Tider verheert, Häuser stürzten ein, eine große lahl des Biehes wurde weggeschwemmt, und die Folge diesen Uebel war eine ungeheure Hungersnoth. Solche Drangsale in der Hauptstadt des Reiches erheischten daselbst des kaisers Marc Aurel persönliche Gegenwart, und da gegen

<sup>)</sup> Schmib Gefch. b. Deutschen 1. 102.

<sup>.)</sup> D. Grafe Literargefch. 1. 136.

t) D. Grafe a. a. D. 1255.

<sup>1)</sup> Gerlach in Pauly's Realencyflop, ber Alt. 11. S. 317.

165.

die Parther der Mitregent Lucius Verus zog, wurde gegen die Chatten Austdius Victoriums gesendet. [41] Der Ersele seiner Heersahrt ist uns nicht berichtet worden. Es zwas aber welch' immer gewesen seyn, so vermochte er doch nickt die Bewegung zu hindern, in welcher drei Jahre später: deutsche Völker, wie in Folge eines allgemeinen Austussels gegen die römische Donau: Gränze anstürmten. Fast ganz Deutschland erhob sich, [42] die Völkerschaften von der östlichten Gränze Illyrikums die nach Gallien, Markomannen, Narister, Hermunduren, Quaden, Sueven, Sarmaten, Latringer und Burer, dann Viktosalen, Gostber, Sicobonten, Rhorolanen, Bastarner, Alanen, Peuciner und Costobolen. [43]

Während des parthischen Krieges konnte man den deutschen nur fünstlich aufhalten. [44] Richts besto weniger kamen die Barbaren bis gegen Italien. Der Schrecken, welchen ihre Annäherung in Rom verursachte, war beinabe maßlos. Man griff nach einheimischem und frembem Werglauben, suchte Hilfe durch Weihungen und Opfer. [45] Als endlich L. Berus aus dem Driente heimgekehrt war, wurde beschlossen, daß beide Kaiser wider die brobende Feindesgefahr ausziehen sollten. Noch dasselbe Jahr kamen sie nach Aquileja, bis wohin die fremden Horden vorgerückt ju seyn scheinen. Diese mochten eine Gegenwehre noch nicht erwartet haben. Die Ankunft der beiden Kaiser und bie Rüftungen derselben änderten so schnell den Muth des Fein bes, daß sich die meisten Horben zurückzogen, und, wie Julius Capitolinus erzählt, die Urheber der Unternehmung Die Quaden, welche ihren König verloren, töbteten. sollen sogar die Genehmigung des Reugewählten den beiden Kaisern vorbehalten haben. Häufige Gesandtschaften kamen an, um zu entschuldigen, was vorgefallen war. Alles dieses konnte jedoch den klugen Marc Aurel nicht täuschen. Er zog über die Alpen und erst, nachdem er verfügt hatte, was die Sicherheit Italiens und Illyrifums zu erfordern schien, gab er ben bringenben Aufforderungen bes genußsüchtigen Mitkaisers nach, und kehrte über Aquileja nach Rom zurück. [46]

166.

## 3meite Periobe.

Bie gegründet bas Mistrauen bes Marc Aurel geweser, und wie wenig bas zugereichet habe, was er jenseits w Apen zur Wahrung ber illyrischen Provinzen und Itaberfügte, zeigte sich schon im folgenden Jahre. Mattemannen, Quaben, Sarmaten und Dacier fielen nieber in die romischen Donau-Provinzen ein, und obschon & besiegt wurden, [47] sehen wir doch im nächsten Winter leide Raiser wieder in Aquileja. a) Allein die Pest, welche bes römische Beer nach dem parthischen Kriege aus dem Driente mitgebracht hatte, wüthete so fürchterlich, daß die Laiser in der Mitte des Winters zur Rückkehr genothiget merben. [48] Auf dieser farb &. Berustzu Altinum (Altino) an den Folgen eines Schlagflusses, [49] und die ganze Masse der Regierunge : Sorgen lastete um so schwerer auf dem Alleinberscher Marc Aurel, als die drohende Feindes-Gefahr groß, die Mittel der Gegenwehre aber gering waren.

Die Provinzen, durch welche das heer des L. Berus and dem Oriente herbeigezogen war, Italien und selbst Kom hatten den größten Theil der Bevölkerung durch die Dek verloren, und das heer war beinahe aufgelöset. [50] Um dieses zu ergänzen, wurden, wie einst in den Kriegen uit Carthago, Sklaven und Fechter bewassnet, selbst Räuder and Dalmatien und Dardanien wurden angeworden, und won Deutschen wußte man sich hilfe gegen Deutsche pu erlaufen. Wie es an Leuten sehlte, sehlte es auch am Gelde zur Bestreitung der Kriegs Rosten. Die Provinzen wernschen nicht, eine außerordentliche Steuer zu geben, und Marc Aurel schritt daher zur össentlichen Bersteigerung der kaisert. Schatzammer. Erst nach zwei Monden scheint nan den nöthigen Geldbedarf herbeigeschasst zu haben. [51]

Inzwischen hatten die Verheerungen in den unglücksichen Provinzen diesseits der Donau fortgedauert. Vindex und Candidus trieben zwar einen Theil der Deutschen, die iber die Donau gegangen waren, zurück, und es kam sogar Besomar, der Markomannen Rönig, mit zehn Ab-

168.

169.

a) Tillemont. II. 359. Siehe auch not. 59.

geordneten der übrigen verbundeten Bolfer zu Aelius Beffus, bem Stattbalter von Pannonien, mit friedlichen Antragen, ") allein diese waren entweder nicht aufrichtig gemeint, stet die Unterhandlung zerschlug sich. Es kam wieder zum Rampfe mit ben Markomannen, in welchem Binder bal Leben verlor. b) Man suchte nun nach überirdischen Rruften. Der berühmte, am hofe bes Raisers viel vermögende Bahrsager Alexander wollte ein Orafel erhalten haben, welches Sieg und Frieden von zwei lowen abhängig machte, welche sammt vielen Opfern und Rauchwert lebend in bie Donau geworfen würden. Man that nach ber Beifung des Betriegers, die löwen schwammen aber auf das jew seitige Ufer, wurden für hunde ober eine fremde Art von Wölfen gehalten und mit Reulen erschlagen. 216 es bierauf zum Treffen kam, sollen die Römer zwanzig tausend Mann (?) verloren haben. Die feindlichen Horben ruckten bis Aquileja, schon war auch bieses bem Falle nahe, und Dpitergium (Olerzo) zerstört, als endlich Marc Aurel zur Rettung herbei fam. [52]

171. Im Anfange des Frühlinges ein hundert ein and siebzig hatte der Kaiser Rom verlassen, c) und sein erstes Geschäft mag der Entsatz von Aquileja gewesen seyn. I hierauf zog er an die Donau und dem Flusse auswärts durch Pannonien bis nach Carnuntum, welches er sich zum Standquartiere ausersehen hatte. [53] Die Markomanns und Jazygen wurden über die Donau getrieben, den erste ren die Beute abgenommen und den beraubten Provinzialen zurückgestellt. [54]

171—174. Während der Kaiser von Pannonien aus den Krieg führte, siegte Pompejanus und Pertinax in Rhätien und

a) Excerpta ex Historia Petri Patricii et Magistri. S. S. Byzant. I. p. 17. (24)

b) Dio Cass. 1. 71. c. 3 p. 808. Jordan Orig. Slav. Nrc. 589.

c) Tillemont. II. 363.

d) Siehe not. 52.

Wie gegründet das Mistrauen des Marc Aurel gewefen, und wie wenig das zugereichet habe, was er jenseits der Alpen zur Pahrung der illyrischen Provinzen und Italiens verfügte, zeigte sich schon im folgenden Jahre. Martomannen, Quaden, Garmaten und Dacier fielen wieder in die romischen Donau-Provinzen ein, und obschon Ae besiegt wurden, [47] sehen wir doch im nächsten Winter beibe Kaiser wieber in Aquileja. a) Allein die Pest, welche das römische Heer nach dem parthischen Kriege aus dem Driente mitgebracht hatte, wüthete so fürchterlich, baß bie Raiser in der Mitte des Winters zur Rücklehr genothiget warben. [48] Auf dieser farb &. Berus zu Altinum (Altino) an ben Folgen eines Schlagflusses, [49] und die ganze Masse der Regierunge - Sorgen lastete um so schwerer auf Dem Alleinherrscher Marc Aurel, als die brohende Feindes-Gefahr groß, die Mittel der Gegenwehre aber gering waren.

168.

169.

Die Provinzen, durch welche das Heer des L. Berus aus dem Oriente herbeigezogen war, Italien und selbst Rom hatten den größten Theil der Bevölkerung durch die Pest verloren, und das Heer war beinahe aufgelöset. [50] Um dieses zu ergänzen, wurden, wie einst in den Kriegen mit Carthago, Sklaven und Fechter bewassnet, selbst Räuber aus Dalmatien und Dardanien wurden angeworden, und auch von Deutschen wußte man sich Hilfe gegen Deutsche zu erkansen. Wie es an Leuten sehlte, sehlte es auch am Gelde zur Bestreitung der Kriegs Rosten. Die Provinzen vermochten nicht, eine außerordentliche Steuer zu geben, und Marc Aurel schritt daher zur össentlichen Bersteigerung der kaisert. Schatzammer. Erst nach zwei Monden scheint man den nöthigen Geldbedarf herbeigeschasst zu haben. [51]

170.

Inzwischen hatten die Verheerungen in den unglückslichen Provinzen diesseits der Donau fortgedauert. Vindex und Candidus trieben zwar einen Theil der Deutschen, die über die Donau gegangen waren, zurück, und es kam sogar Belomar, der Markomannen König, mit zehn Abs

a) Tillemont. II. 359. Siehe auch not. 59.

geordneten ber übrigen verbunbeten Bolter ju Aelius Beffus, dem Statthalter von Pannonien, mit friedlichen Antragene, \*) allein diese waren entweder nicht aufrichtig gemeint, ober die Unterhandlung zerschlug sich. Es kam wieder zurw Kampfe mit den Markomannen, in welchem Binder bas Leben verlor. b) Man suchte nun nach überirdischen Kräften. Der berühmte, am hofe bes Raisers viel vermögende Bahrsager Alexander wollte ein Orakel erhalten haben, welches Sieg und Frieden von zwei kowen abhängig machte, welche sammt vielen Opfern und Rauchwert lebend in die Donau geworfen würden. Man that nach ber Weisung des Betriegers, die köwen schwammen aber auf das jenseitige Ufer, wurden für hunde ober eine fremde Art von Wölfen gehalten und mit Reulen erschlagen. Als es hierauf zum Treffen tam, sollen die Römer zwanzig tausend Mann (?) verloren haben. Die feindlichen Horden ruckten bis Aquileja, schon war auch dieses dem Falle nahe, und Opitergium (Oderzo) zerstört, als endlich Marc Aurel zur Rettung herbei fam. [52]

Im Anfange des Frühlinges ein hundert ein und siebzig hatte der Kaiser Rom verlassen, c) und sein erstes Geschäft mag der Entsat von Aquileja gewesen seyn. d) Hierauf zog er an die Donau und dem Flusse auswärts durch Pannonien bis nach Carnuntum, welches er sich zum Standquartiere ausersehen hatte. [53] Die Markomannen und Jazygen wurden über die Donau getrieben, den ersteren die Beute abgenommen und den beraubten Provinzialen zurückgestellt. [54]

171—174. Während der Kaiser von Pannonien aus den Krieg führte, siegte Pompejanus aund Pertinar in Rhätien und

a) Excerpta ex Historia Petri Patricii et Magistri. S. S. Byzant. I. p. 17. (24)

b) Dio Cass. I. 71. c. 3 p. 808. Jordan Orig. Slav. Nro. 589.

c) Tillemont. II. 363.

d) Siehe not. 52.

in Rorifum über die Deutschen, welche fogar bis an die Gränzen Italiens gekommen waren. Der Zug muß eine wahre Bolkerwanderung gewesen seyn, benn unter ben feindlichen Leichen fand man auch weibliche Körper, welche bewaffnet gefallen waren. [55] Das entscheidendste Treffen wurde aber im kande ber Quaben geliefert. Eine höhere Macht schien für die Römer zu kampfen. Eingeengt in einer wasserlosen Gegend bulbete bas heer alle Leiben ber Ermüdung, der Wunden, der Sonnenhiße und des Durftes. Außer Stande, den Kampf fortzusetzen, ober sich zurud . 32 gieben, mußten sie in geschlossenen Gliebern, vor Gonmenhiße schmachtend, ausharren. Marc Aurel glaubte bas ganze heer verloren, als sich endlich bichte Wolfen zusammenzogen und sich in heftigen Regenströmen ergoßen. Bahrend die Romer nun ihren Durft löschten, traf ein schreck-Licher Hagel und Donner die Feinde. Die Riederlage ders Felben muß groß gewesen seyn, sie bathen um Frieden; er ward ihnen gewährt, um ste von ben Markomannen abzuziehen, und weil sie ganze Herben von Rindern und Pferden, wahrscheinlich eine Beute aus den römischen Provinzen, gebracht hatten, auch alle Ueberläufer und Gefangene, anfangs ungefähr breizehn hundert, später auch die übrigen, zurud zu geben versprachen. Die Marktpläte ber Handelbstädte gemeinschaftlich mit ben Römern zu besuchen, wurde ihnen untersagt, damit nicht Markomannen und Jazygen sich unter sie mengen, die Provinzen austunds schaften und Kriegs Bedürfnisse kaufen möchten. Auch von andern Nationen tamen Gesandte, um sich mit den Römern zu verbinden. Einige erhielten Geld, einige wurden unter die Truppen entlegener Provinzen aufgenommen, andere ends lich erhielten ganbereien in Dacien, Pannonien, Mössen, Germanien und felbst in Italien. [56] Nach langem Widerstreben bequemten sich auch die Markomannen zu den aufgelegten Friedens-Bedingungen, und erhielten die Halfte bes an ihr gand angränzenden Gebiethes mit ber Bebingung, daß ihre Wohnplate acht und breißig Stadien von der Donau entfernt seyn mußten, daß sie abgesonderte Sandelspläße und Markttäge haben und neue Geißeln stellen sollten. Nur den Jazygen verweigerte der Kaiser den

175.

176.

Frieden, weil er ganz neuerlich die Trenlosigkeit der Barbaren erprobt hatte. Die Quaden erfüllten nämlich auf keine Weise die Bedingungen des Friedens, ftellten nur wenige Gefangene und nur solche zurud, welche sie nicht verlaufen ober zu keiner Sclaven Mrbeit gebrauchen konnten; ftellten sie auch einige gesunde und muntere zurück, so behielten sie dafür die Berwandten derselben, um jene zur freiwilligen Rücklehr geneigt zu machen. Sie vertrieben ben von Marc Aurel ihnen gegebenen König, und wählten eigenmächtig einen neuen; allein der Kaiser bestätigte weber diese Bahl, noch wollte er ben Frieden erneuern, obschon fie fünfzig taus send Gefangene zurück zu ftellen sich erbothen. Erst nach wiederhohlten Friedens-Anträgen wurde dieser den Jazygen gewährt, welche sich noch einmal so weit, als die Markomannen und Quaben, von der Donau entfernen mußten. Denn, wie gefährlich sie den Romern gewesen, ergibt sich zum Theile schon baraus, daß fle, ohne die vielen verkauften, gestorbenen und entlaufenen Gefangenen zu rechnen, deren noch hundert tausend zurücktellen, und dem Raifer acht taufend Reiter zurücklaffen konnten. Ein so schneller Friede lag auch nicht in des Kaisers Absicht, wels der vielmehr an eine Austilgung des gefährlichen Bolkes dachte; allein die Empörung des Caffius, Statthalters in Sprien, rief ihn nach dem Driente ab, und nöthigte ihn nicht nur zum Frieden, sondern selbst zur Ermäßigung ber Bedingungen.

Zum Glücke ver Provinzen hielten sich die Barbaren während der Abwesenheit des Kaisers in Sprien ruhig, und doch war der Triumph, den Marc Aurel nach dem Falle des Cassius am 23. Dezember des Jahres ein hundert sechs und siebenzig mit seinem Sohne Comodus zu Rom über die Deutschen seierte, b) noch immer zu vorellig. Denn

a) Dio Cass. 1. 71. c. 11, 12, 15, 13, 16, 17, 18. p. 812 H. s. f.

b) Aurel. Victor. de Caes. c. 15. Eutrop. l. VIII. c. 6 Capitol. in Marco p. 29. Tillemont II. p. 390. Mas: cov I. p. 153, Muratori II. 196. Pagi I. p. 171.

mbes. Im Markomannen-Kriege wurde aber auch das Buelland feindlich besett, und die Bergftraßen, welche stiesem über die Alpenkette nach Italien und deffen Borme führten, drohten dem feindlichen Ginfalle eben so de Pforten zu öffnen. Die militärische Besetzung bes littellandes mußte baher nothwendig erscheinen, und dieses bielt baburch eine früher nicht gekannte Bebeutsamkeit. son Marc Aurel bestimmte die zweite italische Legion M Roritum, [58] und wir dürfen nicht ohne Grund vermtben, daß ihr Standlager in Mittel = Norifum, in der solonie Birunum, im heutigen Zollfelde, gewesen sep. fine Legion, in der Mitte der Provinz aufgestellt, konnte icht wir ben Truppen an ber Donau : Granze zur Nachbilfe bienen, sondern, würden jene zurückgebrängt, für Italien pur weiten Schutwehre merben. Jebenfalls wurde burch eine solche Mittel : Macht die stete militärische Berbindung wischen dem großen Waffenplate Aquileja und der niebliden Reichsgränze erleichtert, und bie Schnelligkeit ber triegerischen Bewegungen, welche in ben letten Krieges Infren so nachtheilig vermißt wurde, wesentlich gefördert. Im diese militärischen Zwede sicherer zu erreichen, wurden Etrafen und Brücken, die man bieber vernachlässigte, ergestellt, und dort, wo noch keine bestanden, neue efgaffen. **a**)

Durch solche Borkehrungen gewann unser Baterland i Sicherheit, und durch diese, als Bormauer Italiens, i Bedeutsamkeit für das römische Kaiserreich. Sie waren freitig auch von großem Einflusse auf des kandes innere frande. Da dieser Einfluß aber zweckmäßiger in dem r Kultur-Geschichte gewidmeten Abschnitte dargestellt weren wird, so kehre ich zur römischen Kaiser-Geschichte zurück, u die Begebenheiten auszuheben, welche, wenn uch der historische Schauplatz nicht jederzeit wer den heutigen Gränzen unseres Baterlandes ar, doch dessen Geschicke bedingten; die taats Aenderungen, welche nothwendig auf

Die Begründung im culturgeschichtl. Abschnitte.

[57] Der Angriff auf das römische Reich erfolgte nach der ganzen Ausdehnung der illprischen Gränze, und es waren daher die illyrischen Provinzen insgesammt, in welchen die fremden Horden raubten, und verwüstend umberzogen. Die Zahl bes Biehes und ber Menschen, welche den Barbaren abgejagt wurde, oder in Folge von Friedensschlüssen zurückgestellt werden mußte, ist, abgesehen von dem, was zurudbehalten wurde, oder nicht mehr zurud= gestellt werden konnte, viel zu groß, als daß wir anuchmen dürften, die Freibeuter hatten fich nur im Granglande umbergetrieben. Burbe baber auch die Geschichte von einem Einfalle der Barbaren in Norikum schweigen, so könnten wir boch nie vermuthen, daß dieses von den schrecklichen Unfällen des Krieges verschont geblieben seyn sollte, und zwar nicht bloß in seinem nördlichen Theile, sondern auch in seiner füblichen Salfte, welche spaterbin Mittel= Noritum genannt murbe, und unser Baterland umfaßte.

Die Deutschen waren von Rhätien aus in Norikum eingefallen und bis Italien vorgedrungen. Beide Straßen, welche auf dieser Zugeslinie nach Italien führten, haben ihren Anfangspunkt im heutigen Oberkärnten; die eine über den nördlichen Theil der julischen Apen, die Pleckensalpe, die andere aus dem kärntn. Kanalthale über den Presdiel, die erstere mit einem größeren Umbuge, die zweite in gerader Richtung nach Aquileja. Denken wir uns nun den schnellen Hinzug einer beutesüchtigen Horde und den abgesdrungenen Rückzug derselben, so können wir uns leicht die Leiden vorstellen, welche den Markomannens Krieg auch für unser Baterland zu einer geschichtlichen Denkwürdigkeit erhoben.

Aber nicht bloß mährend seiner Dauer, auch in seinen Folgen bleibt der Markomannen-Arieg für unser Baterland eine denkwürdige Begebenheit. Einst waren die für Italien gefährlichen Feinde von Pannonien her aus dem Osten gekommen, und berührten nur die östlichste Ecke Norikums, oder sie drohten, wie in den letzten Bürgerkriegen mit einem Einbruche aus dem nordwestlichen Theile des norischen

unerwarteten Stillstandes vielleicht minder in der fester Plätze auf seindlichem Boden, a) mit welchen Somodus zurückwich, b) ober in den Schanzen, Severus, besonders als Proconsul von Paunonien nach 185 c) deseehlshaber des germanischen Heeres, [63] aufließ, sein Sohn Caracalla aber wieder räumte, [64] smehr in der neuen Gestaltung der deutschen Böster: zu suchen seyn.

n bem Markomannen Rriege waren nämlich die m Bolter, ungeachtet ber gemeinsamen Absicht auf nischen Provinzen, doch nur, wenigstens nach ber erung der Geschichtschreiber, jedes in seiner Gelbst-Reit, mit ben eigenthumlichen Namen auf ben Rriegslat getreten, mahrend wir in ben neuen Kriegen ber r gegen Deutsche, diese, mit geringer Ausnahme, in wer minder großen Bölkerbunden auftreten feben, je m sie sich erfräftiget hatten, an die Gränze vorgerückt oder besonders zum Angriffe veranlaßt wurden. nden wir an der beutschen Nordfüste den Sachsen-[65] am Unter=Rheine ben Franken=Bund, [66] an ber . Donau den Alemannen : Bund, und an der Unterben Gothen-Bund. Bon diesen vier Bünden treten ben ersteren, besonders der Sachsen = Bund, später n Rampfplat als die beiden letteren, und auch der n & Bund wirkt noch fern von unserem Baterlande. en war ein Theil des Schauplages, auf welchem die lettern Bunde fich umhertrieben, in unseren nächsten urländern gelegen, westlich in Rhätien, östlich in Sollten daher auch ihre Heeredzüge nicht zu erüber gereicht haben, so zeigten sie uns doch fruhdie Annäherung der deutschen Herrschaft, wie uns ie Siege ber Römer in Pannonien und Rhätien bie r - Herrschaft ahnen ließen. Ich glaubte baher die

io Cass. 1. 74. c. 20. p. 815.

ie Cass. 1. 72. c. 2. p. 824,

ichhel Doctrina num. VII. 166.

den Zustand der Provinzen einwirkten, begrünt = beten, und von der Zeit, welche unsere Bor = ältern als Unterthanen des römischen Reiches durchlebten, ein möglichst treues Bild zu ent = werfen gestatten.

Die deutschen Kriege bis auf Diocletian.

Wie glänzend auch ber Ausgang des Martomanners-Krieges der römischen Welt geschildert werden mochte, so tonnte ein aufmerksamer Beobachter ber Ereignisse boch nie verkennen, daß in den Friedensschlüssen des Marc Aures und des Comodus keine Bürgschaft lag für des Reiches Sicherheit vor den Anfällen der überdonauischen Bölkerschaften. Einige berselben wurden nur durch Ueberredung zum Bertrage vermocht, ober hatten sich, wie es scheint, nur für den Augenblick zurückgezogen. [59] Andere machte ihre damalige Schwäche friedlicher gesinnt, und es war voraus zu sehen, daß sie nach gesammelten neuen Kräften die Angriffe erneuern würden. [60] Biele erhielten von ben Siegern, was fie nur von Besiegten erwarten konnten, Gelb und Niederlaffungen auf römischem Boben. die Zwifte, welche unter den Berbündeten sich erhoben, wie das hiedurch genährte Mißtrauen, wurden von den Römern flug beim Friedensschlusse benützt, b) da der Friede diesen nicht minder erwünscht seyn mochte, als den Deutschen.

Ahnungen einer kurzen Friedensbauer trübten daher die letzen Stunden des guten Raisers Marc Aurel. [61] Wenn diese Besorgnisse auf die Jugendjahre des K. Comos dus beschränkt waren, so sanden sie freilich keine Erfüllung; aber nicht wegen Zaghaftigkeit der Barbaren, sondern weil Comodus und seine Gränzhüther die Habsucht der gefährslichen Rachbarn zu benützen wußten. [62] Wenn wir aber noch länger durch die Regierungszeit des Comodus, des Pertinax und des Septimins Severus nichts vernehmen von einem Angrisse auf die Donaugränze, so mag der Grund

n) Dio Cass. 1, 71, c. 11. p. 812. c. 12. p. 813. c. 18, p. 815. c. 21, p. 816.

b) Dio Cass. 1. 71. c. 18. p. 815.

Dieses unerwarteten Stillstandes vielleicht minder in der Anlage sester Plätze auf seindlichem Boden, s) mit welchen schon Comodus zurückwich, b) oder in den Schanzen, welche Severus, besonders als Proconsul von Pannonien nach 185 c) und als Besehlshaber des germanischen Heeres, [63] auswerfen ließ, sein Sohn Caracalla aber wieder räumte, [64] als vielmehr in der neuen Gestaltung der deutschen Bölkersschaften zu suchen seyn.

In dem Markomannen : Kriege waren nämlich die deutschen Völker, ungeachtet der gemeinsamen Absicht auf Die römischen Provinzen, doch nur, wenigstens nach der Schilderung der Geschichtschreiber, jedes in seiner Gelbst-Kandigkeit, mit den eigenthümlichen Namen auf den Kriegs. schauplat getreten, mährend wir in ben neuen Kriegen ber Römer gegen Deutsche, diese, mit geringer Ausnahme, in mehr ober minder großen Bolterbunden auftreten feben, je nach bem fie fich erfräftiget hatten, an die Gränze vorgerückt waren; ober besonders zum Angriffe veranlaßt wurden. So finden wir an der deutschen Rordfuste den Sachsen-Bund, [65] am Unter-Rheine den Franken-Bund, [66] an der Ober Donau den Memannen Bund, und an der Unter-Donau den Gothen-Bund. Bon diesen vier Bunben treten bie beiben ersteren, besonders der Sachsen Bund, später auf den Kampfplat als die beiben letteren, und auch der Franken Bund wirkt noch fern von unserem Baterlande. Dagegen war ein Theil des Schauplages, auf welchem die beiden lettern Bunde fich umbertrieben, in unseren nächsten Nachbarländern gelegen, westlich in Rhätien, östlich in Vannonien. Sollten baber auch ihre heereszüge nicht zu uns herüber gereicht haben, so zeigten sie uns boch fruhzeitig die Annäherung der deutschen Herrschaft, wie uns einst die Siege der Römer in Pannonien und Rhätien die Römer - Herrschaft ahnen ließen. Ich glaubte daher die

a) Dio Cass. 1. 74. c. 20. p. 815.

b) Die Cass. 1. 72. c. 2. p. 824,

e) Echhel Doctrina num, VII. 166.

Geschichte der Thattraft des Alemannen, und Gothen. Bundes in die Erzählung von den Geschicken meines Baterslandes aufnehmen zu mussen, und hoffe am Schlusse meiner gedrängten Darstellung die Aufnahme dieses scheinbar fremben Gegenstandes noch sicherer rechtsertigen zu können.

Der Alemans nen s Bund.

Im Norden von Groß : Rhätien, [67] jenseits ber befestigten Reichs Granze, beren Ueberreste unter bem Namen der Teufelsmauer bekannt sind, und bis hin an den Main vereinten sich die kleinen Bolker suevischen Stammes zu einem mächtigen Bunde. Der Anlag mag von Df und Nord Dit gekommen seyn, von den Sueven nämlich, welche sich vor den römischen Waffen in das innere öftliche Deutschland und über die bohmischen Balder zurückgezogen Die Absicht war auf Schutz und Trutz gegen die Römer gerichtet, auf einen Krieger Bund, und alle Mannen mußten jum fteten Rrieges-Dienfte bereitet febn. Daher ber Name, unter welchem im Anfange bes britten Jahrhundertes der Bund geschichtlich hervortritt. [68] Db er sich erst dazumal gebildet habe, oder schon in ber Periode des R. Marc Aurel, a) läßt sich nicht entscheis den; so viel ist aber gewiß, daß er selbst im dritten Jahrhunderte nicht gleich friegerisch auftrat.

Caracalla, bes R. Septimius Severus Cohn, burste noch im kande der Alemannen Schanzen anlegen, und einige Ortschaften nach seinem Namen benennen. Da ein Theil der Bündner diese Borgänge nicht wußte, der andere nicht achtete, so blieben selbe ungeahndet. Caracalla dielt aber die deutsche Trausamseit für Furcht, glaubte, seinen Tücken auch auf deutschem Boden freien kauf lassen zu könenen, und behandelte ein Bolk, zu dessen Schutze er gekommen zu senn vorgab, so grausam, als nur der wildeste Feind hätte thun können. Er ließ ihre Jugend unter dem Borzwande, die Besten in Sold zu nehmen, zusammen kommen, und dann auf Erhebung eines Schildes, als das mit seinen Römern verabredete Zeichen, umringen, niedermachen, und

a) Mannert III. 241.

die Uebrigen durch ausgesendete Reiter ergreifen. Dieser eben so seige als schändliche Betrug empörte bie Alemannen, sie griffen zu ben Waffen und tampften mit solcher Wuth, daß sie die Pfeile mit den Zähnen aus den Bunden jogen, um ihre Sande nichts am hinmeteln verfäumen zu laffen. Rur um eine fehr große Gumme verkauften sie dem Kaiser die Erlaubniß, sich den Sieger zu nennen. [70]

214.

Caracalla zog nach dem Driente in den Krieg wider die Parther; in den Grang = Linien muß aber eine bedeutende Besatung geblieben seyn, und ben Provinzen muffen wachsame Statthalter vorgestanden haben; denn nur auf diese Weise läßt es sich, wie ich glaube, erklären, daß durch achtzehn Jahre nichts von einem Angriffe der Aleman-Erst nachbem R. Alexander Gevenen gemelbet wirb. rus gegen bas nen entstandene persische Reich zum Schute der Provinz Sprien mit einem großen, meist aus Illyriern 230. [71] bestehenden Heere ausgezogen war, wagten die Alemannen einen Angriff auf Illprien, und brangen höchst wahrscheinlich durch Rhätien selbst in Norikum ein.

214.

R. Merander saß in das vierte Jahr zu Antiochien, und freute sich bes Friedens, ba auch die Perser ihre Siege mit einem Kraft - Aufwande erkauft hatten, welcher sie zur Rube zwang. Um so schrecklicher traf ihn daher der Hilferuf aus Illyrien. Es melbeten die bortigen Statthalter, daß die Deutschen über den Rhein und die Donau gegangen fepen, Berheerungen im romischen Gebiethe anrichteten, und die an den Ufern diefer Fluffe gelegenen Lager Dlate, Städte und Ortschaften mit großer heeres-Macht berennen; in nicht geringerer Gefahr befanden fich auch die ill prischen Bolterschaften, bie Grang-Rachbarn Staliens. sep baber nothig, baß er selbst mit bem gangen heere, das er bei sich habe, erscheine. Diese Nachricht machte den Raiser bestürzt, und besonders wurden die ill prischen Truppen niebergeschlagen, die, wie fie klagten, von zweis fachem Unglücke heimgesucht wurden, da zu dem, was sie im persischen Kriege gelitten, nun die Rachricht tam, daß

233.

254.

256.

die Ihrigen zu Hause durch die Deutschen zu Grunde gerichtet werben. Der Kaiser fürchtete sogar für Jakien, da durch die illyrischen Bölkerschaften die Gränz-Nachbarschaft zwischen Italien und ben Deutschen vermittelt war. [72] Nur gezwungen kehrte Alexander nach dem Abendlande zurück, und zwar zuerst nach Rom, um der eingeschüchter= ten Hauptstadt durch, einen glänzenden Triumph seine Siege über die Perfer vor die Augen zu stellen, und durch selbe die Rettung Illyriens, welche man von dem Heinrehrenden erwartete, zu verbürgen. Es war dem Balerius Macrinus auch wirklich gelungen, Illyrien von den Feinden zu räumen, [73] und Alexander richtete seinen Heereszug nach bem Rheine. Dort angelangt, zog er es vor, lieber das Bundniß ber Deutschen sich mit Geld zu erkaufen, als bas Kriegs : Glück zu versuchen. Zuverlässig hemmte ihn bie Ungunft bes Heeres, welche fich bis zum Aufftande steigerte, März 235. in welchem er sein Leben verlor. [74] Glücklicher war sein Nachfolger Maximin, welchen die junge Mannschaft, größtentheils aus Pannoniern bestehend, zum Kaiser ausrief. a) Er ging über den Rhein, die Alemannen wurden ge-

tentheils aus Pannoniern bestehend, zum Kaiser ausries.

235. c) a) Er ging über den Rhein, die Alemannen wurden zes schlagen, ihre Flecken angezündet und ihre Herden weggesführt. b)

Die Verwirrungen, welche, besonders seit den Kaisern Balerian und Gallienus, im römischen Reiche begonnen, ermuthigten die deutschen Gränz-Nachbarn zu neuen Stürmen gegen das römische Gränz-Land, und auch die Alemannen versäumten nicht die gute Gelegenheit. d) Gallienus, welchem sein Bater Balerian die Vertheidigung des Abends Landes zuwies, socht am Rheine, und überließ den Kampf mit den östlichen Bundes Bölkern, welche Illyrien und

a) Herodian, VI. c. B. p. 460.

b) Jul, Capitol, in Maximin, p. 142. -

r) Eckhel. VII. 290.

d) Enden II. 97. Muratori II. p. 595. 598. Vopiscus in Aurel. p. 214. Zosimus I. c. 29 ... 36. Zonaras II. p. 233. l. XII. c. 23. p. 475. (629.)

## 3meite Periobe.

heine wie an der Donau, überwand an dieser die Bans den und Burgunder, und trieb vom Rheine her die Ales umen über den Netar und die Alb. Die alte befestigte biches Gränzlinie sollte hergestellt, Deutschland zur römis hen Provinz werden und einen römischen Statthalter etommen. [82] Wie jedoch alle diese großartigen Absichen in ihrer Aussührung von der Persönlichkeit des Kaisers hrobus abhingen, zeigte die Folgezeit; denn nach seinem Lode vermochten weder Wall noch Festungen den Einfällen ber Alemannen zu steuern, und seit dieser Zeit sochten die Kömer nur mehr am Rheine und in Gallien mit ihnen.

276. 277.

Um bieselbe Zeit, wie die Alemannen im Besten, traten im Often die Gothen feindlich [83] auf den Schauwas ber romischen Geschichte. Die Begebenheiten ihrer Urzeit find in ein mythisches Dunkel gehüllt. Sagen und Belle, lieder sind die einzigen Quellen, aus welchen wir einige Andeutungen über ihre älteste Geschichte zu schöpfen Magnus Aurelius Cassiodorus, Geheinschreis vermogen. ber und erster Beamter des ost-gothischen Königes Theodorich, hat zuerst die gothische Geschichte in zwölf Büchern mablt. Sein Wert ist verloren gegangen, aber Bischof Irrandes ober richtiger Jordanes, auch Jordanus, hat ides abgefürzt, und diese Arbeit ist uns, wenn auch in nebr oder minder schlerhaften Abschriften erhalten worex. b)

Der Gothens Bund.

Diesem Jordanes zufolge, welcher sich auf Bolkseber und auf einen Geschichtschreiber Ablabius beruft',

Mannert III. 264.

D. Aschbach Gesch, ber Westgothen S. IX u. I. Mansso's Geschichte d. ostgothischen Reiches. S. 85. D. Grässe's Literärgesch. 11. 2. S. 735. Muratori Script. rer, Ital. I. p. 180. Tiraboschi III. p. 15. Karl Menssel Geschichte d. Deutschen I. 193. Aug. Weltgesch. LXXXI. S. 215 — 219. XXXVIII S. 492 u. s. Gibbon S. 190. Luden 11. 53. Mannert III. 353. Zeuß 401. Wilhelm 257.

ober der Donau. Aurelian verließ sogleich Pannonien, und eilte zum Schutze Italiens herbei. Er ereilte bie Keinde an der obern Donau, und brachte ihnen daselbst eine farke Rieberlage bei. a) Die Juthungen, ein Bolt aus bem Markomannen = Bunde, [78] nun aber den Alemannen vers bündet, bathen erfolglos um Frieden, h) nachgiebiger war aber R. Aurelian gegen die Bandalen, welche in ber Nähe der Markomannen im heutigen Baiern saßen, und gleichzeitig in Rhätien eingefallen waren. c) Zu bieser Nachgiebigkeit bewog ihn zuverläffig die neue Gefahr Ita-Denn die Alemannen und Juthungen, (diese wahrscheinlich burch Norifum) waren wieder in Italien eingefallen. Die Letteren verheerten bas kand um Mailand, die Alemannen brangen aber bis Piacenza vor, und schlugen ben Kaiser. Der Schrecken in Rom artete in Volks-Aufstände aus, und man suchte Rath in den Büchern ber Sibyllen. Nur einem Wunder schrieb man es zu, baß der Kaiser die Feinde, welche schon in Umbrien bis an den Fluß Metaurus vorgerückt waren, zu Piacenza, bei Fano, und in der Ebene von Pavia schlug. Gleichzeitig wurden auch die Juthungen zerstreut. [79]

275.

271.

Auf diese', wie es scheinet, gänzliche Niederlage der deutschen Bündner, [80] folgte eine vierjährige Ruhe. Aber der Tod des gefürchteten Kaisers Aurelian, war ihnen nicht unbekannt geblieben, und in demselben Jahre hatte der Consul Belius Cornisicius Gallicanus Ursache, im Senate zu klagen, daß die Deutschen die Gränzlinie jenseits des Rheines durchbrochen, und die sesten, reichen, mächtigen Gränzstädte beseht hätten. Auch die Gefahren, welchen Illyrien in einer kaiserlosen Zeit ausgesepet sen, wurden erwähnet. [81] Aber erst Produs war der Maun, welchen das allseitig gefährdete, im Innern inwer kraftloser wers

a) Zosimus I. c. 49.

b) Excerpts Dexippi Atheniensis inter Script. Hist. Byzant, I. p. 5 — 8. [9 — 12] Tillemont III. 379 — 381.

c) Dexippus I.c. p. 8. [12] Mannert III. 348. Muratori III. p. 73.

he die Ehren-Namen Dacieus und Sarmaticus führte. ») bielt fich im herbste zu Sirnium auf, und bachte im hen Frühlinge einen neuen Krieg wider die Sarmaten legimnen, und fich auch fammtliche beutsche Bölfer nordents bis an den Ocean zu unterwerfen. [89]

Der Tob bes tapfern Raisers befreite die Deutschen bieser drohenden Gefahr; seit dieser Zeit vereinten sich r die Gothen mit ihren Nachbarn zu einem großen Bölsiunde, und es begann ein weit ausgedehnter Krieg, wels die Geschichtschreiber den septhischen nennen, weil Krieg sührenden Bölter in dem alten Scothen: Lande m. [90] Die Feinde setzen über die Donau und dranz bis nach Thracien vor. R. Gordian traf sie daselbst seinem Zuge gegen die Perser, und trieb sie aus dem abe zurück. [91]

Roch entschiedener tritt ber Gothen Bund unter R. Tipp auf. Als Hauptvolk erscheinen bie Gothen, und : Bundes : Genoffen reichen bis an die Mündungen ber nau ohne bie Carpler gu rechnen, bie ebenfalls bem nde angehörten. Aufgebracht burch bie Beigerung ber brgelber fielen die Bunbner in Moffen ein, und belager-Marcianopel. c) Heimische Kriege, angeregt burch Gepiden, einen besondern gothifden Boltegweig, riefen über bie Donau gurud. d) Aber nach geendetem miben - Kriege gingen bie Gothen wieder über bie Donau, d verheerten Nieber : Möffen; felbft R. Decius verlor im reffen mit ihnen fein geben. [92] Sieben Jahre hindurch erben faft jährlich die Provingen Möffen, Thracien, Racebonien von ben Gothen und ihren Bundes-Genoffen ringesucht. [93] R. Aurelian trieb fie zwar im Jahre

238 b)

242.

245.

250. 251. 252 bis 258.

a) Orelli Inscriptionum collectio amplissima u. 963.

b) Eckhel, VII. p. 293.

c) lordance, de reb. get. c. 16 et 17. Zosim, f. c. 20, Tillemont, III. p. 268, Muratori Annali II. p. 558. Echtel VII. 321 - 323.

<sup>4)</sup> Jordanes 1, c, c, 17.

sind die Gothen aus der Insel Scamia (dem heutigen Schweden) an has jenseitige Meeres-Ufer gekommen. Dach dem Zeugnisse des ältern Plinius [84] fand Potheas (320 v. Chr.) auf seiner Reise nach der Berustein-Rüste die Gottonen in der Nähe der Weichsel-Mündung. Zur Zeit des Tacitus erstreckten sich ihre Wohnste nicht mehr dis an die Küste der Ostsee, [85] und zur Zeit des Ptolemäustrennte sie von der genannten Küste das Volk der Veneder. [86] Von diesen gedrängt wichen die Gothen, vielleicht, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhundertes nach dem Süden, in die Gegend des Oniesters und des Oniepers, und setzen sich im Ansange des dritten Jahrhundertes theils in Dacien, theils auf der nördlichen Küste des schwarzen Weeres dis hin zum asowischen Meere nieder.

· 215.

228.

**236.** 

237.

Als R. Caracalla burch Illyrien nach dem Morgenlande wider die Parther zog, traf ex, wahrscheinlich an der Donau, auf die Gothen, und focht in mehreren Gefechten siegreich mit ihnen. [87] Unter R. Alexander Severus erhielten sie Jahrgelder; diese sollen jedoch nut freiwillige Geschenke gewesen senn, c) und diese Angabe ift um so wahrscheinlicher, da die Carpier, welche von den Donau = Mündungen längs der Kuste des schwarzen Meetes bis zum Oniester wohnten, d) und sich einen Borzug vor den Gothen gaben, ungeachtet der verweigerten Jahrgelder, durch drei Jahre, so lange Tullus Menophilus Granz-Feldherr in Mössen war, und mahrscheinlich aus Furcht vor diesem muthigen Manne, sich ruhig verhielten. Raiser Maximin, welcher, nachdem er den deutschen Krieg beendet hatte, nach Pannonien gezogen war, muß bald nach seiner Ankunft mit Gothen aus Dacien und mit Garmaten glücklich gekämpft haben, ba er noch in demselben

<sup>)</sup> Jordanes de reb. geticis c. IV. ap. Muratori Script. Î. p. 193.

b) Wilhelm Germanien S. 259 n. 260.

c) Siehe not. 88.

d) Zeuß S. 697.

Jahre die Ehren-Namen Daricus und Sarmaticus führte. ») Er hielt sich im Herbste zu Sirnium auf, und dachte im nächsten Frühlinge einen neuen Krieg wider die Sarmaten zu beginnen, und sich auch sämmtliche deutsche Bölker nordswärts bis an den Ocean zu unterwerfen. [89]

Der Tod des tapfern Raisers befreite die Deutschen von dieser drohenden Gesahr; seit dieser Zeit vereinten sich aber die Gothen mit ihren Nachbarn zu einem großen Bölsterbunde, und es begann ein weit ausgedehnter Krieg, welschen die Geschichtschreiber den se hischen kande weil die Krieg sührenden Bölker in dem alten Scythen: Lande saßen. [90] Die Feinde setzten über die Donau und drangen bis nach Thracien vor. R. Gordian traf sie daselbst auf seinem Zuge gegen die Perser, und trieb sie aus dem Lande zurück. [91]

238 b)

242.

245.

Noch entschiedener tritt der Gothen Bund unter K. Philipp auf. Als Hauptvolk erscheinen die Gothen, und ihre Bundes Genossen reichen bis an die Mündungen der Donau ohne die Carpler zu rechnen, die ebenfalls dem Bunde angehörten. Aufgebracht durch die Weigerung der Jahrgelder sielen die Bündner in Mössen ein, und belagersten Marcianopel. c) Heimische Kriege, angeregt durch die Gepiden, einen besondern gothischen Volkstweig, riesen sie über die Donau zurück. d) Aber nach geendetem Gepiden-Kriege gingen die Gothen wieder über die Donau, und verheerten Nieder-Mössen; selbst K. Decius verlor im Tressen mit ihnen sein Leben. [92] Sieben Jahre hindurch werden sast jährlich die Provinzen Mössen, Thracien, Macedonien von den Gothen und ihren Bundes-Genossen heimgesucht. [93] K. Aurelian trieb sie zwar im Jahre

250. 251. 252 bis 258.

a) Orelli Inscriptionum collectio amplissima n. 963.

h) Eckhel. VII. p. 293.

c) Jordanes, de reb. get, c. 16 et 17. Zosim, I. c. 20. Tillemont, III, p. 268. Muratori Annali II, p. 558. Echtel VII. 321 - 323.

d) Jordanes I. c. c. 17.

**269.** •

258. 258 aus Mössen, 2) aber noch in demselben Jahre sielerz Gothen in Klein: Assen ein, b) und wiederholten zwes 260. Jahre später bessen Verheerung. c) Ron Dacien aus

Jahre später bessen Berheerung. c) Bon Dacien aus brangen sie in Pannonien ein, wurden zwar durch Regi=

lianus zurückgebrückt, d) verheerten aber in dem Jahre 262, 263. 262 und 263 Thracien. Macedonien. Griechenland und

262 und 263 Thracien, Macedonien, Griechenland und Klein-Assen. e) Die Verheerungen bes Lettern erneu-

erten die Gothen, auch im Bunde mit Herulern, in den

266, 267, Jahren 266, 267, 268 zu kande und jur See. Die 268.

Plünderung traf besonders die Küsten. Städte am schwars

zen Meere und in Griechenland. [94] Im folgenden Jahre unternahmen sie ihren größten aber unglücklichsten Heeres-

jug. Mit den Gothen waren wieder Heruler, Peuciner

und andere Bölkerschaften aus dem alten Scythien ver=

bunden. Mit 6000 Schiffen und mit 320,000 Mann

schifften sie aus bem Oniester in bas schwarze Meer.

Aber schon der Angriff auf Tomi mißlang, eben so der auf

Marcianopel, in den Dardanellen verloren sie einen Theil

ihrer Ediste und ihrer Mannschaft und auch die Güstere

ihrer Schiffe und ihrer Mannschaft, und auch die Küsten-

stadt Cyzicus fanden sie wehrhaft. Die Bündner kehrten nach Europa zurück, theils nach den griechischen Inseln,

in der größten Masse aber nach dem Vorgebirge Athos.

Bei Naissus in Mössen trafen sie ben anrudenden R.

Claudius, die Schlacht kostete ihnen den Sieg und fünfs

zig tausend Menschen. Den größten Theil bes Ueberreftes

nahmen die kleinen Gefechte und die Seuche. Biele wurden

in das römische Heer aufgenommen, nur eine geringe Zahl

a) Vopiscus in Aureliano p. 213. allg. Weltg. XII. 457 Mascov. I. 172. Muratori Annali II. p. 603.

b) Jordanes I. c. r. 20.

c) Zosimus I. c. 34 — 37. Muratori II. 611.

d) Trebell. Polio in XXX. Tyranis. p. 189. Prosper Aquitan. Chron. p. 604.

e) Eusebii Chron. p. 480. ad an. 265. Zosim. I. c. 391. Trebell. Pollio. in Gallieno. p. 181. Jordanes c. 20. Georg. Syncelli Chron. in Script. Byz. V. p. 303. Ed. Venet. p. 381. Edit. Peris. Tillemont III. p. 339.

als Frembling, emporgekommen aus niederer, ber haß des stolzen Römers getroffen haben, so ch dieser haß, wie auch Maximin's gewaltsamer die Erklärung auch in seiner Eigenmacht und in is zur Wuth gesteigerten Grausamkeit. [99] Die Thaten des K. Aurelian erinnern an die glänschochen des römischen Staates, er rettete das dem Zeitpunkte, als es seiner Austösung nahe schien, [100] und democh konnten seine Zeitzu zweiseln, ob solch' ein Fürst mehr zu fürchten wünschen sen, seinen Namen bemackeln die Spuren vergossenen Verwandtens und Vürgers Blutes, i Viograph läßt es unentschieden, ob er den guten sen Kaisern beizuzählen sep. [101]

den höhepunkt des Elendes scheint die romische beit noch vor der Regierungs Beit des R. Aurc nter den beiden Kaisern Balerianus und Gallienus pu haben. Die Alemannen verheerten Gallien, und auch in Italien ein; a) das trajanische Dacien rloren, Griechenland, Macedonien, Pontus und ige Klein-Asien waren den Verwüstungen durch die preisgegeben, Pannonien litt durch Sarmaten und die Deutschen drangen bis Spanien vor, die nahmen Mesopotamien und Sprien. R. Balerian gegen Sapor ben Perser : König, gerieth in de ffen inschaft und starb in einem schmachvollen Elende. 5ohn Gallienus ließ es nicht an Beweisen ber 'eit fehlen und herechtigte zu schönen Hoffnungen; ver allseitig gefährdete Zustand des Reiches, welim eine Rettung hoffen ließ, scheint ihn zu rathe erzweiflung gebracht zu haben, welche einer wegen Gleichgültigkeit Raum gab, in der er rücksichts ien pflichtwidrigen Leidenschaften nachhing. b) Wohl in solcher Zustand des Reiches dem Ehrgeize eine

iehe oben S. 89.

prop. 1. 9. c. 6. Aurel. Vict. in Caus. c. 33. Oros. 7. c. 22. Brebell. Pollio in Gallieno.

Rückblicke in die Zustände des römischen Reiches im Zeitraume vom K. bis auf R.

- Shon die Kämpfe nit den beiden Bölkerbunden inr Often und im Westen zeigen und eine oft wiedertehrende Reihe von Trauer = Jahren, und doch waren fie mur ein Theil der Unfälle, mit welchen das römische Reich seit einem Menschen Mter heimgesucht wurde. Die Granzen an der Donan und an dem Rheine, in Assen und irt Afrika waren gefährdet, und nicht bloß gefährdet, fast Comodus immer auch überschritten. Die Verwüstung traf nicht bloß Diocletian. das Gränzland, sie traf auch Italien, und ber Schrecken · des Krieges drang selbst bis an die Thore der Weltstadt Beinahe in demfelben Mage, als wir die Gefahren bor. von außen gesteigert sehen, sehen wir die Rraft bes Reiches im Innern gemindert. Die erweiterte ausgebehnte Reiche-Granze begehrte ein vergrößertes zahlreiches Hecr, bessen Ergänzung um so schwerer war, da Pest und Kriege die Bevölkerung minderten, und, was noch bei weitem entscheidender war, der Kriegs Dienst, einst ein Vorzug der Bürger, schon unter Augustus eine gefürchkete Last wurde. [96] Der Abgang an Bürgern mußte durch Provinzialen und endlich durch Fremde ersetzt werden. [97] Das heer verlor zwar nicht an Tüchtigkeit, es war, wie bie Raiser = Wahlen zeigen, der gebiethende Stand im Staate, allein es fehlte ber Geift, den nur die Baterlands: Liebe einzuflößen vermag, und der Krieger-wurde dem Schütlinge nicht minder gefährlich als dem Feinde. [98]

> Die kriegerische Zeit forberte kriegerische Raiser; nur von diesen konnte man Schutz und Rettung in der nächsten Gefahr hoffen, die von Außen tam. Allein der triegerische Muth, der nach Außen siegreich wirkte, gestals tete sich im Innern des Staates nur zu häufig als robe Gewalt und als grausame Blutgier. R. Marimin, : des R. Alexander Severus Nachfolger, siegte in Deutschland und in Illyritum, und dachte auf eine Erweiterung des Reiches gegen Norben, a) wie keiner unter seinen Bors gängern. Dennoch ist sein Andenken in den Jahrbuchern des Reiches gebrandmarkt. Mag ihn auch schon von vorne

Siehe obat S. 39. **a)** 

ihre wurden von der mörderischen Seuche heimgesucht, ihre auch zu fünf tausend Menschen an einem Tage hins mahm, und einen Grad erreichte, wie zu keiner Zeit ber. Allein das Menschen Leben hatte allen Anreiz soren, und der Pest Aranke mußte sich noch glücklich ben, weil ihm der Tod als ein Retter aus maßlosem whe erschien. [107]

Colde Buftanbe, wie ich fie fo eben quellengemäß guftellen versuchte, greifen tief ein in bas gange Leben Staates, und es burfte mohl taum ein Theil bes ches gewesen sein, welchen nicht wenigstens die Rolgen i allgemeinen a) Ungludes getroffen batten. Reinesle burfen wir biefes in Bezug auf bie norifden nbtheile bezweifeln. Berlangen wir wortlich bestimmte waben ber Siftorifer, fo hat es allerbinge ben Anfchein, 3 sb fich bie Rampfe mit ben beutschen Bolfern nur nd bie Granglander an ber Obers und Unter Donau tgezogen batten, mabrent an ber Mittel - Donau, und nt auch in ben lanbftrichen fublich von berfelben, Rube errichet habe. b) In fo weit biefe Bermuthung bie ten bes R. Gallienus betrifft, icheinet auch wirklich bes afere Berbindung mit Pipa und ihrem Bater, bem intomannen . Konige, [108] auf friedliche Berbaltniffe fießen zu laffen. Wenn wir jeboch bie Nachrichten von ben utfchen Rriegen, von ber Macht und bem Umfange ber Mer . Bundniffe und von ber weiten Ausbehnung ber riege : Thaten, enblich bie haufig gleichzeitigen Berbeengen im Diten und Beften, welche auf gemeinsame, nd bie mithanbelnben Zwischen, und Nachbar Bolter ermittelte Unternehmungen vom schwarzen Meere bis an Matien foliegen laffen, d) wohl ermagen : fo werben wir Einfluß biefer Zustände bes Reiches auf Norifum.

266. c)

a) Siebe Zoeimus itt not, 107.

b) hormaper's Wien I. 2. G. 91.

c) Muratori III. p. 37.

<sup>1)</sup> Diefes gilt befonders von dem Einfalle bes Jahres 360. Siehe not, 77.

leichte Aussicht nach ber höchsten Stufe ber Staatsgewalt eröffnet haben. [102] Wenn wir jedoch in einem Zeits raume von acht bis neun Jahren fast gleichzeitig neunzehn Gegen = Kaiser a) auftretend ober vielmehr hervorgerufen sehen, so können wir einen trankhaften Zustand bes Staas tes nicht verkennen, und dürfen annehmen, daß jene Usurpationen minder durch den Ehrgeiz der Usurpatoren, als vielmehr durch das Bedürfniß der Staats Bürger nach einem sichern Retter und tüchtigen Schutherrn veranlaßt wurden. [103] Das rathlose Suchen nach einem solchen Raiser zeigte sich schon barin, daß einzelne Heere und Provinzen [104] ihre eigenen Kaifer und hierunter Feldherren wählten, von welchen man die friegerische Rettung mit Grunde hoffen durfte. [105] Allein wie eilig die Wahl, eben so eilig war der Sturz der Gewählten; das Reich, von Außen angefochten, verlor auch den innern Frieden, und der gehaßte Gallienus ward nur noch grausamer. [106]

262.

Bu diesen bürgerlichen Uebeln kamen noch furchts erregende Natur-Ereignisse und die verheerende Pest. Es ift bas fünfte Consulat bes R. Gallienus, welches burch jene Natur = Ereignisse merkwürdig wurbe. Die Erde wurde heftig erschüttert, man vernahm aus selber ein bonnerartiges Getöse, und mehrere Tage hindurch blieb ber Himmel verfinstert. Biele Gebäude wurden sammt ihren Bewohnern von der Erde verschlungen. Viele starben aus Furcht. Um meisten litt Asien; aber auch Afrika und Rom wurden erschüttert. An sehr vielen Orten stiegen bose Dünste aus der Erde empor, die Vertiefungen füllten sich mit Salzwasser, und viele Städte wurden durch das Meer überfluthet. Noch weit schrecklicher waren die Berwüstungen durch die Pest. Sie soll von Aethiopien. ausgegangen seyn, zuerst ben Güben, bann ben Drient burchzogen haben; endlich drang sie in die übrigen Theile des Reiches, nahm einen großen Theil ber Bevölkerung, und machte viele Ortschaften menschenleer. Sie begann bereits unter den Kaisern Gallus und Volusianus, und dauerte

253.

a) Gibbon c. 10 (S. 219.)

nun schon in das zehnte Jahr. Rom und die griechischen Städte wurden von der mörderischen Seuche heimgesucht, welche auch zu fünf tausend Menschen an einem Tage hinswegnahm, und einen Grad erreichte, wie zu keiner Zeit vorher. Allein das Menschen Leben hatte allen Anreiz verloren, und der Pest Rranke mußte sich noch glücklich schähen, weil ihm der Tod als ein Retter aus maßlosem Elende erschien. [107]

Solche Zustände, wie ich sie so eben quellengemäß darzustellen versuchte, greifen tief ein in das ganze Leben eines Staates, und es dürfte wohl kaum ein Theil des Reiches gewesen seyn, welchen nicht wenigstens die Folgen des allgemeinen a) Unglückes getroffen hätten. falls dürfen wir dieses in Bezug auf die norischen Landtheile bezweifeln. Berlangen wir wörtlich bestimmte Angaben ber Historiker, so hat es allerdings den Anschein, als ob sich die Kämpfe mit den deutschen Bölkern nur burch die Gränzländer an der Ober- und Unter Donau fortgezogen hätten, mährend an der Mittel = Donau, und somit auch in den Landstrichen südlich von derselben, Rube geherrschet habe. b) In so weit diese Vermuthung die Zeiten des R. Gallienus betrifft, scheinet auch wirklich des Kaisers Verbindung mit Pipa und ihrem Vater, dem Markomannen = Könige, [108] auf friedliche Berhältnisse schließen zu lassen. Wenn wir jedoch die Nachrichten von den deutschen Kriegen, von der Macht und dem Umfange der Bölker = Bündnisse und von der weiten Ausdehnung der Kriegs : Thaten, endlich die häufig gleichzeitigen Berhees rungen im Osten und Westen, welche auf gemeinsame, durch die mithandelnden Zwischen- und Nachbar "Bölker vermittelte Unternehmungen vom schwarzen Meere bis an Rhätien schließen lassen, d) wohl erwägen: so werden wir

Einfluß
dieser
Zustände
des
Reiches
auf
Noritum.

266. c)

a) Siehe Zosimus in not. 107.

b) Hormayer's Wien I. 2. S. 91.

c) Muratori III. p. 37.

Dieses gilt besonders von dem Einfalle des Jahres 360. Siehe not. 77.

kaum gweifeln kömen, daß Moribum in den deutschen Kriegen seit Caracalla nicht minder bebroht und auch verheert worden sen, als im Markomannen Rriege, und bie Angabe des Redners Enmenius, welcher Norkum ausbrücki lich ben Provinzen beigählt, welche unter R. Gallienus feinblich verheeret wurden, [109] muß und glaubwürdiget erscheinen, als daß wir selbe für die bloße Ausschmückung einer pruntvollen Schmeichel-Rebe ansehen, dürften. Allerdings waren die Känder an der Obers und UntersDonau ber erste und vorzügliche Schauplat der Begebenheiten, welche durch die Böller-Bünde veranlaßt wurden, die sich an der Ober- und Unter-Donau gebildet hatten. Sie eigneten sich baber ganz wohl zum Haupt=Augenmerke ber Geschichtschreiber, allein selbst die Erzählungen dieser Lettern lassen nicht zweifeln, daß sich die Bölkerzüge jener Zeit, die sich ohnehin nicht auf das nächste Gränzland beschränkten, nicht bloß östlich von der Unter-Donau, oder westlich von der Ober Donau ausdehnten, sondern daß selbe auch das Zwischenland, das land im Güden der Mittel = Donau, und somit auch Pannonien und Norisum trafen. Es waren nicht bloß Gothen und Alemannen, welche gegen bas Reich anstürmten, dieses zählte auch Markomannen und Quaden, Völker, welche im Norden der Mittel-Donau wohnten, unter seine Feinde; und von ben Quaben und Sarmaten (Jazygen) erzählet Eutropius ausbrücklich, daß sie Pannonien verwüstet hätten. [110] Die Juthungen, welche unter R. Aurelian die Umgegend von Mailand verheerten, gehörten zum Bolfe ber Markomannen, und ber Schrecken, welchen die Berheerungen bieser Markomannen in Rom hervorbrachten, a) beutet auf eine Feindeszahl, welche nothwendig den Zweifel begründet, daß diese Markomannen das ihnen gegenübergelegene Norikum, bas kand zwischen ber Donau und Italien, das Borwert Italiens, umgangen haben sollten. Nach Herodian's Angabe b) dvaren 26 die illyrischen Pro-

<sup>&</sup>quot;) Ciehe oben. S., 90.

<sup>1)</sup> Siche oben S. 87.

curatoren überhäupt, nicht die einer einzelnen illyrischen Provinz, welche den Raiser Alexander Geverns aus dem Driente zum Schupe Illyriens und Italiens abriefen. Es werden die illprischen Bölker als Gränz-Rachbaren Italiens erwähnt, und hierburch nicht bloß auf bas norische Ufer-Land hingebeutet, sondern auch nach den südlichen Landtheilen, welche an die Alpen, die Italien von Norikum trennen, gereicht und unser heutiges Kärnten umfasset haben. Als Mittel : Land hat Letteres vielleicht weniger gelitten, als die Landstriche, welche dem ersten feindlichen Anfalle ausgesetzt waren; allein frei ist es von den Berwüstungen gewiß nicht geblieben, und wäre dieses auch wirklich ber Fall gewesen, so haben die beutschen Kriege eine Lehre gebothen, welche Aenberungen in der Staats Verfassung veranlaßte, die auf die Verwaltung des Staas tes überhaupt und der Provinzen insbesondere, wesentlich. fortwirkten. Ich meine die Reichs = Theilungen seit R. Diocletian, und gehe über gur. Darstellung berfelben mit allen den Wechselfällen, welche selbe auch für unser Bater= land bewirften.

Kaiser Probus, der uns durch seine Siege über die Deutschen an dem Rheine und an der Donau, durch die erneuerte Befestigung der Reichs = Gränze und durch Theilungen seinen großartigen Erweiterungs : Plan benkwürdig gewors. den ist, a) siel als ein Opfer des Unwillens der Truppen, die er burch die ihnen in den Weinpflanzungen bei Sirnium Gwischen Mitrovicz und Jarak in ber Navonischen Militär = Gränze !) aufgebürdeten schweren Arbeiten wider sich aufgereizt hatte. c) Ihm folgte durch Goldaten = Wahl der Garde = Präfekt Carus. Als aber auch bieser im Perser Rriege, vor Ctesiphon, 12. Jänner angeblich vom Blipe getroffen, sein Leben endete, sein

Die Meiches: seit Raiser Diocletian.

por 284.

Siehe S 91. a )

Mannert III. 675. Lichtenstern Handbuch ber neuen 1) Geogr. d. oft. Raiser-Staates III. 1657.

Vopiscus ia Probo. p. 240, 241. Aurel. Viet. c. 37. () Epitome Aurel. Vict. 4. 37. Eutrop. J. IX. c. 11.

Vopisc, in Caro, p. 249. Aurel. Vict. c. 38. Pagi Cri**d)** tica 1. 304.

älterer Sohn, der Casar Rumeriauns, auf Anstisten bes Schwieger-Baters Arrius Aper, ermordet wurde; der jünsgere Sohn und Casar Carinus aber, als Besehlshaber der Truppen, in Gallien abwesend war, wählten die Feldherren des östlichen Heeres den Vorstand der Hausstruppen (regeus domesticos), Balerius Diocles aus Dioclea in Dalmatien, zum neuen Kaiser.

Ende September 284.

Diocletian.

285.

Des Neugewählten, der sich nun nach römischer Mundart Divcletianus nannte, d) erster Aft bestand in dem, daß er mit eigener Hand den angeblichen Mordsstifter Arrius Aper c) tödtete, dann zog er gegen Carisnus, welcher mit dem westlichen Heere durch Illyrien hers beizog, um den väterlichen Thron zu behaupten, auf welchen ihm schon die Cäsars-Würde einen Anspruch gab. d) Carinus siegte zwar dei Margum (Passanowis), e) wurde ader, seiner Laster wegen gehaßt, von seinen eigenen Leuten getödtet, s) und Diocletian erhielt nun auch die Zustimmung des westlichen Heeres.

Nach der Angabe des Geschichtschreibers Aurelius Victor war es vorzüglich die Alugheit Diocletians, wosdurch die Wähler bestimmt wurden, ihn auf den Kaiserschron zu erheben. [111] Einem klugen Manne konnte aber die bedenkliche Lage des Reiches und die dringende Nothwendigkeit entschiedener Abhilfe nicht entgehen. Im Osten drohte der Perserskrieg, im Westen ein gefährlicher Aufruhr der gallischen Bauern, und an beiden Enden des

victor. c. 38, 39. Eutrop. l. IX. c. 13. Schlosser universal. histor. Uebers. III. 2. S. 108. Echhel VIII. p. 1.

b) Epitome Aurel. Vict. e. 39.

c) Aurel. Vict, de Caes. c. 39.

d) Cl. Salmasii Notae in Ael. Spart, Sever. p. 137. Index ad Anmian. Marcellin. v. Caesares. Walter's Gesch. des rom. Rechtes bis Justinian. S. 279. 280.

c) Sidler's alte Geogr. S. 197.

f) Aurel, Vict. l. c. c. 39.

ihrungen kamen, [122] regte sich in ihm der Wunsch der Ruhe des Privat-Lebens. Dieser Wunsch, Anfangs eicht nur leise und bei besondern Anlässen ausgesprochen, te dem ehrgeizigen Galerius die Aussicht auf die under inktere Augustus Würde, und er unterließ es nicht, m in Diocletian nicht bloß rege zu erhalten, sondern dein gewiß nicht zartes Drängen zum Entschlusse förmer Abdankung zu steigern. [123]

Gegen Ende des Jahres 303 hielten die beiden Auguste Rom den Triumph über die von ihnen ersochtenen iege. Diocletian seierte zugleich den Antritt seines zwansissen, Maximian den seines achtzehnten Regierungsschet. Im 19. oder 20. Dezember verließ Diocletian Im, trat im Jänner des folgenden Jahres zu Ravenna schnentes Consulat an, und kehrte, bereits krank, durch in sinner des Historien zurück, wo er im die Kranksim des Herbstes eintras. a) Dort nahm die Kranksim in solchem Grade zu, daß sich sogar schon der Rustim seinem Tode verbreitete.

3(13.
Die
Nie
Abdankung
Diocletians
und
Maximians
und die
Theilung
unter die
neuen
Auguste.
304.

Mit dem Frühlings Anfange des folgenden Jahres mach Galerius nach Nicomedien, um die Abdankung, kwelche er den in Italien zurückgebliebenen Maximian wereitet hatte, zu beschleunigen. Diese wurde beschlossen dzur Wahl neuer Cäsaren geschritten. Diocletian schlug i Sohn Maximians, Maxentius, dann den Sohn des ustantius, Constantin, vor. Galerius verwarf den deren als unwürdig, den zweiten als gesährlich. Erste Mitherrscher haben, welche ganz in seiner Gewalt iden, und als solche zeigten sich ihm die beiden Illyrier verus und Daza. Um 1. Mai verkündeten die beiden zuste, Diocletian zu Nicomedien, Maximian in Maisch, ihre Abdankung, ihre Nachfolger Constantius und alerius und die neuen Cäsaren Severus und Daza, ilchen Galerius nun Galerius Maximinus nannte.

305.

Severus u. Maximin.

<sup>)</sup> Tillemont. IV. 47 — 49. Muratori l. c. III. 211 — 216.

Kärnten unter Galerius. welcher wegen seiner Borliebe für Herkules den Namen Herculius angenommen hatte, Illyrikum endlich bis hin an das schwarze Meer dem Galerius zugewiesen wurde, während sich Diocletian den übrigen Reichs "Theil vorbebielt. [116] Da unsere Landstriche einen Theil Illyrikums bildeten, so können wir annehmen, daß unsere Borältern bei obiger Theilung der Verwaltung des Galerius zugewiesen worden seyen. [117] Die Folgen, welche jene Theilung überhaupt und diese Zuweisung insbesondere für unsere Ahnen gehabt, wird deutlicher hervortreten, wenn ich am Schlusse der politischen Geschichte die Geschichte der innern Zustände unseres Vaterlandes darzustellen verssuchen werde.

In der Absicht Diocletians, von welchem der Theis lunge-Plan ausgegangen, war weder eine Schmälerung seiner Obmacht, noch eine Minderung der Einheit des Reiches gelegen. Maximian war ihm vom Anfange an volls tommen ergeben, a) und, um die neuen Casarn auch durch die Bande der Verschwägerung an sich zu ketten, mußten He sich von ihren Gattinnen scheiben, und Conftantins die Stief-Tochter Maximians, Galerius aber bie Tochter Dios cletians ehelichen. b) Die römische Welt hatte auch zwölf Jahre hindurch die beinahe brüderliche Eintracht ihrer Herrs scher anzustaunen. [118] Maximian war ein abhängiger Reichs = Genosse, und die beiden Casaren maren, was sic seyn sollten, Gehilfen und untergeordnete Stellvertreter. c) Diocletian durchbrang mit ber überwiegenden Kraft seines Geistes bas ganze Wesen bes Staates, und seine Mitherrscher versammelten sich um ihn, wie der Chor um den Chor= Führer, [119] und verehrten ihn nicht bloß wie einen Bater, sondern wie ein höheres überirdisches Wesen. [120] Als aber Diocletian nach beinahe zwanzigjähriger Regierung die Abnahme seiner Kräfte fühlte, [121] hierzu auch noch

a) Aurel. Vict. c. 39.

b) Aurel. Vict. 1. c. Oros. VII. c. 25. Euseb. Chron. 1. c. p. 486. Chron. Prosper. Aquit. p. 611.

c) Manso's Leben Constantins. Zweite Beilage S. 230. Index ad Ammian. Marcellin, v. Caesares.

torperliche Leiden und manche das Gemüth verlegende Erfahrungen kamen, [122] regte sich in ihm der Wunsch nach ber Ruhe bes Privat-Lebens. Dieser Wunsch, Anfangs vielleicht nut leife und bei besondern Unläffen ausgesprochen, zeigte dem ehrgeizigen Galerius die Aussicht auf die unbeschränktere Augustus = Würbe, und er unterließ es nicht, selben in Diocletian nicht bloß rege zu erhalten, sondern burch ein gewiß nicht zartes Drängen zum Entschlusse förms licher Abbantung zu steigern. [123]

Gegen Ende des Jahres 303 hielten die beiden Auguste zu Rom den Triumph über die von ihnen erfochtenen Siege. Diocletian feierte zugleich ben Antritt seines zwanzigsten, Maximian ben seines achtzehnten Regierungs-Jahres. Um 19. oder 20. Dezember verließ Diocletian Maximians Rom, trat im Jänner bes folgenden Jahres zu Ravenna sein neuntes Consulat an, und kehrte, bereits krank, burch Benetien und Illyrien nach Nicomedien zurück, wo er im Beginne des Herbstes eintraf. a) Dort nahm die Krankheit in solchem Grade zu, daß sich sogar schon der Ruf von seinem Tobe verbreitete.

**30**3. Die Abdantung Diocletians und und die Theilung unter die neuen Auguste. 304.

Mit dem Frühlings - Anfange des folgenden Jahres tam auch Galerius nach Nicomedien, um die Abdankung, für welche er ben in Italien zurückgebliebenen Maximian vorbereitet hatte, zu beschleunigen. Diese murde beschlossen und zur Wahl neuer Cafaren geschritten. Diocletian schlug ben Sohn Maximians, Maxentius, bann ben Sohn bes Constantius, Constantin, vor. Galerius verwarf ben Ersteren als unwürdig, ben zweiten als gefährlich. wollte Mitherrscher haben, welche ganz in seiner Gewalt kunden, und als solche zeigten sich ihm die beiben Illyrier Severus und Daza. Um 1. Mai verfündeten die beiden Auguste, Diocletian zu Nicomedien, Maximian in Mais land, ihre Abdankung, ihre Nachfolger Constantius und Galerius und die neuen Cafaren Severus und Daza, welchen Galerius nun Galerius Mariminus nannte.

305.

Severus u. Maximin.

Tillemont. 1V. 47 — 49. Muratori l. c. III. 211 a) 216.

3 meite Periode.

Kärnten bleibt unter Galerius. Diocletian zog sich auf sein Landgut bei Salona in Dalmatien, [124] Maximian aber (sehr ungern) nach kucanien in den Privatskand zurück, und das Reich wurde unter die beiden Auguste so getheilt, daß dem Conskantius Gallien, Italien und Afrika, dem Galerius aber Illyrikum, somit auch unser Vaterland, dann die Provinz Asien und der übrige Drient zugewiesen wurden. a) Da Conskantius Italien und Afrika ausschlug und nur Gallien behielt, so erhielt die Verwaltung jener zwei Provinzen und eines Theiles von Pannonien der Cäsar Severus, [125] den Drient aber der zweite Cäsar Maximinus, nur Bithynien und das westliche Klein-Asien behielt sich Galerius bevor. b)

Das Beginnen ber Zwietracht.

Hatte schon der mit der Alters Schwäche des Diocles tian zunehmende Uebermuth des Galerius gezeigt, daß es mur der Geistes Rraft Diocletians und seinem hierdurch begründeten Ansehen gelingen konnte, die Eintracht in der Mehrherrschaft zu erhalten, so war es um so leichter voraus zusehn, daß nun, da Diocletian aus dem öffentlichen Leben vollends zurückgetreten war, diese Eintracht fürder nicht werde erhalten werden. Der erste Anlaß zur Zwietracht kam durch den Tod des R. Constantius. Dieser war am 25. Juli des Jahres drei hundert und sechs zu York in Britannien erfolgt, und das verwaisete Heer rief den Sohn Constantin zum Augustus aus. c) Wir haben gesehen, wie sich Galerius dem Diocletian widersetze, als er den

25. Juli 306. † Constantius.

a) Lactant, de mortib, persecut, c, 17, 18, 19, in Gallandi's Biblioth, Patrum IV, 425, 426. Aurel, Victode Caes. c. 39, 40. Epitome Aurel, c. 39, 40. Eutrop. l. IX. c. 16, l. X. c. 1. Tillemont, IV. p. 49—53. Muratori l. c. p. 216—221. Zonaras II. 244. XII. c. 32, p. 484 (642). Pagi. I. 331—333. Anon. Vales. p. 296.

b) Oros. I. VII. c. 25. Euseb. Hist. Eccles. I. IX. c. 1 ed. Zimmermann. II. 669. Eutrop. X. c. 2. Zosim. II. c. 8. Siehe not. 131 u. Pagi I. 356.

Chactant. I. c. c. 24. Euseh. vita Const. c. 21. 22. Eutrop. X. 1 et 2. Zosim II. c. 9. Aurel. Vict. Cacs. c. 40. Epitom. Aurel. Vict. c. 41. Chron. Cad. Theod. p. V. Eckhel I. c. VIII. p. 71. Chron. Prosp. Aquit. p. 613. Anon. Vales. p. 296. Euseb. Ilist. Eccles. VIII. c. 13.

Confantin als Cafar in Antrag brachte, und nur ungern entließ er ben gefürchteten Jüngling vom kaiserlichen Hofe nach Gallien an bas väterliche Kranken : Lager; a) es war daher nicht zu erwarten, daß Galerius die neue Bahl genehmigen werbe. Alles, was Constantin erlangen Conftantin. tounte, war die Casars-Burbe, an die Stelle seines Baters fam aber ber unterthänige Severus. b)

Das Beispiel ber Kaiser : Wahl in Britannien c) unb die Gewalt - Herrschaft bes Galerius erregten jedoch biesem einen neuen Gegner an Marentius, ben Gohn bes Rais Marentius fers Maximian. Auch ihn hatte Diocletian zum Cafar vorgeschlagen, Galerius aber als unwürdig verworfen. Tros dieses Unwerthes wurde nun Maxentius zu Rom von dem 28. Oftob. Bolte und den Prätorianern als Kaiser ausgerufen; von jenem, well Galerius ben Druck, welchen er über bie Stabte geubt, selbst auf Rom ausdehnte, von ben Pratorienern aber, weil Galerius ihr römisches Standlager aufsubeben wagte. d) Severus sollte sein Italien behaups Severus in ten, allein er hatte es nicht bloß mit Maxentius zu thun; and ber alte Marimian, welcher nur ungern in den Privat-Stand getreten, hatte biesen verlassen, und jog von Lucanien herauf gegen Rom. e) Das Auftreten Maximians war in seinen Folgen für Geverus einer Nieberlage gleich ju achten. Denn bas heer, welches Severus mit fic führte, hatte einst unter Maximian gefochten, bei ber Aunde von beffen Wiebererscheinen mochte bie Erinnerung an die unter ihm erfochtenen Siege, an die mit ihm eroberte

306.

Italien.

Aurel. Vict. Caes. c. 40. Euseb. vita Constantini I. **a**) c. 20. Lactant, l. c. c. 24. Epitome Aurel. c. 41 Zosimus II. c. 8. Anon. Valesian. p. 296.

Lactant, l. c. c. 25. **b**)

Zosim. II. c. 9. c)

d) Lactant, I. c. c. 26, Eutrop. I, X, c. 2. Aurel, Vict. I. c. c. 40. Chron. Cad. Theod. p. V. Eckhel. VIII. 24. Pagi Critica. I. p. 338. Tillemont. IV. 95.

Lactant. l. c. c. 26. Zov. l. II. c. 10. Aurel. Vict. c. 40. Siehe das folgende Citat. Anon. Vales. p. 296. **297.** 

# 3meite Periobe.

Beute erwacht, und die alte Liebe zu dem gewandten Heers führer und dem faiserlichen Golbaten - Freunde zurück gekehrt Hiezu kamen bie Geschenke des Marentius und bie Aussicht auf die in Rom sich barbiethenden wohlgekannten Freuden-Genüsse. Severus sah sich von dem größten Theile seiner Truppen verlassen und genöthiget, mit den Wenis gen, die ihm treu geblieben, nach dem festen Ravenna zurück zu eilen.

Wie sich Maximian einst als tapferer Krieger in offener Feldschlacht zeigte, zeigte er fich nun auch als Meister in geheimen abscheulichen Ränten. Bor Allem galt es nun, den Severus aus seiner Zufluchtstätte Ravenna zu locken. Maximian scheint ihn, bem die Hoffnung, sich gegen seine mächtigen Nebenbuhler behaupten zu können, geschwunden war, burch die Aussicht auf ein friedliches Privat = Leben getäuscht zu haben. Er entsagte bem Purpur und zog mit Maximian nach Rom. Dort enthüllte sich ber Berrath. Man brachte ben Betrogenen nach Tres Tabernä, breißig Milliarien von der Stadt an der appischen Straße, und hielt ihn in enger Haft. Als es aber kund geworden, daß auch Galerius (zum Schutze seines Mit-Kaisers) nach Italien aufgebrochen sey, beschloß man den Tod des Gefangenen, und der Unglückliche mußte zufrieden seyn, daß ihm wenigs Kens die Wahl der Todes-Art gestattet wurde. [126]

307. Im Frühlinge. a)

Severus.

Im Mai. Italien.

Nach dem an Severus verübten Treubruche war ein gütliches Abkommen mit Galerius, dem Mit - Raiser des Getödteten, nicht zu hoffen. Maximian wendete sich daher nach Gallien, um an Constantin eine Stüte zu finden. Er gab diesem seine Tochter Fausta und überdieß den von Galerius in Galerius verweigerten Augustus : Titel. b) Inzwischen war aber Galerius mit einem neuen Heere nach Italien gekommen, und bis Interamnä an der Tiber vorgerückt. Von dort aus erging an Maxentius die Aufforderung, sich zu erbitten, was er mit den Waffen erstreiten wollte.

Manso's Leben Constantins S. 289. a)

Lact. c. 27. Zosim. II. c. 10. Panegyr. Maximiniano et Constantino dictus. n. 3. 4. 5. 13. Pagi 1. 344.

Allein der Usurpator hatte bereits gegen das heer seines neuen Gegners dieselben Mittel ber Berführung gebraucht, wie einst gegen die Truppen des Geverus, und verschmähte eine Herrschaft, die er, gleich viel durch welche Mittel, bereits sicher gestellt glaubte, aus ber Hand seines Rebenbuhlers, als eine Gunstbezeigung, zu empfangen. Die Runfte ber Berführung wirften im heere bes Galerius, und, betroffen über die Untreue seiner Krieger, verließ dieser einen Boben, auf welchem ihm bei längerem Berweilen bas Schicksal seines Freundes brohte, welchen zu rächen er getommen war. a) Auf seinen Plan, Italien wieber zu gewinnen, verzichtete er aber nicht. Sein-alter Freund, ber Dacier Licinius, sollte an die Stelle bes getöbteten Severus treten, und um biefer Wahl eine größere Wirkung zu geben, mußte auch Diocletian seine Billa verlassen und sich in Carnuntum zur Berathung mit Galerius einfinden. Zusammens Dabin war auch Maximian gefommen, um den Gegner mit seiner List zu umstricken, ba er weber in Rom wiber feinen Sohn Maxentius Beistand erhielt, noch in Gallien bei Constantin wider Galerius die begehrte Hilfe gefunden m haben scheint. b) Allein auf der Zusammenkunft von Carnuntum wurde wohl Licinius als neuer Augustus verkundet, c) für Maximian ergab sich aber auch jest kein gunstiger Erfolg. Fruchtlos suchte er seinen alten Reichs-Genoffen Diocletian zur Wieder : Annahme des Purpurs zu vermögen, um baburch bas, was er gethan, zu rechtfertigen und die alte Herrschaft wieder aufleben zu machen. Fructlos zeigte er jenem, was aus dem, was sie lange mühsam aufrecht erhalten, in den Händen ihrer jungen tollen Nachfolger geworden sen. d) Diocletian war nicht zu vermögen, sein großartiges Still = Leben gegen den unsichern Thron = Besitz zu vertauschen, [127] und

funft in Carnuntum

> Licinius. 307. 11. Nov.

Zosim, I. II. c. 10. Anun. Vales. p. 496 Lactant. I. c. **a)** C. 27.

Lactant. l. c. c. 28. 29. Zosim, l. II. c. 10. **b**)

<sup>()</sup> Zosim. 1. II. c. 11. Lactant. 1. c. c. 29. Pagi I. p. 346.

d) Zosim. l. II. c. 10.

### 3meite Periode.

Marimin. Alerander.

Seche zugleich: Marentius, · Confantin, Galerius, Licinius, Maximin, Alexander.

> Maris mians Aus gang.

308.

Maximian kehrte unmuthig nach Gallien zurück, n) während sich im Often ber Cafar Marimin zum Augustus aufwarf, b) und Alexander, ber Statthalter in Afrita, burch seine Golbaten mit bem Purpur bekleibet wurde. Dahin war es mit ben Institutionen Diocletians c) getommen, daß das Reichzu gleicher Zeit seche 3mpe-Imperator. ratoren jählte, die sich gegenseitig anfeindeten. [128] Rach sechzehn Jahren waren sie aufgerieben bis auf Conftantin, welcher die getrennten Reichs-Theile wieder unter die Herrschaft eines Einzigen vereinte.

> Zuerst traf ein verbientes Geschick ben raftlos berrschsüchtigen Marimian. Bas ihm in Rom gegen Marentius, und in Carnuntum wider Galerius und Licinius mißlungen war, versuchte er nun in Gallien gegen Constantin. Um seine Absicht sicherer zu versteden, entsagte er bem Purpur und nahm ben Schein eines Privat - Mannes an. Raum war aber Constantin über ben Rhein in bas Land der Franken eingefallen, nahm Maximian wieder den Purpur, bemächtigte sich bes faiserlichen Schapes, und verschwendete selben auf Gunftbezeigungen, um sich Anhänger zu erkaufen. Allein Constantin kehrte mit unerwarteter Eile zurud, Maximian floh aus Arles nach Marfeille, wurde aber auch bort von ben Seinen verlassen und genos thiget, fich zum britten Male in ben Privat-Stand zu fügen. d) Zwei Jahre vergingen in demselben, ohne daß die Gluth ber Herrschsucht in Maximian erloschen wäre. trieb ihn endlich bis zum verwegenen Mord - Bersuche. Durch Bitten und Schmeichel : Worte suchte er seine Tochter Fausta, die Kaiserin, dahin zu vermögen, des Kaisers Schlaf - Gemach offen zu halten und minder bewachen zu lassen. Die Tochter verspricht, was der Bater wünschte,

310.

a) Lactant. 1. c. c. 29.

Lactant. I. c. c. 32. Euseb. H. E. I. VIII. c. 13. Pagi I. 346, 347.

Aurel, Victor. c. 40. Zosim, II. c. 12. Pagi I. 339.

Lactant. 1. c. c. 29. Eumenii Panegyr. Constantino **d**) dictus. c. 14., dann 17 — 21. p. 210, dann 213 u. 215. Eutrop. l. X. c. 2.

eilt aber zum Gatten und berichtet ihm die drohende Gefahr. Der Berbrecher sollte auf frischer That ergriffen werben, und es wird baber ein gemeiner Diener ausgewählt, um an des Raifers Stelle zu ferben. Bei nachtlicher Beile erhebt fich Maximian, und Alles schien seinen Absichten gunftig. Die Wachen waren sparsam und in der Ferne ausgestellt. Auch biefe gewinnt Maximian burch ben Bors wand eines Traum . Gesichtes, welches er bem Eibame gu berichten eile. Bewaffnet tritt er nun in das kaiserliche Schlaf- Gemach, tobtet ben vermeinten Raiser, und fürzt, rubeuredig seine That bekennend, zurück. Allein auf ber anbern Seite zeigt fich Constantin mit einem Rriegerhaufen, die Leiche des getöbteten Dieners wird hervorgebracht, und zeigt nun bem offenbaren Mörber, bem seinen Irrthum anstaumenber Maximian, bas Schreckliche seiner Täuschung wie bas Shandliche seiner Absicht. Wie einft Maximian dem durch ihn betrogenen Geverus, a) welchem nichts zur fat fiel, als daß er sich im Besite ber ihm rechtmäßig jugewiesenen Herrschaft vertheidigen wollte, nichts als die Behl der Todesart gestattete, so konnte nun auch er, auf welchem minbestens der Borwurf eines schnöben Undankes gegen seinen Schwieger : Sohn lastete, welcher ihm in dem Zeitpunkte, als er aus Rom vertrieben, aus Italien flüche tig und aus Illyrien weggewiesen war, eine sichere Zuflucht, Ratte in seinem Pallaste gab, [129] von bem wiederhohlt getäuschten Constantin nichts weiter erlangen, als die freie Bahl der Todesart. Er wählte den Strick und endete schmählich, wie es die Bestrebungen seiner letten Jahre Maximian. verbienten. [130]

311.

Ein Jahr nach Maximian's hinrichtung enbete auch R. Galerius. Er hatte den Gebanken an einen zweiten Bug nach Italien wider Maxentius nicht aufgegeben, und mur eine schreckliche Krankheit, welche ihn, als eine Folge seiner Ausschweifungen, drei Jahre nach der Zusammenkunft von Carnuntum besiel, mochte ihn hindern, seinen Kriegs. Plan burchzuseten. Wahrscheinlich zur Heilung seines Uebels begab er sich von Pannonien nach Sardica in Mössen,

a) Seite 108.

Mai.

† Galerius.

Kärnten

unter

Licinius.

# 3meite Periobe.

a) allein jeder Heilungs-Bersuch blieb erfolglos, sein Körper wurde durch Würmer zerfressen, und der Gestant erfüllte nicht bloß die Gemächer des Pallastes, sondern verbreitete sich auch durch die Stadt. Nachdem er über ein Jahr fürch: terlich gelitten, endete er ein Leben, welches für ihn wie für seine Umgebung zu einer unerträglichen Last geworden b) Gleich nach seinem Tobe besetzte Maximin Bithynien und bas westliche Klein-Asien bis an die Meerenge von Chalcedon, und bem säumigen Licinius blieb nur Thras cien und Illyrien. [131] Er mag schon bei Lebzeiten bes Galerius in den illyrischen Provinzen und somit auch in unserem Baterlande großen Einfluß gehabt haben, ba es in ber Absicht bes Galerius gelegen zu haben scheint, ihm während des zweiten italischen Zuges die Reichs= Verwaltung zu überlassen, da er ihn auch in Pannonien zurückließ, als er nach Sardica zog. [132]

In dem Todes:Jahre des Galerius verlor Marentius einen zweiten minder gefährlichen Gegner, den Soldaten: Kaiser Alexander in Afrika. Es bedurfte einer kleinen Truppen: Zahl unter dem Garde: Präfekten Rusius Bolusia: nus, um den schwächlichen Greis, der über dieß ein kaum mittelmäßiger Krieger war, in die Flucht zu treiben, auf welcher er ergriffen und hingerichtet wurde. c)

Alexander.

Rrieg bes Constantin gegen Marentius Der Sieg über Alexander steigerte den Uebermuth des Maxentius, weckte ihm aber einen neuen Gegner, dem er endlich auch erlag. Schon vor jenem Kriege nahm er aus der Hinrichtung seines Vaters Maximian den Anlaß, sich, als wolle er den Tod seines Vaters rächen, wider Constantin zu rüsten. [133] Seine Absicht war zunächst

Zosimus II. c. 14. Aurel. Vict. Cacs. c. 40. Epitome Aurel. Vict. c. 40.

Das heutige Sophia in Bulgarien. (Wimmer neuestes Gemälbe ber Türkei und Griechenlands. S 251)

b) Lactantius I. c. c. 33, 35. Aurel. Victor. Caes. c. 40. Epit. Aurel. Vict. c. 40. Anon. Vales. p. 297. Pagi I. 355, 356. Euseb. II. E. l. VIII. c. 16 Zosim. II. c. 11 Joelis Chronog. compend. p. 131 (168).

auf Rhatien gerichtet, um von dort aus sowohl in Gallien als auch in Illyrien einfallen zu können, benn er hoffte, daß es ihm durch Bestechung der Keldherren und der Truppen des Licinius gelingen werde, sich Dalmatiens und Illy: riens zu bemächtigen. [134] Constantin burchschaute bie Absichten bes Marentius, und ba ihm dieser nach ben Ereig. niffen in Afrita noch gefährlicher erscheinen mußte, [135] verband er sich mit dem ebenfalls gefährdeten Licinius, indem er ihm seine Schwester Constantia verlobte, wogegen Maximin, welcher sich von der. Falle des Licinius eine Gebiethe-Erweiterung versprach, an Maxentius sich anschloß. s) Go kanben sich bie vier Imperatoren gegenüber und bildeten einen niederschlagenden Gegensatz zur Eintracht, in welcher einft ebenfalls vier Imperatoren: Diocletian, Maximian, Confantius und Galerius die Reiche-Angelegenheiten beforgten.

311. b)

Die triegerische Stellung entwickelte sich balb zum offenen Rampfe, von welchem Constantin um so mehr einen gunftigen Erfolg erwarten burfte, ba in Rom, wo Maxentins seine Gewalt - Herrschaft rücksichtslos auf die schändlichte und grausamste Weise fühlen ließ, [136] die Unzufriedenheit auf das Meußerste gestiegen war. [137] Mit einem durch Deutsche verstärkten Heere rückte Constantin mit reißender Schnelligkeit vom Rheine herauf gegen Ober-Italien, überstieg die cottischen Alpen, und nahm Sagufum (Susa in Piemont) durch Waffen-Gewalt. Siege bei Taurunum (Turin) ergaben sich die Städte bis Mailand, und auch dieses empfing mit Freuden = Bezeigamgen den Sieger. Eingedenkt der Absichten des Maxentius auf Rhätien und das angränzende Illyrien zog Con-Mantin über Brescia nach Berona, dessen Besatzung bestimmt an senn schien, bei gunstigem Erfolge ober felbst im Ruden des Siegers durch, die Passe des Etsch : Thales in Rhätien und durch dieses in Illyrien einzufallen. Noch größere Gefahr drohte Illyrien und zunächst unserem Baterlande von Aquileja herauf. Als aber Berona nach hartnäckigem

312. August. 24. Gept.

a) Lactant, l. c. e. 43.

b) Pagi I. p. 358. Eckhel VIII. p. 74.

114

Widerstande gefallen war, ergab sich auch Aquileja, diesem folgte Mutina, und Constantin sah in kurzer Frist nicht nur den Reichs. Theil des Licinius von der Feindes. Gefahr befreit, sondern auch Ober-Italien unterworfen die herab an den Po.

Nun war es an der Zeit, den Hauptzweck in Mittel-

Italien zu verfolgen. Neun Meilen von Rom, beim rothen Felsen, stellte sich dem Constantin Maxentius entgegen. Jener siegte, dieser stoh und fand in den Fluthen der Tiber unter der milvischen Brücke den Tod an demselben Monats, Tage, an welchem er secht Jahre früher mit dem Purpur besteidet wurde, und an derselben Stelle, an welcher er kurz vorher seinem Gegner den Tod vorbereitet hatte. [138] Um folgenden Tage wurde der Leichnam aus dem Strome gezogen und das Haupt, vom Rumpse getrennt, als Sieges, Zeichen umhergetragen. Es wurde von dem römischen Bolte mit um so größerem Frohlocken angeschaut, je mehr man in Rom bis dahin die Freude über die Sieges, Kunde

aus Tyrannen-Furcht mißtrauisch verläugnete. [139]

27. Oftob. t Marentius

Krieg bes Maximin und Licinius.

Seitdem Maxentius gefallen war, sah sich sein Bundesseine Maximin sich selbst überlassen, und sollte er seine Provinzen auf Kosten des Licinius zu vergrößern versmögen, so konnte dieses nur mehr die Frucht des unmittelbar eigenen Wassen. Glückes seyn. Dieses zu versuchen, both sich sihm schnell die Gelegenheit dar. Constantin hatte nämlich nach dem Siege über Maxentius nur noch den Rest des Jahres in Rom verweilt, kehrte mit dem Ansange des solgenden Jahres nach Gallien zurück, und seierte im März die Vermählung seiner Schwester mit Licinius, welchen er nach Mailand berusen hatte. ...) Kaum war die Kunde von der Abwesenheit des Licinius zu den Ohren Maximin's gekommen, so eilte er von Syrien herauf nach Bithynien und von dort über Byzanz nach Thracien. Inzwischen war auch Licinius herbei geeilet, und zwischen Hadrianopel und

März.

313.

1. Mai.

a) Lactant, l. e. c. 45. Zonaras III. p. 4. XIII. c. 1. p. 2. (2) Zosim. II. c. 17. Anon. Vales. p. 298. Pagi I. 364. Chronol. Cod. Theod. p. VI.

Peraclea kam es zum Treffen, in welchem Licinius siegte. Maximin sloh zuerst nach Nicomedien, und da er sich auch dort vor dem nacheilenden Licinius nicht sicher sah, über den Taurus nach Tarsus in Cilicien, wo er, nachdem er alle Hoffnung einer günstigeren Zufunft aufgegeben hatte, am selbst genommenen, langsam wirkenden Gifte starb.

Juni. Anfangs August t Maximin.

Rach dem Selbstmorde [140] des Maximimus herrschten nur noch zwei Auguste im romischen Reiche; Licis mins, welchem nun auch der ganze romische Drient gehorchte, web Constantin. Wenn man jedoch in die Geschichte ihrer Borganger und in die des Ausganges berfelben zurück fah, fo fomnte man sich ber Ahnung nicht erwehren, daß auch zwischen biefen beiben Imperatoren, ungeachtet ihrer Berschwägerung, die Eintracht nur eine furze Zeitfrist dauern werbe. Die kurze Zeit, welche diese Eintracht nach ber Bermahlung bes Licinius auch wirklich bauerte, und bas, wodurch der Bruch zunächst weranlaßt worden seyn soll, scheint zur Genüge zu beweisen, daß die Feindschaft ber beiden Auguste schon lange vorbereitet war, und in ihren Gesimmungen gelegen habe, [141] welche nur so lange verlängnet wurden, als dieses der eigene Bortheil forderte, bagegen aber sich in ihrer Wirklichkeit kund gaben, sobald das Geheimnis keinen Vortheil weiter versprach, oder vollende zum Rachtheile gereichet hatte.

Arieg zwischen Licinius u. Constantin.

Rach der Angabe des ungenannten Geschichtschreibers, deffen Auszüge uns Heinrich und Hadrian Balvis in ihrer Ansgabe des Ammianus Marcellinus b) mittheilten, war der Anlaß zum Ausbruche des ersten Krieges zwischen Con-

<sup>2)</sup> Zosimus II. c. 17. Lactant, l. c. c. 45 — 49 Aurel. Victor Caesar. c. 41. Eutrop. X. c. 3. l'agi I. 372 — 374. Echhel. VIII. p. 53 u. 74. Euseb. Chron. p. 492. 3. 3. 315.

b) Parisiis ex officina Anton, Degallier 1681. (Editio Ammian, Marcellini Bipontina, 178. I. p. XXXIX. — 3ch beziehe mich jederzeit auf die Seiten des zweiten Bandes dieser Zweibrückner Ausgabe, in welchem sich der Anon. Vales. p. 295 — 316 befindet.)

314.

Pantin und Licinius folgender: Confantin wünschte, daß

feinem zweiten Schwager Bassianus, bem Gatten ber zwei-

ten Schwester Anastasia, die Casar-Burbe ertheilt werden

möchte. Er sollte, in einem Berhältniffe, wie die Casaren

unter Diocletian und Maximian, Italien, als ein Mittel=

Land zwischen den Reichs-Theilen der beiden Auguste, ver-

walten. Mit diesem Antrage schickte er, einige Zeit nach der Hochzeit-Feier in Mailand, seinen Bruder Constantius zu Licinius. Allein dieser war bem Plane entgegen, und wußte burch seinen Bertrauten, Sinicius, ben Bruber bes Baffianns, diesen letteren wider Constantin bis zur Ergreis fung der Waffen aufzubringen. Baffianus wurde jedoch ergriffen, überwiesen und auf Befehl Constantins hinge-Nichtet. Licinius verweigerte die Auslieferung des Sinicius. Die Eintracht war dadurch aufgehoben, und da Licinius in seiner feindseligen Gesinnung so weit ging, daß er in Aemona (Laibach) sogar Constantins Bild : Säulen umstürzen ließ, so war der Krieg nicht weiter zu vermeiden. [142] Bei Cibala am Bacuntins, 2) in Unter-Pannonien, 8. Oktober. trafen sich die beiben Kriegs-heere. Der Kampf dauerte vom frühesten Morgen bis zum Abende, endlich flegte Constantins rechter Flügel, Licinius verlor zwanzig tausend Menschen, floh mit dem Reste nach Sirmium, und von dort, nachdem er die Gattin, den Sohn und die Schäße mitgenommen, nach Dacien, b) wo er ben Grang-Feldberrn Balens zum Cafar machte, und fich bann nach Thracien wendete. Bei hadrian opel sammelte Balens ein neues heer, Constantin hatte aber inzwischen Cibala und Girmium genommen, und war bei Philippopol is e) angelangt. Da er die Friedens-Anträge des Licinius ausschlug, so tam cs in der mardensischen Ebene zum neuen Kampfe, welcher

Binkoveze am Bossut in der slavonischen Militär. Gränze **a**) (Ratanesich. 1stri accolarum Geog. Vet. 1. p. 485. Mannert III. 679.)

Zosim. II. c. 18. Anon. Vales. p. 298. P)

Das thracische Philippi u. heutige Felibe in Rumelien. c) (Anon. Vales. p. 299. Wimmer's neucstes Gemalde der europäischen Türkei S. 108)

lange dauerte, Bielen bas Leben kostete, und endlich doch unentschieden blieb. Durch die Dunkelheit der Racht begunkiget, zog sich Licinius zurück, und Constantin brang in Berfolgung seines vermeintlichen Sieges unvorsichtig vor. Dieses hatten Licinius und Balens vorausgesehen, und waren seitwärts nach Beröa gerückt. Als Constantin ben Frind. im Rücken bemerkte, und sein Heer durch Kampf und Rariche ermüdet war, lieh er den Bergleichs-Antragen des Ricinius, die ihm Mestrianus überbrachte, ein geneigteres Nach gegenseitigen Bormurfen tam es zum Bergleiche. Balens mußte entfernet werben. Licinius behielt ben Drient, dann Thracien und Klein : Mössen, wogegen Conftantin das übrige Mössen, Macedonien, Griechenland, bie Donau- ganber, überhaupt gang Illyrien, und fomit auch unser Naterland, zu ben übrigen Beft Provinzen bekam. [143]

į

j

Kärnten unter Constantin.

Diese Festkellung des beiderseitigen Länder-Besthes berechtigte um so mehr zur hoffnung eines dauernden Friesdens, als im zweiten Jahre nach derselben nicht nur die beiden Schne Constantins, Erispus und Constantin, welscher erst vor wenigen Tagen zu Arles geboren ward, sons dern auch der jüngere Licinius, (Licinianus) welcher ebenssalls erst zwanzig Monate zählte, zu Cäsarn ernannt wurden.

Die Herrschaft schien nicht nur für die beiden Imperastoren ausgemacht, sondern auch ihren Nachsommen sicherzeskellt. Allein der Keim des Zwistes lag in den Charafsteren, d) und vorzüglich in der ganz entgegengesesten Stelssung der beiden Herrscher zu den Besennern des Christensthumes. Seit Constantin unter dem Zeichen des Kreuzes über Marentius gestegt hatte, bekannte er offen die Religion Jesu Christi. [144] Schon in Rom hatte er die Ebristen

1. März 317.

<sup>2)</sup> Zosimus II. c. 20. Euseb. vita Constant. IV. c. 40. Chron. p. 492. 3. 3. 319. Anon. Vales p. 299. Aurel. Victor. Caes. c. 41. Epit. Aur. Vict. c. 41. Echbel VIII. p. 75.

b) Siehe oben Rote 141.

118

**312.** 313.

13. Juni

313.

ausgezeichnet, begünstiget, a) ihnen Jugeständnisse ber Duldung gemacht, diese zu Mailand durch ein allgemeines Dulbungs : Edikt noch erweitert, b) und auch später ihren Rirchen und ihren Lehrern bebeutende Borrechte eingeräumt. c) Anders verhielt sich Licinius. Er hatte zwar bas Mais länder-Edift gemeinschaftlich mit Conftantin erlaffen, und nach dem Siege über Maximin zu Ricomedien einen eigenen Schuts Brief zu Gunften ber Christen gegeben. d) Allein diese Duldungs - Restripte scheinen nicht die Frucht aufrichtiger Gesinnung gewesen zu seyn, diese war wenigstens keine driftliche, da Licinius noch immer dem Heidenthume anhing und eben so wenig eine tiefgegründete, dauernde, da sie und zu bald in eine bohnende, grausame Berfolgungs. Sucht umschlug, e) welche selbst bann nicht entschuldiget werden kann, wenn man auch annehmen will, daß Licinius seit bem ersten Kriege mit Constantin in ben Christen wur bie Glaubens : Genoffen und darum Anhänger seines Rebenbuhlers um die Alleinherrschaft geargwöhnet habe.

Ein solches Benehmen mußte Constantins Unwillen aufregen, und da der diocletianische Begriff von Mitregentsschaft, wie sehr derselbe auch verdunkelt gewesen, doch noch nicht ganz erloschen war, [145] so mochte sich Constantin allerdings ausgesordert erachten, den Christen im Osten, welche dem Mitregenten mehr als bloße Glaubens-Genossen waren, den höchst wahrscheinlich vertragsmäßigen Schutz auch mit gewassneter Hand zu verschaffen. [146] Zu welcher Zeit die Feindschaft des Licinius gegen die Ehristen zuerst und in welchen Abstusungen thatsächlich hervortrat, und die Eintracht zwischen ihm und Constantin störte, läßt sich nicht bestimmen. Ein gespanntes Verhältniß scheint jedoch schon zwei Jahre, nachdem ihre Söhne Cäsarn gewors

a) Euseb. vita Const. I. c. 42 — 46. Socrates II. E. I. c. 1 ct 2. Sozomen II. E. I. c. 6.

b) Euseb. H. E. I. X. c. 5.

c) Chronol, Cod. Theod. p. VII. - X. XI - XXI.

d) Luctant. 1. c. c. 42.

e) Rote 143 am Ende und Note 147. a.

ben, eingetreten zu sehn, da seit dem Jahre 319 weber ber Imperator noch ber Cafar Licinius weiters in ben Consuler-Berzeichnissen vortommt, a) und Razarius, welcher zur Feier des Tages, an welchem vor fünf Jahren Erispus und Confantin ber jüngere zu Casarn ernannt wurden, vor bem Bater Conftantin seine noch erhaltene Lobrede bielt, h) in feiner Schilderung von bem Glanze bes Reiches, bem Glude ber Unterthanen, und von dem Großen, was man von den beiden Casarn erwarte, c) weder des Imperators noch des Casars Licinius erwähnt, obschon Letterer zugleich mit den Sohnen Constantins Cafar wurde, und baher eine Uebergebung besselben in der Rebe eine absichtliche Außerachtlaffung nicht verkennen läßt.

Es gingen indessen noch beinahe zwei Jahre vorüber, bevor es jum Kriege fam. Den Anlaß gaben die Gothen. Diefe hatten nämlich die schlecht bewachte Donau-Granze überschritten, fielen in Thracien ein, und verheerten dieses Constantin, der sich eben in Macedonien zu nebft Mößen. Theffalonich aufhielt, ergriff die Waffen der Bertheidigung, Febr. 323. trieb die Barbaren jurud, und nothigte ihnen den Frieden und die Zurudgabe ber Gefangenen ab. e) Constantin batte, wahrscheinlich bei Berfolgung ber Gothen, welche auch benjenigen Theil von Mössen verheerten, der zum Reiche Gebiethe Constantine gehörte, bas Gebieth bes Diesen Schritt sah Licinius für eine Licinius betreten. Berletung seiner Territorial = Rechte an, f) und ba nun zu seinen Leidenschaften auch das Mißtrauen kam und der Argwohn, so gab er sich jenen rudfichtelos bin, und brudte seine Unterthanen auf eine grausame, empörende Weise. Babrend Licinius so, besonders gegen die Christen, wüthete,

3weiter Krieg bes Constantin und Licinius.

Siehe Wurm l. c. p. 255. a)

Panegyrici veteres. Edit. ad usum Delphini p. 250. **b)** 

C. 34 - 38. **c)** 

**d)** Tillemont. IV. p. 186, 180.

Anon. Vales. p. 299. 300. c)

**f**) Anon. Vales. p. 300.

I. Abth. 2. Heft.

s) ruftete sich Conffantin, b) und zwar mit einem Aufwande,

welcher, wie es scheint, selbft außerorbentlicher Steuern bedurfte, c) zugleich aber beweist, daß die Rüstungen einem entscheibenden Rampfe galten. Es wurden 200 Rriegs-Schiffe und mehr als 2000 Laft-Schiffe ausgerüftet, dann 120,000 Fußgänger, und gegen 10,000 See-Soldaten und Refruten gesammelt. Da diese Borbereitungen den Licinius nicht unbefannt blieben, so sendete auch er Bothen in seine Provinzen aus, und both alle Kräfte auf zu kande und zur Gee. Es tamen Schiffe aus Afrita, aus Aegypten, Phonicien, Jonien und Doris, aus Cypern, Carien und aus Bithynien. Sein Heer belief sich auf 150,000 Mann zu Fuß und auf 15,000 Reiter, die in Phrygien und Die Motte Constantins Cappadocien geworben waren. fand im hafen Piraus, die Schiffe bes Licinius bielten im Hellespont. Mit dem gand. Heere ruckte Licinius aber vor Habrianopel, und Constantin aus Thessalonich an ben hebrus, welcher Habrianopel bespült. Einige Tage fanden sich die beiden Heere ruhig gegenüber, bis endlich Constantin über den Fluß ging, das Heer seines Gegners überraschte und schlug. Nach einer Niederlage von 34,000 Menschen sammelte Licinius, so viel er konnte, den Reft des land Heeres, und fioh durch Thracien seiner Flotte zu. Bährend er in Byzanz burch Constantin belagert wurde, schlug Erispus bessen Flotte im Hellespont, und Licinius sah sich zum zweiten Male zur Flucht genöthiget. Zu Chalcedon hoffte er ein neues Heer zu bilden und den Krieg mit mehr Glück zu erneuern. Zu biesem Iwecke ernannte er den Magister officiorum (Hofmarschal) Martinianus zum Cafar, und schickte ihn mit einer Heeres - Abtheilung gegen 18. Cept. Lampfacus. Allein Licinius fampfte bei Chrysopolis d) nicht

323

3. Juli.

Euseb. vita Const. 1. 1. c. 49, 51 — 54. 56 II. c. 1., 2. Socrates II. E. I. c. 2. I. c. p. 250. Sozomen. H. E. I. I. c. 7. I. c. p. 360.

Euseb. vita Const. I. II. c. 3. Socrates et Sozomenus 1. c.

Chronol. Cod. Theod. p. XXIII. c)

Rörblich von Chalcebon, Constantinopel gegenüber. **d**}

städlicher als früher bei Habrianopel, und war das dritte 18. Sept. Ral gezwungen, seine Rettung in der Alucht zu suchen. 216 ibn aber Conftantin auch in Nicomedien belagerte, und teine hoffnung vorhanden war, ein heer aufbringen zu tomen, welches zum verzweifelten Kampfe genügen würde, so fendete Licinius seine Gattin Conftantia hinaus in das Lager ihres Brubers, und erhielt durch sie mit Aufopferung bes Purpurs die Zusicherung eines unangefochtenen Lebens. Licinius tam nach Theffalonich, und lebte bort als Privat-Mann in Gemeinschaft seines Schwagers Conftantin. a) Rach zwei Jahren ward er getödtet, ohne daß wir über den hergang ber Cache genauer unterrichtet werden. [148 a)] Confantin bedurfte ben Tod bes Licinius nicht; benn schon sein Sieg und die Rieberlage seines Gegners gaben ihm die Milein Berrichaft, wodurch auch unfer Baterland mit ben übrigen Reiches Provingen gu großen Gangen unter bie unbeschräntte Berrichaft eines Einzigen vereiniget murbe. [148 b)]

1

1

ŧ,

3

7

325. † Licinius.

Unter ben Ginrichtungen, welche Conftantin, da er Constantins wen Allein-herrscher geworden, theils zur Sicherung des Reiches und seiner Herrschaft, theils zur Erhaltung der Herrschaft. lettern in seinem Fürsten Dause, theils zur Hebung einges riffener Gebrechen getroffen bat, wirkte auf das Gesammts Befen bes Staates, in Bezug auf beffen Form sowohl, als in Bezug auf die Berwaltung beeselben, teine so entffieben, als ber Aufbau einer neuen Reiche-hauptstadt, und bie Reftfetung eines neuen Bermaltungs-Spftemes. Bei biefem allgemein ausgebehnten Ginflusse muffen bie genannten zwei Afte Conftantins auch in der Provinzial= Geschichte besprochen werben, wogegen die durch dieselben,

Allein=

**a)** Zosim. II. c. 22 - 28. Anon. Vales, p. 300, 301. Aurel, Victor l. c. c. 41., Epit. Aur. Vict. c. 41. Eutrop. X. c. 4. Zonaras III. p. 4. 1. XIII. c. 1. p. 2. (3) Eusebii vita Constantini I. I. c. 17 U. 18. Socrates U. Sozomen I, c. Tillemont IV. 186 - 195. Muratori III. 345 — 356. Manso S. 47 — 52. Eckhel VIII. p. 75. Ueber die Chronologie: Chronol. Cod. T. p. XXIII gegen Pagi. welcher 1. p. 387 bas Ende bes Arleges in das folgende Jahr, nämlich 324, sett.

#### 3 meite Periode.

besondere durch den neuen Staate. Organismus, bedingten befondern Provinzial. Berhalt niffe bann darzu- fellen tommen, wenn der inn ere Buft and unseres Landes während ber rom. Raifer. Periode besprochen werden wird.

Die neue Reiches Hauptstadt.

Je mehr die Romer ihre herrschaft nach Often und Norden ausbehnten, befto mehr fdritt bie Stadt Rom bem Beitpunkte entgegen, in welchem fie nur noch ber Salt. puntt ber Rückerinnerung an bie Berrichaft fenn follte, welche einst von ihr ausgegangen mar. Durch bie weite Borrudung ber Reiche-Marten und burd bas Busammentreffen mit Boltericaften, welche ftete bereit maren, ibre Angriffe zu erneuern, gingen die Römer immer mehr aus bem Buftanbe einer erobernben Macht, in ben eines Staates über, welcher fur feinen gander Defit und felbft fur feine Erhaltung zu fampfen hatte. [148. c)] Fern von Rom war ber Schauplag bes entscheibenben Rampfes, auf bemfelben und nicht mehr in Rom befanden fich die Raifer mit ihrem Imperium; bie Banbe, welche einft, felbft in ben weitesten Feldzügen, die Berbindung zwischen ben Confuln und bem romifden Genate erhalten, wurden immer lofer, und die 3bee von einer an die Stadt gebundenen herrfcaft mußte um fo fcneller fcwinden, [149] ale einer folden Unficht felbft bie neueften Beburfniffe entgegen traten, bie eine ftete perfonliche Aufmertfamteit auf Die gefahrbeten Reiche-Theile und fomit auch einen biefen nabern, wenn auch von Rom ferneren Bobnfit ber Raifer ju forbern ichienen. Durch biefes Bedürfnig mochte R. Diocles tian bestimmt worben fenn, jur Refibeng. Stadt bes orientalifden Reichs . Theiles, beffen Bermaltung er fich felbft vorbehielt, Nicomedien in Bithynien zu mahlen, mahrend für bie Residenz Maximians, bes Augustus im Abende Lande, Mailand auserseben marb.

Unter solchen Verhältnissen und bei einem solchen Vorbilde barf es nicht auffallen, wenn Constantin, nachdem er bie Allein-Herrschaft erlangt, und das römische Morgen-Land mit dem Abend-Lande wieder unter die Herrschaft eines Augustus verbunden hatte, die Idee von einer Reichs-Hauptstadt wieder aufnahm, und wenn er ben Plats

der letteren an den Ufern suchte, die von den Gewässern bespült wurden, welche, indem sie Asien von Europa scheiben, boch wieder ganz geeignet schienen; die Berbindung zwischen den in beiden Welt-Theilen gelegenen Reiche Provinzen zu vermitteln. Wann bieser Gebanke in Confantin die erste Wurzel gefaßt, läßt sich um so schwerer bestimmen, als wir selbst über den Stadtbau abweichende Rachrichten haben. a) Um wahrscheinlichsten ist es wohl, baf Conftantin balb nach bem Siege über Licinius an ben Aufbau eines neuen Raiser : Siges bachte, und hierzu auch schon damals die westlichen Ufer Klein - Assens, welche er im letten Reichs = Kriege betrat, ausersehen habe. Ein Jahr nach dem Tode des Licinius feierte Constantin in Rom sein Juli, Aug., zwanzigkes Regierungs : Jahr. h) Der Muthwille ber Momer und ihre Schmähsucht, welche bem heidnischen Kaiser Diocletian den Aufenthalt in Rom in dem Maße verleidete, baß er sein neuntes Consulat nicht in der alten Stadt ber Confuin, sondern in Navenna antreten wollte, [150] verschonte um so minder den dristlichen Raiser, [151] besonders da die zweibeutige Geschichte des Crispus c) allers dings geeignet war, boghaften Wißspielen zur Zielscheibe zu bienen. [152] Erfahrungen von solcher Urt tilgten in Constantin die lette, vielleicht ohnehin nicht große Geneigtbeit, irgend eine Rücksicht auf die alte Raiser : Stadt zu Ende Septembers verließ er Rom, nehmen. über Spoleto und Mailand nach Pannonien, und befand sich am Ende des Jahres in Sirmium. d) Im Anfange des folgenden Jahres ging er nach Macedonien, und befand sch'am Ende des Februars zu Thessalonich, ging im Sommer durch Mössen und Thracien nach Klein-Assen, wo er am 1. Marz des folgenden Jahres zu Nicomedien in Bithynien e) In Thessalonich [153] ober doch auf der Reise

326. Sept.

Sept.

327.

Febr. 1. März **328.** 

Tillemont. IV. p. 653 — 656. **a)** 

Chronol. Cod. Theod. p. XXVIII. **b**)

Giehe Rote 148. **e**)

Chronol. Cod. Theod. p. XXVIII et XXIX. **d**)

Chronol. Cod. Theod. p. XXIX. XXX. **e**)

# 3meite Periode.

Byzanz.

26. Rov.
11. Mai
33().
Constantinopel.

nach Klein-Assen [154] reifte der Gebanke an die neue Constantin wählte zuerst ben Plat zwischen Troas und dem alten Illium, entschied fich aber endlich für Byjang, beffen herrliche lage a) es zu verbienen schien, daß selbes zum neuen Fürsten - Site erweitert und ausgeflattet werbe. b) Am 26. November begann ber Bau, am 11. Mai 330 erfolgte die Weihe der neuen nach ihrem Erbauer Constantinopel genannten Stadt, c) und bevor noch seit dem Bau-Anfange das zehnte Jahr verfloffen war, konnte bas neue Rom mit bem alten um ben Borrang Preiten, [155] sowohl hinsichtlich der von nah und ferne herbeigeführten alten Kunst-Denkmaler, als hinsichtlich ber Pracht : Gebäude, ber wichtigen Borrechte, und endlich bin : sichtlich eines Bolkshaufens, beffen Gunft man nur durch Brot und Schauspiele erlangen und fich erhalten konnte. d) Bohl mag es Bielen gleichgültig scheinen, ob unsere Bor, Aeltern die Raiser - Befehle aus Rom oder aus Confan . tinopel erhielten; allein in ber neuen Reiche . hauptfadt verband sich mit dem Drientalismus das byzantinische Griechenthum und die Geschichte bes Staates feit Conftantin bat gelehret, wozu diese Berbindung ben Raiser - hof geftaltet babe. Wie aber bas neue byzantinische Hofwesen auf bie Staate : Verwaltung einwirkte, und wie hiedurch ber innere Zustand der Provinzen bestimmt murbe, soll in einem spätern Abschnitte gezeigt werden.

. Das neue Berwaltungs-System.

War Diocletian für Constantin ein Borbild bei der Uebertragung des Kaiser, Sitzes, so war er dieses auch für ihn bei der Festsetzung des neuen Berwaltungs, Sykemes. Wir haben gesehen, daß Diocletian das Bedürfniß einer getheilten Reichs Berwaltung erkannte, daß er drei Theile des Reiches seinen drei Mit-Regenten zuwies, den vierten

D. G. 249. u. Zosim. II. c. 30.

b) Siehe Rote 154.

c) Chronolog. Cod. Theod. p. XXX. u. XXXI. Pegi I. p. 425.

d) Zosim. II. c. 30, 31, 32. Tillemont IV. p. 240

sch selbst vorbehielt, und daß er, jedoch mehr in Folge seines Talentes, als in Folge der Berfassung, an der Spite des Ganzen stand. Auch Constantin erkannte die Rothwendigkeit einer getheilten Berwaltung des großen Reiches, ging aber eine bedeutende Stufe höher, da er sich selbst keinen Reichstheil zur besondern Berwaltung vorbehielt, sondern über den Reichs Berwaltern mit der ganzen Bolltraft eines unumschränkten Kaisers oben an kehen wollte. Gesichert gegen die Gesahren, vor welchen die Geschichte warnte, sollte er über dieß mit einem Hofe kaate ungeben seyn, welcher einen Glanz Kreis um den Thron bildete, zugleich aber auch bestimmt war, die übris gen Unterthanen in einem ehrsurchtsgebiethenden Abstande zu halten.

Diese Zwecke im Auge behaltend, theilte Constantin vor Mem das Reich in vier große känder Bezirke, welchen er vier Prätorial Präsecten zuwies. So entstand die Präsectur des Drientes, die Illyrikums, zu welcher unser Baterland gehört haben dürste, a) die Präsectur Itasliens und die Galliens. Diese Präsecturen wurden in Keinere känder-Bezirke getheilt, die man Diöcesen nannte, und diese umsasten dann die einzelnen Provinzen. [156]

Reichseins theilung. Präs fecturen.

Diöcesen. Provinzen.

Präfecten. (Praesecti Praetorin) Der Name erins nerte an eine Gewalt, die den Beamten, der mit ihr bekleis det war, selbst dem Kaiser gefährlich machte. Denn er kand nicht bloß dem Kaiser am nächsten, sondern verband in sich die Civils und Militär Gewalt. [157] Da die Prätorial Präsecten der früheren Zeit, besonders von der letten Gewalt, häusigen Mißbrauch gemacht, so nahm Constantin ihnen dieselbe, stellte sie aber an die Spitze der gesammten dürgerlichen Berwaltung, übergab ihnen die oberste Leitung und Handhabung der Gerechtigkeit nebst der Ausselfeht über Finanzen, Bergs und Postwesen, über

Prätorial= Präfecten.

e) Siehe Rote 156.

Polizei und Gewerbe. a) Der Prät. Präf. promulgirte die taiserlichen Gesete, und erließ Ebicte, die beinahe Gesetse Rraft hatten. Er schrieb den vom Raifer bestimmten jährlichen Steuersat aus, nahm an der Steuer-Einhebung burch seine Officialen Theil, schlug die Proving. - Statthalter vor, reichte ihnen die Besoldung, beaussichtete sie, war ihr Richter, verhängte daher Strafen, konnte selbft die Absehung verhängen und provisorisch substituiren. b) Ihre Entscheidungen waren inappellabel, weil sie den Kaiser vollständig repräsentirten. Nur Supplicationen um Wiederaufnahme ber Verhandlung hatten Statt, und auch die Restitution gegen das Urtheil des Prätorial-Präfecten mußte bei diesem angesucht werden. c) Sie vereinten die Elemente des heutigen Miniperiums der Justis, der Finanzen und des Innern, waren auch Präsidenten bes oberften Gerichts-Hofes, jedoch Alles nur in ihrer Prafectur. d) Sie gehörten in die Range Ordnung der Erlauchten, (Illustren) die gemeinsame Insignie war das bloße Schwert, welches sie vom Kaiser beim Amts = Antritte erhielten, biesem wohl auch vortrugen. Nebstbei hatte aber auch jeder sein eigenthümliches Sinnbild, [158] womit ihr Bestallunge-Brief geziert mar. Die Prätorial = Präfecten fuhren mit vier Pferden im vergoldeten Staatswagen, vor ihnen gingen Herolde, und das Volt empfing sie mit bem Zurufe: Bater bes Reiches (Pater Imperii). Auch die Raiser gaben ihnen den Titel: Geliebtester Bater (Parens carissime), und nannten fie:

a) Daher wurde die Prafectur genannt: Fastigium dignitatum, apex dignitatum, culmen, acumen. (Gothofredus in Notitia Imp. in Cod. Theod. VI. p. 316.)

b) D. Bethmann - Hollweg's Handbuch des Civil - Prozesses
1. 75, 76.

c) D. Bethmann a. a. D. G. 79. 80.

d) Sintenis Erklärung der im justinianischen Cober und den Rovellen vorkommenden Titel und Wärden-Bezeichnungen sim 7. Bande der deutsch. Uebersetung des Corpus Juris Civilis S. 1076.]

c) Creuzer's Abriß ber rom. Antiquitäten S. 243.

f) Manso a. a. D. S. 137.

Magnitude, Culmen, Amplitude, Praecelsa Magnificentia, Celsitudo, Sublimitas, Viri clarissimi et illustres, magnifica auctoritas, Sublimissimi, Excellentissimi, Magnificentissimi, Eminentissimi, Gloriosissimi u. s. w. a) Ihren Sit hatten sie in der Metropole der Prafectur, so ber Pr. P. von Illyricum zu Girmium, b) der des Orientes am kaiserl. Hofe, der von Italien in Mailand, ber von Gallien in Trier. c)

Den einzelnen Diocesen waren Bicare vorgesett. Sie waren untergeordnete Stellvertreter ber Prat.-Prafecten. Bon bem orbentlichen Richter wurde, nach der Entfernung und fpater auch nach bem Berthe bes Streit - Gegenftanbes, an den Bicars ober an den Prätorial - Präfecten appellirt. Der orbentliche weitere Zug ging aber nicht an ben Prätorial-Prafecten, sonbern an ben Kaiser. d) Dem Range nach gehörten sie in die Klasse der Hochansehnlichen (Spectabilen). Ibr Ansehen war jedoch nach der Bedeutsamkeet ihrer Diocesen verschieben, und so hatten auch nicht alle Bicare dieselben Insignien. Sie wurden auch Laudabilos genannt, und bie Raiser schrieben an sie: Gravitas tua, Sinceritas tua. e)

Bicare.

Unter den Vicaren standen die Provinzen-Ber- Provinzenwalter, welche im allgemeinen Rectores, nach dem Berwalter. Range der Provinzen aber auch Consulares, Correctores und Praesides genannt wurden. Ihr Wirtunge-Rreis war ber ber Bicare im verkleinerten Dagstabe.

Pancirol, in Comment. ad Notit, dignitatum utr. Imp. in Gracvii Thes. VII. p. 1350 etc. Jacob. Gutherii de officiis domus Augustae in Salengre's Nov. Thes. III. p. 407 - 418 Gothofred, in Cod. Theod. VI. p. 316 - 3.8. Manso Leben Constantins S. 108. Sintenis a. a. D. S. 1067.

Guther I. c. p. 454 u. Rote 156. **b**)

Ferdin. Walter Gesch. b. romisch, Rechtes bis Justin. **e) 6.** 361. .

D. Bethmann a. a. D. S. 80. d)

Gothofred. 1. c. p. 334. Manso a. a. D. S. 110. c) Sietenis a. a. D S. 1101,

Rach ihrem Range gehörten die Consularen, Correctoren und die Präsidenten größerer Provinzen in die Rlasse der Bielberühmten (Clarissimi), die Präsidenten kleinerer Provinzen in die Klasse der Bielbewährten (Versoctissimi). Ihre Insignie war ein Buch auf einem mit dem Teppiche bedeckten Prunk. Tische unter den kaisers lichen Brusk. Bildern. Ihnen gingen Herolde und Amts. Diener vor, und das Buch nehk den kaiserlichen Brusk. Bildern wurde ihnen vorgetragen. Von den Kaisern wurden sie ebenfalls: Gravitas tua und Liuceri:as tua genannt. a)

Die Aemter.

Primice rius. Das Amts Personale (Officium) b) ber Pratorials Prafecten wiederhohlt sich, mit geringen Abweichungen, bei ben Bicaren und bei den Rectoren der Provinzen, c) und läßt sich in drei haupt Behörden eintheilen. d) Allen voraus ging der Princeps oder Primicerius (Kanzleis Director), der gewöhnlich vom Hose aus dem Gremium der Staats Agenten (agentes in redus) geschickt, oder aus seinem Amte selbst oder aus andern Aemtern genommen wurde. Er hatte die Direction der Geschäfte aller Officis alen, und diese empsingen von ihm die Geschäfts Austräge zugetheilt. Unter seiner Aussicht stand die Amts Matrikel. An den Sporteln hatte er einen bedeutenden Antheil. [159] Bon ihm abwärts theilten sich die Beamten in

a) Paneirol, l. c. p. 159; etc. Gothosred, l. c. p. 339 — 342. Manso a. a. D. S. 111. Eine umständslichere Darstellung bes Wirkungs Kreises ber Propinzen Berwalter soll in der Geschichte ber inneren Zustände unsers Vaterlandes folgen.

b) Sintenis a. a. D. S. 1058. Bei den Rectoren Cohors, Cohortales, Cobortalini (Sietenis a. a. D. S. 1007.)

e) Eadem serme orant Praesidum et Praesectorum officia, ideiren quae do his dicentur omnibus erant communia. (Pancirol. l. c. p. 1364.) Ossicium ist abst nicht gleichbebeutend mit Amtspflicht, sondern muß mit Bureau od. Ranzlei, Amts. Personal gegeben werden. (Manso a. a. D. S. 113.)

d) Manso a. a. D. S. 113.

brei Rlaffen. Die erste Rlasse umfaste biejenigen, welche mit bem Gerichtswesen beauftragt waren. Zu ihnen geborte ber Cornicularius, bem die Ausfertigung ber Cornicula-Urtheils Spruche und die Befanntmachung ber faiserlichen Befehle und Berordnungen zufam. Er hatte einen Gehilfen, oft auch deren mehrere, und eine eigene Kanglei. (Berlnium) [160] Der Commentariensis war mit seinen Commenta-Zugeordneten ber Gehilfe bes Magiftrates bei ber Ausübung der Ariminal - Gerichtsbarkeit, bei der Aufficht über die Gefangenen und die Kerter. Durch seine Bermittlung warb bie Anklage (inscriptio) angenommen, ber Angeschuldigte ergriffen, zum Berhore gebracht und gefoltert. Er publicirte die Urtheile und ließ sie exequiren, hatte ein eigenes Amts-Personale mit mindern Beamten (worunter ber Instrumentarius pur Aufbewahrung ber Kriminal - Aften), bann Gehilfen, Schließer (Appliciturii) und Rerter : Meister (Clavicularii) a). Er führte Prototolle (Commeutaria), deren Bestimmung jedoch nicht näher bekannt ift. [161] Gehilfen des Magiftrates bei Berhandlungen in Civil-Sachen waren die Ab Actis. Sie hatten Rotariats, Ab Actis. Geschäfte, und somit waren bie von ihnen errichteten Urfunden öffentliche, vollen Glauben verbienende Urfunden. Sie leiteten auch die schriftlichen Berhandlungen und Untersuchungen, und legten dem Richter die Aften vor. hatten Gehilfen und ein eigenes Amts Personal. h) Durch dieses führten fie die gerichtlichen Berhandlungs Prototolle, die Gestions Protofolle (Regesta, Quotidiana), und fertigten die Erfenntnisse (Cognitiones, Personalia) aus, in welchen bie Berhandlung, in lateinischer Sprache, so genau miedergeschrieben wurde, daß, wenn auch die Privat-Aften ber Parteien untergingen, bennoch bie Sache jederzeit voll, Kändig hergestellt werden fonnte. c) Zu ihrem Amts-Personal gehörte auch ein Instrumentarius für die Civils

rius.

riensis.

a) Bethmann Dollweg a. a. D. S. 179.

b) Bethmann Dollweg a. a D. G. 181. co. Manso a. 4. D. G. 113 Paneirol. l. c. 1377. Guth. l. e. p. 440 u.f. Sintenis a. a. D. S. 994.

Bethmann Dollweg a. a. D. S. 191. Cognitiones quippe adjutorum literatissimus latino sermone tam

130

### 3meite Periode.

Die Numerarii.

Registratur, und Nomenclatores, welche den Namen der Redner vor Gericht ankundigten. a) Die zweite Klasse begriff die Finanz. Abtheilung, welche aus den Oberrechnunges und Kassa-Kührern (Numerarii) [162 a)] bestand. Der Prätorial-Präfect hatte vier Rumerarier. Die zwei ersten hatten es bloß mit den von den Provinzen eingesens deten Rechnungen und Geldern zu thun. Der dritte war ber Gold-Kaffier (Numerarius auri). Er übernahm bas aus ben Provinzen eingefendete Gold, verwechselte Gilber für Gold, befam die Rechnungen über die Gold - Gruben und die für die letteren abgelieferte Frohn. Unter ihm standen wohl bochst mahrscheinlich der Persecutor auri publici, welcher die Gold- Sendungen aus den Provinzen in den Staats-Schat ober in die faiserliche Raffe zu leiten hatte; b) bann bie Ponderatoren, welche bie Gold : Stude zu untersuchen hatten, die an die Staatse ober faiserliche Rasse abgeliefert wurden. Es gab solche in jeder Stadt. c) Der vierte Numerarius hatte bas Staats-Bauwesen. In jeder Provinz befanden sich zwei Ober-Rechnungs- und Tabularier. Rasse-Führer. Sie hießen Tabularier, und empfingen die von den Steuer-Einnehmern (Susceptores, Exactores, Exsecutoren) eingehobenen Gelber, und zwar ber eine biejenigen Gelber, welche in den Staats-Schat gehörten, ber andere bas, was in die faiserliche Rammer = Raffe einfloß. Ihrer vielen Geschäfte wegen war es ihnen gestats tet, sich von den übrigen Aemtern die erforderliche Aushilfe zu nehmen. **d**)

Susceptores.

> subtiliter delineabat, ut, licet forte perire aliquando cognitionem contigisset, ex ipsa sola delineatione et quasi adumbratione restitui rursus posset cognitio. (Jo. Laur. Lydus de Magistratibus Beip. Bom. bei A. G. Cramer Supplement. ad Barnabae Brissonii Opus de verborum, quae ad jus civile pertinent significations Specimen I. p. 27.)

Bethmann . Hollweg. a. a. D. S. 182. a)

Sintenis a. a. D. S. 1063. 1079. **b**)

Sintenis a. a. D. S. 1064. c)

Manso a. a. D. S. 114. Pancirol. I. c. p. 1381. d) Gotbosred. Cod. Theod. II. p. 469. Sintenis a. a. D. G. 1055. 1041.

# 3meite Periobe.

Außer biesen drei Beamten-Rlassen befanden sich bei den Prätorial Präfecten, den Vicaren und den Rectoren noch viele Amte-Personen, die sich in keine besontern Cathegorien einreihen lassen. Als solche muffen vor Allen die Abvokaten erwähnt werden. Da die Rechts- Advokaten. pflege zu den vorzüglichsten Geschäften der Prätorials Prafecten, der Bicare und der Provinzen = Berwalter gehörte, so befand sich bei ihren Gerichts. Stuhlen immer eine bedeutende Zahl von Rechts-Beiständen, welche, ba sie zum Beistande in Rechts : Angelegenheiten herbeigerufen wurden, advocati, von der Toga, ihrem Amts - Kleide, aber auch togati genannt wurden. Ihre Zahl war bei ber Pratorial - Prafectur, wie in den Provinzen festgesett. Einem Prätorial = Präfecten waren 150, einem Präses 30 Abvokaten beigegeben. Außer diesen spftemisirten, immas trifulirten Advokaten (statuti) gab es überzählige (supernumerarii), welche bis zum Ginruden in bie Bahl ber Satuti bei untergeordneten Gerichten abvocirten. a) Die ersteren aus ihrem Collegium genoßen große Auszeichnungen. Jahrlich hatten zwei Abvofaten die Pflicht, die Sache des Fistus zu vertreten (Patroni Fisci), und dessen Rechte zu verwahren, und es wurden daher alle Angelegenheiten des Fistus mit ihrer Zuziehung verhandelt. Bei der Prafectur wurden die Kiskal = Anwalde von dem Kaiser, in den Provinzen von ben Prafecten ernannt. Gie genoßen große Auszeichnungen und Vorrechte. c) Berschieden von den Abvotaten, wenn auch meist Rechts - Gelehrte, waren die Beisiter, Assessoren, welche Rechts . Consulenten der Affessoren. Magistrate- Person bildeten, welcher sie beigegeben maren. Sie hießen deßhalb auch Räthe (Consiliurii), legten Gesetze und Berordnungen aus, nahmen Klagen an, leiteten Untersuchungen, und gaben vorzüglich in peinlichen Fällen ihr Gutachten ab. d) — Endlich befand sich bei den

Bethmann : Hollweg a. a. D. S. 198. **a)** 

P) Guther l. c. p. 485. Pancirol. l. c. p. 1355.

Guther 1. c p. 481 u. f. Sintenis a. a. D. S. 998. c)

Manso a. a. D. S. 109. Pancirol. l. c. p. 1364. d) Gutber I. c. p. 416. Sintenis a. a. D. S. 1000.

Subalterne. verschledenen Aemtern eine bedentende Zahl von Beamten, welche wir Subalterne nennen würden, als: Episto-laren (Sekretäre) a), Notare (Protokolls-Führer) b), Cancellarier, welche ursprünglich das Secretarium der Staats-Beamten zu bewachen, Ruhestörungen zu hindern, die Personen bei Gericht anzumelden und einzussühren, überhaupt Ordnung zu halten hatten; [162 b] dann Manispulanten, als: Exceptoren c) (Amtsschreiber) und Chartularier d) (Regiskrat.-Beamte); endlich Amts-Diener, als: Apparitores e) (im engen Sinne, d.i., Gerichts-Diener), f) Stratores, von via sternenda, weil sie ihre Borgesetzen begleiteten und Plat machten, g) Präconen [163] (Büttel), die berittenen Bothen h)

(Singulares, Ducanarii, Sexagenarii), die Schergen und

ber Scharf-Richter, welcher auch Speculator [164 »)]

genannt wurde. Zu ihrem speciellen Dienste hatten die

Prator. Prafecten 10 Scrinia, [164 b)] die Bicare eines. i)

Pulanten. Umts. Diener.

Manis

Holweg a. a. D. 152 — 160.

a) Guther I. c. p. 477. Pancirol. l. c. p. 1383.

c) Sintenis a. a. D. S. 1086.

d) Manso a. a. D S. 269. nach Sintenis Kanzlei-Expebienten. Sie sinden sich in den Bureau's fast aller Magistrats-Personen. (Sintenis a. a. D.:S. 1006.)

e) Bon Apparere i. e. praesto esse ad obsequium. bereit senn zum Dienste. (Servius ad Aeneid. XVI 851 in Ereuzer's Abris der römischen Antiquitäten, S. 256.)

f) Sintenis a. a. D. S. 999, 1006, 1007. Reinessii Inscript. p. 553. n. 9.

3) Sintenis a. a. D. S. 1099.

Deil sie mit Abkürzungs Beichen (notas) zu schreiben pflegten. (Pancirol. l. c. p. 1574) — Sintenis a. a. D. S. 1055. 1054. Bon diesen sind wohl zu unterscheiden die Tabelliones, welche unter obrigseitlicher Aufsicht aus der Abkassung von Urkunden (instrumenta) u. schriftlichen Eingaben (libelli) ein öffentl. Gewerbe machten. (Bethm. Hollweg a. a. D. S. 205 — 210.)

h) Manse a. a. D. S. 269. Diese Ramen werden sedoch sehr verschieden gebraucht. Sintenis a. a. D. S. 1038 — 1039. Reinessii Inscript, p. in, n. 16. 510, n. 2. Montsaucon Antiquitée explicée Tom. V. P. I. p 96. i) Sintenis a. a. D. S. 1097.

Der Grundsatz der Theilung und der Abstufung, welder in dem bürgerlichen Berwaltungs : Shsteme herrschet, heerwesen. ift auch in den Einrichtungen nicht zu verkennen, welche Conftantin in Bezug auf bas heerwesen getroffen bat. Soon nach dem Siege über Marentins hob Constantin die pratorianischen Cohorten auf. [165 a)] Dreizehn Jahre spater treffen wir auf ein Geset, welches zweier Rrieger, Abtheilungen, der Cornitatensen und Ripenses, a) erwähnt, die wir früher nicht finden, die aber häufig in spätern Gesetzen vortommen. Wir burfen also annehmen, daß schon Confantin, und zwar noch vor dem Jahre 325, das heer in Reld: und Grang-Besatzungs-Truppen (numeri Palatini und numeri limitanei, ripenses, riparenses, castriciumi) b), die ersteren aber wieder in drei Abtheis welche Palatini, Comitatenses Pfeudo . Comitaten fes genannt wurden, getheilt habe, ohne daß sich die Bedeutung dieser Ehren Mamen genan erklären ließe. [165 h)] Der britte aber bedeutendste Schritt wurde durch die neue Gestaltung der Prätorials Präs fectur veranlaßt. Denn ba Constantin den Prätorial : Präs fecten die Militar - Gewalt genommen, und selbe auf die Civil - Gewalt beschränfte, mußte er bem Seere einen neuen Borftand geben. Da aber die Ungetheiltheit des obersten heer = Befehles noch gefährlicher erschien, als bessen Bereinigung mit der Civil-Gewalt, so theilte Constantin auch den heer = Befehl, bestimmte zwei heermeister (magistri militum), und nannte ben einen den heer. Meister für

Des

325.

Gothofred l. c. II. p. 436. 1. 4. Cod. Theod. de Veteranis.

Weil sie in festen Lagern stationirt waren. — Die **P**) Gränzer bebauten bie ihnen verliehenen Staate gandereien. (Walter a. a. D. S. 402) Schon R. Ale. rander Severus verlieh den Grang: Goldaten die dem Reinde abgenommenen, an der Granze gelegenen land= theile gegen die Berpflichtung, selbe zu vertheidigen. Er gab ihnen hiezu auch ben nothigen Biehstand und bie erforberlichen Sclaven. Diese Besitzungen gingen jedoch nur bann auf die Erben über, wenn diese ebenfalls Goldaten maren. (Lamprid. in Alexandro Severo p. 134.)

## 3 weite Periobe.

Magister peditum. Magister equitum.

bas Fuße Bolf (magistor peditum), ben anbern ben heer : Meister für bie Reiterei (magister equitum). .) Sie waren Richter und Anführer, und hatten im Kriege den Befehl über das ihnen zugewiesene Heer; jedoch, wie es scheint, in solcher Art, daß ihnen selber über alle Waffen-Gattungen, welche ihr heer bildeten, zustand, ohne Unterschied, ob selbe zu ben Fuß-Truppen oder zur Reiterei gehörten. Un Rang, Borrechten und Titeln erscheinen sie den Prätorial = Präfecten gleichgehalten, auch war ihnen, wie diesen, ein zahlreiches Amts : Personale als Kriegs. Ranglei beigegeben, welches jedoch aus lauter Militär, Personen bestand. Besonders bemerkt muß der Abjutant des Heer-Meisters werden. (Ad responsum, qui vice Magistri responsa dabat.) Er hatte bie Befehle des Scers Meisters in die Provinzen zu bringen und bort auszurichten. Er war Stellvertreter bes Heer = Meisters, besonders in civilrechtlichen Gegenständen, und hatte Abjutanten und Erceptoren. Diese Abjutanten hatten in den Provinzen bestimmte Wohnsite. b)

Comites
unb
Duces in
ben
Provingen.

Unter den Heer-Meistern standen die Befehlshaber an den Gränzen und in den Provinzen. Sie wurden Comites und Duces genannt. Das Rang-Berhältniß dersselben zu einander kann nicht genau ermittelt werden, besonders scheint der Titel comes ein bloßer Ehren-Titel gewesen zu seyn, der den genannten Besehlshabern zur Auszeichnung gegeben ward, wie sie überhaupt in die Rang-Rlasse der Spectabiles gehörten. Sie waren Richter über ihre Truppen; ihre übrigen Dienstes-Pflichten ergeben sich aus ihrer Bestimmung. Sie hatten die Militär-Gewalt in der Provinz, wie die Präsides die Civil-Gewalt. Es versteht sich endlich von selbst, daß ihnen eine Kriegs-Kanzlei beisgegeben war.

a) Zosim, II, c. 33.

b) Manso a. a. D. S. 121. Sintenis a. a. D S. 1050, 997, 998. Walter Geschichte bes röm. Rechtes vor Justinian S. 863.

c) Manso a. a. D. S. 122 n. 123. Paneirol. l. c. p. 1679. Sintenis a. a. D. S. 1039.

An den altherkömmlichen untern Befchlehaber: Stellen, ben Präfecten, Tribunen, Centurionen, Decurionen u. s. m., wie anch an ber Eintheilung bes Heeres in Legionen, Berilationen (bei ber Reiterei), in Cohorten, Hilfs-Corps, Berbündete, Mla, Turma u. d. gl. scheint Constantin nichts oder doch nichts Wesentliches geändert zu haben. Bemerkt muß aber werden, daß die allfällige Gefahr, welche aus ber großen Gewalt ber heer Meister für Con-Rantin entstehen konnte, baburch gemäßiget ward, baß bie Sorge für den Gold und die Verpflegung der Truppen bei den Amts - Pflichten der Pratorial - Prafecten blieb, das heer also nie ganz einem allfälligen Mißbrauche burch ihre Meister preisgegeben war, sondern das Interesse der Soldaten wischen dem Kriegs Dbersten, der sie befehligte, und bem Pratorial-Prafecten, der für ihren Gold und für ibren Unterhalt zu sorgen hatte, getheilt war. b)

Die oberste Leitung der Staats-Geschäfte Die oberste ging von dem kaiserlichen Hofe aus, und war den obersten hof. Beamten anvertraut. Den vorzüglichsten Rang, wenn auch nicht immer, nahm der Borsteher des heilis gen Gemaches, (Praepositus sacri cubiculi) b. i., ber taiserliche Ober-Rammerherr ein. Er war um die Person des Raisers beschäftigt, und hatte für dessen Bebienung ju sorgen. c) Er ist bem Grand-Chambellan bes vormahligen französischen Königs-Hofes zu vergleichen, und fand bem Pratorial - Prafecten und andern höchsten Staats : Beamten so gleich, daß nur das Datum bes Befallungs Documentes über ben Bortritt entschied. Da ber Raiser und die Raiserin besondere Hofhaltungen (cubicula) führten, so gab es auch zwei Dber - Rammerherren. d) Seine Beistände zerfallen in vier Ordnungen. In die erste Ordnung gehörten die Cibicularier ober Rams Rammerer.

Leitung. Der Hof.

Dber-Rammer. herr.

Manso a. a. D. S. 124. **a)** 

Garzetti della condizione d' Italia sotto il governo **b**) degli Imperatori Romani II. p. 28.

Manso a. a. D. S. 125. e)

Sintenis a. a. D. S. 1026. d)

<sup>1.</sup> Abth. 2. Heft.

DBer Pammerer.

> Lager. Graf.

Edel Anaben. merer, mit ihrem Primicerius ober Ober-Kammerer, welche ben Kaiser und bessen Familie in ihren Zimmern bebienten. .) Die zweite erfüllte ber sogenannte Lager. Graf (Comes castrensis sacri Palatii) ober Haus-Hof. meister mit einer Menge von Ebel-Anaben (Pueri

paedagogiani b) und Bedienten für den Fürsten und die Sof:Beamten, (Paedagogia, ministeriales dominici, curae

Palatinorum) mit einem Amte (officium), bestehend aus

Chartulas rier.

Rleider Graf.

Gilen tiarier.

Magister officiorum

Dof

Marschall.

Tabularier. einem Rechnungs-Führer (tabularius) für den Kaiser, einen zweiten für die Raiserin, einem Amts - Gehilfen und einem Chartularius, welcher bas Inventar über bie Geräthschaften führte, nebst seinem Getretariate. Er batte die Intendantur über das Hof-Lager, die Aufsicht über die niedere (außer dem cubiculum befindliche) Dienerschaft, über die Lieferungen für bas Hof-Lager, Die Mevisson und Auszahlung der Rechnungen. d) Der erste ber britten Ordnung war der KleidersGraf (Comes sacrae vestis). Er hatte nicht bloß bie Aufsicht über bie kaiserl. Garberobe, sondern überhaupt über alles, mas zum kaiserl. Prunke gehörte. Von ihm verschieden sind die comites vestiarii, welche man Garberobier nennen e) Die vierte Ordnung bildeten endlich breißig Silentiarier unter brei Decurionen, welche bie Ruhe und die Stille um ben Raiser zu erhalten hatten, dann den Zug anführten, wenn der Kaiser und die Raiserin

> Den zweiten Rang am Hofe nahm ber Befehlshaber der hof-Dienerschaften, hof. Marschall, (Magister officiorum) ein. Er stand acht Kriegs-

ausgingen. D

Manso a. a. D. S. 125. Sintenis a. a. D. S. 1026

Sintenis a. a. D. S. 1060. h)

Manso a. a. D. S. 125. **e**)

Sintenis a. a. D. G. 1003. **d**)

Guther, 1. c. p. 542, etc. Sintenis a. a. D. S. 1096.

Manso a. a. D. S. 126. Sintenis a. a. D. S. 1032. n

Baufen, oder wie man zu sagen pflegte, Kriegs . Schulen [166] vor, wovon sieben bewaffnet, eine unbewaffnet war. Die ersten sieben versahen den Wachdienst im Pallaste und folgten dem Kaiser als Bedeckung, wenn er wohin reisete. Sie prangten in mannigfacher schöner Rüstung, empfingen boberen Lohn, hatten zur Aufnahme die kaiserliche Billigung nöthig, und kommen vor als scutarii primi, scutarii secundi, scutarii sagitarii, scutarii clibanarii, [167] n. s. w. a) Die Mitglieder der achten oder unbewaffs neten Kriegs - Schule waren die kais. Geschäfts - Träger (Agentes in redus). Sie wurden in außerordentlichen Angelegenheiten gebraucht, vorzüglich aber in die Provinzen geschickt, um kaiserliche Befehle zu überbringen, deren Befolgung, oft auch die Staats-Post, die Steuer - Einhebung und Abfuhr u. d. gl. zu beaufsichten, und über die Stimmung und die politischen Bewegungen in den Provinzen zu berichten. 216 eine Unter Mbtheilung dieser Schule muffen bie Euriosen (curiosi u. curagendarii) angesehen werben, welche besonders als Curiere verwendet wurden, sich daher fets in des Raisers Gefolge befanden, aber auch als Rundschafter über bas Benehmen ber Beamten und die Staats Berwaltung überhaupt in den Provinzen stationirt und auf Bereisungen geschickt wurden. b) Außer diesen acht Kriegs-Schulen standen unter dem Hof-Marschall noch die Hof. Fouriere (mensores), welche auf des Raisers Reisen die zu dem Aufenthalte besselben nöthigen Gebäude auszusuchen, und die zur Aufnahme nöthigen Vorkehrungen zu treffen hatten; c) die Lampadarier, Latern und Fatel Träger, welche die Staats = Beamten bei ämtlichen ober sonstigen feierlichen Aufzügen und Prozessionen, und zwar zur Verherrlichung des kaiserlichen Bildes, welches bei solden Gelegenheiten vorgetragen wurde, begleiteten; die

Die Pallaste Wace.

Die kais. Geschäfts: Führer. (Agoutes in rebus.)

Houricre.

Lampada.

e) Manso a. a. D. S. 127.

b) Manso a. a. D. S. 127, 128. Sintenis a. a. D. S. 1088 u. 1029.

<sup>1053.</sup> 

Laufer. Trabanten. Indmissios nalen. Invitatos ren. Scrinia.

Läufer (cursores), Trabanten (decani) a), bie Ab; miffionalen, welche biejenigen, die gur Audieng gingen, einließen; 'b) endlich bie Invitatoren, welche bie Ginladungen nach Sofe über fich hatten. [168] Der Sof-Marfcall batte ferner bie Leitung von vier Rangleien (sorinia) [169], wovon jebe ihren eigenen Borfteber (maginter) hatte. Bei ihnen mußten alle Bittichriften, Anfragen und Berufungen an ben Raifer einlaufen, und alle Befdeibe gingen von ihnen aus. (Berinia memoriae . epistolarum, libellorum, epistolarum graecarum.) [170 a)] Unter ber Ober-Aufficht bes Sof-Maricalle fanben endlich auch die Baffen Rabriten. c) Er batte bie Polis gei bei Sofe, bie Gerichtsbarteit über bie Sofleute in Eris minal . Sachen bis zur Tobes . Strafe. Er mar Dberrichter ber Militar Dersonen in ben Provingen , batte bie Auffict über Truppen, Lager und Festungen in diefen, enblich batte er bie fremben Gefanbten einzuführen, und bie Unterhandlungen mit fremben Boltern ju leiten. d)

Duaftor.! (Kangler.)

Die britte Hof-Sharge war ber Quaftor ober ber Ranzler. Er war der kaif. Gedanke und das Wort seines Mundes; benn was als Geset ober Besehl öffentslich ausgehen oder auf Bittschriften verfügt werden sollte, ward in der Regel vorher mit ihm berathen und verhansbelt, bann von ihm geordnet und ausgearbeitet. Er contrasignirte die Gesetze und unterfertigte die Resolutionen. Rechtskenntniß und Gewandtheit im Ausdrucke waren zu dieser Stelle ersorderlich. Der Quaftor hatte kein eigenes Amts-Personal, sondern erhielt die nothigen Individuen aus andern Kanzleien.

<sup>.)</sup> Sintenis a. a. D. S. 1048, 1030.

b) Manso a. a. D. G. 128 tt). Sintenis a. a. D. G. 997.

<sup>.</sup> a. D. G. 129.

a. a. D. S. 1052.

a. D. S. 129. Sintenis a. a. D. S. 1079. a. a. D. S. 365.

Der vierte oberste Hof-Beamte war der Graf der beiligen Spenden (comes sacrarum largitionum), a) b. i. ber Reichs-Schatzmeister. Er hatte in ben Provingen seine Aufseher, welche, unter verschiedenen Ramen, Buch hielten über bas, was der Staat an Steuer und Gefällen bezog, aus Bergwerken oder aus der Münze gewann, und fraft des Sochheite Rechtes von den Golde waschern, Erbschaften und Beimfällen bekam. die oberfte Gerichtsbarkeit in allen Civils und Eriminals Rechtssachen, wobei die Staats-Rasse interessirt war; b) ferner die Leitung und Aufsicht über das Frohn = Fuhrwesen und über die Kabriken, in welchen für den Hof Leinwand gewebt, Zeuge aus Wolle und Seibe bereitet, Gold und Silber verarbeitet, Purpur gefärbt und Stickereien verfertiget wurden. Er war unter allen Hof=Beamten am meisten beschäftiget, und hatte daher eilf Ranzleien unter sich [170 b)]. Wollte man ihn den Finanz - Minister nennen, so mußte auf bas Eigenthumliche bes byzantinischen durch Constantin begründeten Finanzwesens aufmerksam gemacht werben. Dasselbe war nämlich zwei verschiedenen Departemente zugewiesen, dem Regierunges u. Berwaltunges Departement, bann bem Departement bes Reichs. Schatz-Reisters. Die Steuer : Ausschreibung und die Bestimmung des SteuersSapes war Sache der Präfectur, nur die Repartition, und auch diese nicht jederzeit, gehörte zum Steuer : Departement des Reichs : Schat : Meisters. diesem gehörte bloß die lette Empfangnahme, Berrechnung und Ausgabe ber Steuer, die unmittelbare Einhebung von ben Steuerpflichtigen gehörte zum Departement der Provinzial schatthalter ober der Städte. c) Unter dem Schat Meister standen in den Diözesen die General Ginnehmer, (Comes largitionum ober thesaurorum) und in ben Provinzen die Praepositi thesaurorum ober Praesecti

Reichs:
Schat:
Schat:
Weister.
(comes sa|crarum
largitionum.)

Largitiones heißen alle Zahlungen des Hofes und des Staates, daher auch Remunerationes und Cames s. Remunerationum Sintenis a. a. D. S. 1016.

b) Sintenis a. a. D. S. 1015.

c) Sintenis a. a. D. G. 1015.

Jebe Einnahme für ben Reichs Schat thesaurorum. wurde, fobald fie eingehoben mar, an die Provingial - Raffe (thesaurus) abgeliefert, und von bem praep. thesaur. an ben General Ginnehmer ber Diogefe (comes larg.) und pon biefem an ben Reichs Schat Meifter Comes sacr. larg.) abgeführt. a) Unter bem Letteren fanben ferner ber handel-Graf (Comes comerciorum), welcher über bas Sandel-Befen, befonders über die Steuern ber Sandele-Leute, ju machen, jugleich aber ben Gintauf von toftbaren und Lurus-Baren für die taiferliche Familie gu beforgen batte ; b) ber Detalls Staf ober Berggraf (Comes metallorum), welcher ju forgen batte, bag bie Abgaben von ben Privat-Bergwerten, welche an die Procuratores metallorum abgeliefert werben nußten, richtig eingingen, c) ber Bationalis sacr. largitlonum ober summarum ober summao rei, (b.i. alles beffen, mas in ben Staats. Shat einzufliegen bat), welcher in feiner Proving bas Staats . Bermogen ju verwalten, und in allen Rechtsfachen, wobei biefes intereffirt war, bie Gerichtsbarkeit batte; d) enblich ber Magister privatae vel linteariae vestis, ein Garderobe Meifter, welcher fomobl fur bie vorhandenen Rleiber Borrathe, als fur bie Unschaffung ber neuen Stoffe, befonbere berjenigen ju forgen batte, welche bem Raifer allein porbehalten maren. e)

Schatt. Meifter bes Raifers ob. Berwalter des Fiscus. (Comes divinae domus.)

Der fünfte hofeBeamte mar ber Schatze Meifter bes Raifere ober Bermalter bes Fistus. (Comes rerum privatarum divinae domus.) Ein hauptfächlicher Beftanbtheil bes faiferlichen Bermogens maren Canbguter, Balber, Beibe-Plage, Bucht berben und Stuttereien. vorum priv. Sie waren theils in eigener taiferlichen Bermaltung , theils

<sup>\*)</sup> Sintenis a. a. D. S. 1014, 1018, 1071.

b) Sintenis a. a. D. G. 1011. Prof. Rein in Peulp's Real-Encyflopable II. G. 525.

i a. D. €. 1079. Prof. Rein a. a. D.

L a. D. G. 1081.

L a. D. G. 1052.

## 3meite Periode.

wurden sie zu Leben, in Pacht und Erbpacht gegeben. Die durch war der Geschäfts - Rreis des kaiserlichen Schat-Meisters bestimmt. In den Provinzen hatte er den eigenen Rechnungs - Führer, am Hofe aber vier Kanzleien, in welchen die Berträge aufgenommen, die verabredeten Leistungen nachgewiesen, über die Natural-Lieferungen und die gezahlten Geld. Summen die Scheine ausgefertiget und überhaupt über Einnahmen und Ausgaben die Bücher geführt wurden. a) Die Comites sacrarum largitionum u. rei privatae hatten die ordentliche Gerichtsbarkeit über die ihnen in der Finang = Verwaltung untergeordneten Palatini. b) Unter bem Befehle bes Com. rei priv. stand auch eine eigene Frobnfuhr-Gesellschaft. c) Bu seinem Departement geborten: der Rationalis rei privatae, welcher das kaiserliche Privat - Bermögen in ben Provinzen auf eigene Gefahr verwaltete, indem er für die Einnahme haftete. Er hatte die Gerichtsbarkeit in Streitigkeiten bes Fiscus mit Privaten und über die Kronbauern. (coloui dominici.) d) In dasselbe Departement gehörte auch der Ober : Verwalter des taiserlichen Chatoulles Vermögens (Comes sacri patrimonii), endlich die arcarii als Rechnungs, Beamte und Kassiere. e)

Die beiden letten Hof-Würden bekleideten die beiden Befehlshaber der Haus-Truppen zu Fuß und zu Pferde. Die Haus-Truppen, welche mit den oben erwähnten acht Kriegs-Schulen ein Corps von einigen taussend Mann bildeten, hatten ihren Dienst im Innern des Pallastes, während jene bloß die äußeren Posten des Pallastes beseth hielten. Sie waren die Leibwache des Kaisers, waren aus edeln Familien genommen, galten für die schönssten und stärksten Leute im Heere, und zeichneten sich durch

Die Besehlshaber der Haus-Truppen. (Comes domesticorum equitum et peditum.)

e) Manso a. a. D. S. 131. Sintenis a. a. D. S. 1016. Walter a. a. D. S. 414.

b) D. Bethmann a. a. D. S. 119.

e) Manso a. a. D. 132.

d) Bethmann-Hollweg a. a. D. S. 72.

e) Sintenis a. a. D. G. 1081, 1016, 1017, 999.

### 3meite Periobe.

Baffen und Haltung aus. Sie waren bas geehrteste Corps und eine Pflanz Schule fünftiger Feldherren. Sie wurden auch mit besonderen Aufträgen, z. B. zur Abhohlung von Staats Sefangenen abgeordnet, und aus ihnen Abjutanten für die Feldherren gewählt. Die zehn ersten Domestici (decem primi) genoßen besondere Auszeichnung. 1) Eine Unter Abtheilung der Domestici waren die Protectores, eine Art Gurd du Corps, die eigentliche Leibwache, zur Bedeckung der Person des Kaisers.

Das faiferliche Consistorium.

Die wichtigften und bochften Reiche nngelegenheiten murben im faiferlichen Rabinete-Rathe (Consistorium) verhandelt. Orbentliche Beifiger maren ber hof. Marfcall (Maglster officiorum), ber Rangler (Quaestar), ber Reiche . Schat . Meifter (Comus sacrarum largitionum) und ber Schat . Meifter bes Raifere ober Bermalter bes Riecus (Comes rer, privat, divinte domus), bann bie Pratorial : Prafecten und heer : Meifter, welche fich im taiferlichen Gefolge befanben, und bie gebeimen | Staats-Rathe (Comites Consistoriani). Außerorbentlich wurden oft auch andere Beamte bem Rabinets - Rathe beigezogen, wie 3. B. ber Stadt : Prafect und ber faiferliche Dber. Rammerberr (Praepositus sacri cubiculi). Begenftanbe. ber Berathung waren: Gefengebung, Abminiftration und Juftig, besonders auch die Berhandlungen ber babin ents weber gefeglich geborenben ober appellirten Rechte-Streite-Die Abministratione . Wegenstanbe wurden abgefonbert von ben Juftig . Cachen verhandelt, Die Prozeffe aber fomobl schriftlich als mundlich geführt. In Staats-Sachen führten Motare und Tribunen bas Prototoll, für bie Juftig-Gegenftanbe beftanb aber eine eigene Umte . Abtheilung, bas Berinium libellorum et epistolarum. 216 2mt6 . Bothen dienten die Gilentiarier (Thur . Suther) mit ihren Decurionen. P)

S. 132. Sintenis a. a. D. S. 1034.

D. S. 133. Sintenis a. a. D. S. a. a. D. S. 366. Prof. Rein in Encyflopabie in b. Alterth. II. 595.

An der Spite des Kabinets-Rathes stand der Kaiser als oberster Staats-Verwalter, oberster Gesetzgeber und oberster Richter. Er präsidirte im Kabinets-Rathe, und nachdem alle Beisiter ihre Meinungen abgegeben hatten, saste er den entscheidenden Veschluß, bessen bindende Kraft sich nicht auf den zunächst vorgelegenen Fall beschränkte, sondern auch als Gesetz für alle künftigen ähnlichen Fälle galt. [171]

Der Raiser.

Wie Vieles auch von dem, was ich als constantinische Einrichtung [172] dargestellt habe, erft aus Gelegenheits Gesetzen späterer Raiser entnommen werben tann, so zeigen ichon diese Gesetze ben früheren Bestand ber Einrichtungen, welche sie offenbar voraussetzen; abgesehen davon, daß Zosimus und Julian [173] ausbrücklich der wesentlichen Menderungen erwähnen, die sich Constantin in Bezug auf die alt-herkommliche Verfassung erlaubte. Allerdings barf zweierlei nicht übersehen werden: Erstens, daß diese Einrichtungen nicht durch ein organisches Gesetz geschaffen worden, daß sie auch nicht auf Einmal entstanden, und daß Manches an benselben später umgebildet worden sen, bann weiters, daß mancher Theil dieser Einrichtungen schon vor Constantin bestanden, daß ihm der Gedanke zu manchen Anordnungen schon aus der Borzeit zugekommen, [174] und vollends, daß er die Bestrebungen, welche seine Inftis tutionen verrathen, nämlich bas Streben nach unumschränfter Herrschaft, schon von seinen frühesten Borfahren ererbte. Nichts desto minder wird aber auch zugegeben werden muffen, daß doch Constantin der Raiser war, welcher bas, was seit Jahrhunderten gedacht und erstrebt wurde, verwirklichte, und das Einzelne zu einem großen Berfaffungs= und Berwaltungs-Spsteme vereinte, an welchem seine Nachfolger wohl forts und umbilden konnten, welches aber in seinen Grundfesten fortbestand, und selbst in manchen seiner Formen nicht bloß das west = römische, sondern auch das ost = römische Reich überlebte, welches nach ber Stadt, die Constantin zur Reichs: Metropole erhob, noch nach mehr als tausend Jahren bas byzantinische genannt wurde.

•

,

.



~/

### 3 weite Periode.

Un der Spise des Rabinets-Rathes ftand ber Raifer als oberfter Staats-Verwalter, oberfter Geschgeber und oberfter Richter. Er prasidirte im Rabinets-Rathe, und nachdem alle Beisiser ihre Meinungen abgegeben hatten, saste er den entscheidenden Beschluß, bessen bindende Kraft sich nicht auf den zunächst vorgelegenen Fall beschränkte, sondern auch als Geset für alle fünftigen abnlichen Fälle galt. [171]

Der Raifer.

Bie Bieles auch von bem, was ich als Conftantinische Ginrichtung [172] bargeftellt habe, erft aus Belegenbeite-Befegen fpaterer Raifer entnommen werben fann, fo geigen icon biefe Gefege ben fruberen Bestand ber Ginrichtungen, weldie fie offenbar voransfegen; abgejeben bavon, baß Bofimus und Julian [173] ausbrücklich ber mefentlichen Menberungen erwahnen, Die fich Conftantin in Bezug auf Die alteberfommliche Berfaffung erlaubte. Allerdinge barf zweierlei nicht überschen werben: Erftens, bag biefe Gintichtungen nicht burch ein organisches Befet geschaffen worden, bag fie auch nicht auf Einmal entftanden, und baß Manches an benfelben fpater umgebildet worden fen, bann weiters, baft mancher Theil biefer Ginrichtungen ichon vor Conftantin bestanden, bag ibm ber Bebante gu manchen Muordnungen fcon aus ber Borgeit jugefommen, [174] und vollende, bag er bie Bestrebungen, welche feine Inftitutionen verrathen, nämlich bas Streben nach unumschränkter Bereichaft, icon von feinen früheften Borfahren ererbte. [175] Nichts besto weniger wird aber auch jugegeben werben muffen, bag boch Constantin ber Raifer mar, welcher bas, mas feit Sabrhunderten gebacht und erftrebt murbe, verwirflichte, und bas Gingelne ju einem großen Berfaffunge: und Berwaltunge: Enfteme vereinte, an welchem feine Nachfolger wohl fort, und umbilden fonnten, welches aber in feinen Grundfesten fortbestand, und felbst in manchen feiner Formen nicht blog bas west romische, sondern auch bas oft romische Reich überlebte, welches nach ber Stadt, die Conftantin jur Reiche : Metropole erhob, noch nach mehr als taufenb Jahren bas byjantinifche genannt murbe.

## 3 weite Periode.

Conftantin 8
Fürsorge
für sein
Fürstenhaus
317.

325.

333. 335.

Die Theilung unter ben Söhnen u. Reffen Con-Kantin's.

Die Herrschaft, welche R. Constantin mit großem Rraft : Aufwande errungen, und bas Reich, dem er eine feststehende Berfassung gegeben, sollte nun seinem Fürstenhause eben so andauernd erhalten werden. Schon im dritten Jahre nach dem ersten Kriege mit Licinius wurde fein ältester Cohn Conftantin zum Cafar ernannt. a) Ein Jahr nach dem zweiten Kriege erhielt diese Bürde auch ber zweite Sohn Constantius, b) acht Jahre später ber jüngste Sohn Constans, e) und nach zwei Jahren! auch der Neffe Dalmatius. 1) Um jedoch, wie es scheint, seinen Söhnen und Neffen die Nachfolge noch mehr zu sichern, gab ihnen R. Constantin schon bei seinen Lebzeiten besondere Reichstheile zur Bermaltung. Co verwaltete Conftantin Gallien, Conftantius ben Drient, Constans Afrika, Stalien und Illprikum, die Ufer an ber Unter-Donau schütte gegen die Gothen Dalmatius, und dessen Bruder hanibalianus wurde, mit dem Purpur befleibet, als König ber pontischen Könige und' Bölker (Pontus, Cappadpcien und Klein-Armenien) nach Cafarea in Cappadocien gesendet. [176]

Rärnten unter Conftans. Diese Theilung war nicht ohne Einfluß für unsere Vorältern, denn ihr Land erhielt mit den Nachbar-Ländern wieder einen besondern Berwalter. Dieser war Consstant, der jüngste Sohn K. Senstantin's, denn sein Verswaltungs-Bezirk erstreckte sich über Illyrikum, welches die norischen Provinzen und mit diesen auch unser Vaterland umfaßte.

a) Siche oben S. 119.

b) Euseb. vita Const. l. IV. c. 40. Chronol. Cod. Theod. p. XXVI.

e) Euseb. l. c. 40. Eckhel l. c. VIII. p. 109. Chron. Cod. Theod. p. XXXIV.

d) Chron. Cod. Theod. p. XXXV. Eckhel VIII. p. 103. His. Cons. (Constantino et Albino) levatus est Dalmatius Caesar XIV Calend. Oct. (Selecta ad illustrat. Chron. Paschalis. inter S. S. Hist. Bys. IV. p. 360. Ed. Venet.) Idat. Descriptio Consulum bei Roncali II. p. 88.

Es lag offenbar in R. Constantin's Willen, bag bie Berwaltunge-Zuweisung über sein Leben hinaus wirksam fenn, und daß die Betheilten bas, mas ihnen zugewiesen ward, auch noch nach seinem Tode behalten sollten. Allein Constantin konnte mohl Diocletian's Institutionen in seinem Reiche festsegen, aber ben Geift ber Eintracht, welcher an Diocletian und seinen Mit = Regenten gerühmt wird, konnte er an seine Familie nicht vererben. Er starb zu Nicomedien über der Vorbereitung zum Kriege gegen die Perser, welche die landtheile zurud forderten, die sie im Kriege mit Galerius verloren hatten. a) Die faiserliche Leiche wurde unter vielen Feierlichkeiten nach Constantinopel gebracht, und, nachdem Constantius, der sich bei des Baters Tode in Untiochien aushielt, angekommen war, in der Apostel-Kirche beigesetzt. b) Allgemein mar die Theilnahme, welche die Nachricht von des Kaisers Hinscheiden erregte. Die Truppen erklärten, nur unter den Cobnen bes Berstorbenen dienen zu wollen, c) und zu Rom riefen Senat und Volk die drei kaiserlichen Prinzen ale Augusti aus. 1) Schwer ist zu entscheiben, ob biese Borliebe für Constantin's Cohne in einer dankbaren Ruderinnerung an die friegerischen Berdienste bes Verstorbenen, und in einer gerechten Würdigung ber Herrscher = Talente Constantin's gegründet, oder fünstlich hervorgebracht mar, [177] indem Constantius ein väterliches Testament in die hande befam, in welchem Constantin über sein Reich, wie

22. Mai 337 † **R**. Constantin.

9. Sept.

<sup>2)</sup> Chronol, Cod. Theod. p. XXXVII. Eckhel. VIII. p. 77. Pagi I. p. 434. Socrates H. E. l. I. c. 26. l. c. p. 271. Sozom. H. E. l. II. c. 32. Theophanes l. c. p. 19. [27]

b) Euseb. vita Const. IV. c. 64 — 72.

c) Euseh. l. c. c. 68.

d) Euseb. I. c. c. 69. Constantinus Augustus ad coelestia regna ablatus est XI. Calend. Junias et ipso anno nuncapati sunt tres Augusti Constantinus et Constantinus et Constantinus et Constantinus et Constantinus V. Idus Septemb. (Idatii Descript. Cons. I. c. p. 88). Selecta ad ill. chron. pasch. I. c. p. 360.

über ein Erbstück, zu Gunften seiner Sohne verfügte, [178] und fich Gerüchte verbreiteten, als ob Constantin von feinen Brübern vergiftet worden, und ähnliche Gefahren auch seine Söhne bedrohe. [179] Wie es aber auch sen, so ist doch so viel erwiesen, baß es zu wilben Goltaten : Aufständen tam, in welchen zuerst Conftantin's geliebter Bruber, Sulius Constanting, mit dem vom Constantin geschätten Neffen, Dalmatine, und bann auch ber zweite, nicht minder verbienstvolle Neffe Hanibalianus das leben verloren. [180] Viele theilten bas traurige Schicksal bieses Prinzen, und man behauptet, baß auch Gallus und Julian, die Söhne bes eben genannten Julius Constantius, geopfert morden mären, wenn nicht bie Krankbeit bes ersteren einen balbigen unblutigen Tob erwarten ließ, Julian aber als ein achtjähriger Anabe boch noch zu ungefährlich erscheinen mußte. [181] Häufig wird Constantius beschuldiget, ben Tob bes Dheimes und der Bettern veranlaßt zu haben, und jedenfalls scheint ihn der Vormurf zu treffen, daß er ben Mord jener zu hindern unterließ, ba er ihn boch zu hindern im Stande war. [182]

Dalmatius
u. Hanis
balianus
getödtet.

Theilung ber Söhne Constans tin's.

zugewiesen, den ersten Anlaß zu neuerlicher Trennung. Er mochte allerdings nur eine Berwaltung se Theilung im Sinne K. Diocletian's beabsichtet haben, allein die Länders Gierde der Söhne vereitelte die Hoffnungen des Baters. Die durch den Tod des Palmatius und Hanibalianus erles digten Reichstheile wurden zum Zankapsel für die drei Kaiser, und erst nach wiederhohlten Bersuchen gelang es dem K. Constantius auf der Zusammenkunst zu Sirmium in Pannonien, die Theilung des väterlichen Reiches dahin zu vermitteln, daß Constantin, der Aelteste, Gallien, Britannien, Spanien und einen Theil von Afrika, Conssien, Ilyricum, Macedonien und Griechenland, Conssien, Ilyricum, Macedonien und Griechenland, Conssien,

stantius aber Mössen, Thracien mit Constantinopel,

bas eigentliche Asien, ben Drient bis Risibis, und Aegupten

R. Constantin, welcher mit unendlicher Unstrengung

bas Reich unter Einem Herrscher vereinte, gab baburch,

daß er seinen Söhnen und Meffen besondere Reichetheile

338.

erhielt. [183] An dem Geschicke unseres Laterlandes ward nichts geandert, weil Constans Illyricum behielt, wie er selbes schon von seinem Bater erhalten hatte.

Rur unvollkommen befriedigte biese Theilung bie Ansprüche der beiden Brüber Constantin und Constans. Einige Theile von Ufrika und Italien blieben noch immer ein Gegenstand ihres gegenseitigen Unmuthes, welcher, von einem Rriegstribune Umphilochus fleißig genährt, nur einer Gelegenheit harrte, um in offene Feindseligkeiten ausjubrechen. hierzu fam die Gelegenheit durch ben Rrieg des R. Constantius gegen Persien. Unter dem Bormande, seinem Bruder Hilfstruppen zuzuführen, fiel Constantin in den Reichstheil seines Bruders Constans, und da dieser in Mössen abwesend war, so drang er bis Aquileja vor, wo er sich jedoch nach Räuber : Urt mit Plündern aufhielt. Nachdem Constans von biesem Einfalle Nachricht erhalten hatte, eilte er nach seinen gandern zuruck, und sendete eine heeres = Abtheilung voraus gegen Constantin. Flusse, westlich von Aquileja, wurde ihm ein hinterhalt gelegt; von vorn und im Ruden angegriffen, von seinem verwundeten Rosse abgeworfen, erlag Constantin den Schwertern seiner Feinde. Die Landtheile, die er besessen, famen an den Sieger Constans, welcher nun dem ganzen romischen Abendlande geboth.

**340**.

t Constantin 11.

Drei Jahre herrschte Constans, seines großen Berufes wurdig. Nach seinem Siege über die Franken setzte er selbst nach Britannien über, um mit den Picten und Scotten zu 343. fampfen. b) Den Erfolg dieser Heerfahrt kennen wir

342.

Zonaras III. p. 11. l. XIII. c. 5. l. c. p. 9 [11] 2) Zosim. II. c. 41. Aurel. Victor in Caesarib. p 41. Eutrop. 1. X. c. 5. Oros. 1. VII. c. 29. Euseb. Chron. p. 499. Pagi I. p. 446. Chronol. Cod. Theod. p. XLI. Tillemont IV. 328, 329. Muratori l. c. III. 437 u. f. Eckhel VIII. p. 108, Idat. Desc. Cons. l. c. p. 88.

Chronol. Cod. Theod. p. XLIII. Mascov Gesch. b. **b**) Teutschen I. S. 232. Tillemont IV. p. 332. 335. Muratori l. c. III. p. 441.

nicht, die Folge des Sieges über die Franken war aber die Sicherheit Galliens vor den Einfällen dieser gefährlichen Allein diese Sicherheit ward des Kaisers Nachbarn. Unglück; denn er gab sich der Schwelgerei, einer unmäßis gen Jagdlust und bofen Freunden bin. Hierdurch ward er den Provinzialen beschwerlich, und verlor auch die Liebe eigenen Hofe zu Truppen. Um Augustodunum (Autun) bildete sich gegen ihn eine Berschwörung, und Magnentius, der Befehlshaber einer Heeres-Abtheilung, wurde als Augustus ausgerufen. Constans fioh gegen Spanien, wurde aber am Fuße ber Pyrenäen bei Helena eingeholt und getöbtet.

Während Magnentius in Gallien, Afrika und Italien

seine Herrschaft ausbreitete, erhob sich in Illyrikum,

Magnen.

350.

tius 18. Jänner. t Constans.

Betranio in Illyrien.

> welches seit dem Tode des Constans kaiserlos war, der 3. Juni. Feldherr Betranio, [184] in Rom aber Nepotianus, ein Neffe R. Constantin I. Gegen diesen sendete Magnentius ben Hofmarschall (Magister officiorum) Marcellinus und Nepotianus erlag nach acht und zwanzigtägiger Herrschaft. h) Dagegen sollte, wie es scheint, Vetranio die Vorhuth in Illyrikum bilben. [185] Die Zeit schien den Usurpationen gunstig, da Constantius im Perser-Kriege beschäftiget mar. Magnentius und Vetranio begehrten daher von diesem

> > durch eine eigene Gesandtschaft die Anerkennung als Mit-

Regenten, indem sie ihm die Obmacht unter ihnen anbothen.

Allein Constantius hatte mit Sapor, dem Perser-Könige,

Baffen = Rube geschlossen, und die Gefandten der beiden

1. Juli.

Zosim. H. c. 42. Zonaras III. p. 12. l. XIII. c. 6. a) p. 10. [13] Aurel. Victor I. c. c. 41. Epit. Aurel. Vict. c. 41. Eutrop. l. X. c. 6. Oros. l. VII c. 29. Chronol. Cod. Theod. p. XLIX. Maratori 1. c. III. p. 468. Pagi I p. 473. Tillemont IV. p. 355 — 357. Eckhel VIII. 109. 121. Chron. Euseb. p. 504. Siehe Note 184.

Zosim. II. c. 43. Eutrop. X. c. 6. Ores. VII. c. h) 29. Euseb. Chron. p. 504. Eckhel. [VIII. ] 119. 122. Aurel. Vict. Caes. c. 41. Epit. Aurel. Vict. c. 42. Tillemont IV. p. 362.

Usurpatoren trasen ihn daher schon zu Heraclea in Thrascien. Constantius behielt die Gesandten bei sich, und rückte weiter gegen Betranio, welcher für ihn eben so wichtig war, als für Magnentius, und daher von beiden aufgesordert ward, sich für ihre Partei zu entscheiden. Betranio, ein alter Mann, welcher sich nur durch kriegerische Thaten aus niederem Stande emporgehoben hatte, übrigens aller Bilzdung entbehrte, und erst als Kaiser die Buchstaben kennen lernte, gab die Hossnung auf, sich gegen Constantius behaupzen zu können, und da dieser zu Sardica in Mössen durch die Rückerinnerung an die Thaten des getödteten Constantund die Berdienste des Vaters Constantin auch die Truppen für sich gewonnen hatte, entsagte Vetranio dem Purpur, und zog sich nach Brusa in Bithynien in ein ruhiges Privatseben zurück. u)

Betranio tritt ab. 25. Dez.

Da Betranio vom Schauplate abgetreten mar, so batte Constantius nur gegen Ginen Gegen : Raiser zu fam= pfen. Allein Capor, ber Perfer-Ronig, hatte ben Waffen-Stillftand gebrochen, und von neuem die romischen Land. schaften vermuftet. Um nun den Krieg gegen Capor begins nen zu können, ohne ben gegen Magnentius unterbrechen zu muffen, machte Constantius seinen Neffen Gallus, unter bem veränderten Namen Constantius, zum Cafar, [186] und sendete ihn gegen Persien, er selbst vereinte aber die Truppen des Betranio mit den seinen, und rustete sich Aber auch Magnentius hatte feinen gegen Magnentius. Bruder Decentius in Mailand zum Cafar bestimmt und nach Gallien geschickt, um selbes gegen die benachbarten Deutschen zu schützen, er selbst zog aber, nachdem ihm die Engpaffe bes füdlichen Theiles ber julischen Alpen [187] durch Berrath geöffnet worden waren, aus Italien über

Krieg mit Magnens tius.

351 15. März.

Zosim. l. II. c. 44. Aurel, Vict. l. c. c. 42. Epitom. Aurel, Vict. c. 41. Eutrop. X. c. 6. Zonaras III. p. 14. l. XIII. c. 7. p. 12 [15 u. 16] Depositus Vetranio VIII. Cal. Jan. (Idat. Desc. Cons. l. c. p. 89). Eusebii Chron. p. 504. Juliani Orat. I. in Opp. p. 56. Tillemont IV p. 367. Muratori l. c. III. p. 482. Chronol, Cod. Theod. p. XLIX.

die norischeitalische Gränze bei Abrans nach Pannonien. [188] Auch jest noch war Constantius geneigt, ein friedliches Uebereinkommen dem ungewissen Kampfe vorzuziehen, und ließ den Magnentius Gallien anbiethen. Allein diefer verwarf die Friedens : Antrage, zerstörte Siscia, verheerte das kand zwischen der Drau und Save, und versuchte die Ueberrumpelung von Sirmium. Da er die Besatzung und die Bewohner zum herzhaften Kampfe bereit fand, lenkte er ab gegen Mursa an der Drau, (bei Essect) und lagerte in dortiger Ebene. In dieser fanden sich die Heere der beiden Gegen-Raiser am 28. Tage des September-Monates. Erst am Abende kam es zum Treffen, und basselbe endete erst in später Nacht mit der Flucht des Magnentius und ber Niederlage seines Hecres. a) Als R. Constantius am folgenden Morgen von einer Anhöhe herab das Schlachtfeld überschaute, konnte er sich der Thränen nicht erwehren, als er die weite Ebene mit Erschlagenen bedeckt, und den Rauf des breiten Stromes durch die Leichen der verunglückten Flüchtlinge gehemmt sah. [189] Die Schlacht bei Mursa wird zu den größten Schlachten gerechnet, bic in Europa gefochten murben, die tapfersten Feldherren beis der Theile blieben auf dem Felde, und vier und fünfzig tausend Rrieger sollen ihr Leben verloren haben. hinaus reichten die Folgen dieses theuern Sieges, welcher bem Reiche die Rrafte nahm, mit welchen es fich zu schüten, und, fatt Burgerblut zu vergießen, über die Barbaren zu siegen-vermocht hätte. [490]

Magnentius war in den Kleidern eines gemeinen Menschen aus der Schlacht bei Mursa entflohen, batte aber

28. Sept.

ueber ben Krieg wider Magnentius und die Schlacht bei Mursa siehe Zosim. l. 11. c. 45 - 53. Zonaras III. p. 14. et 15. l. XIII. c. 7. p. 13 u. 14 [16, 17]. Eutrop. X. c. 6. Epit. Aurel. Vict. c. 42. Chronol. Cod. Theod. p. L. Euseb. Chron. p. 504. Tillemont IV. p. 364 - 376. Muratori III. p. 489 - 498 Eckhel. VIII. p. 121. Pagi I. p. 474. n. 4. Julian. Orat. 2. Opp. p. 102. et seq. Le Bean l. VII. u. 36. Idat Desc. Cons. l. c. p. 89.

sein kostbar gerüstetes Streitroß zurückgelassen, damit ihn seine Feinde für todt halten, und nicht weiter versolgen sollten. Er zog sich nach Aquileja zurück, befestigte die Alpenpässe, die nach Italien führen, und sammelte seine itaslienischen Truppen, um sein Glück zum zweiten Male zu versuchen. Auch Constantius hielt sich den Winter hindurch in Pannonien auf, um seinem Heere die Ruhe zu gönnen, und selbes zu ergänzen. Mit Ansange des nächsten Frühslinges rückte er gegen Italiens östliche Gränz-Alpen. Da sich eine in diesen gelegene Feste, auf welche Magnentius am meisten vertraute, [191] an Constantius ergab, verließ der Usurpator Aquileja, und öffnete dadurch seinem kaiserslichen Gegner die Pforte Italiens.

352.

Durch die Grausamkeit gegen Nepotianus und bessen Unhänger hatte sich Magnentius den Haß der Römer zuges zogen, Rom neigte sich baber auf die Seite seines Gegners. Er wußte sich in Italien nicht mehr sicher, und floh noch vor September : Anfang in das südliche Gallien. fruchtlosen Friedens-Anträgen versuchte er bei Mons Geleus cus :) das drittemal das Kriegs-Glück, murde aber von Den Truppen des Constantius besiegt, und genöthiget nach Lugdunum zu fliehen. Seit der Schlacht von Mursa sah er sich nach und nach von seinem Heere verlassen, ba ihn nun alle hoffnung eines gunstigen Schickfal : Wechsels verlassen hatte, schwand auch die Unhänglichkeit der Wenigen, die ihm bisher noch treu geblieben maren. Seine Hoff: nungslosigkeit artete in Verzweiflung, und diese in eine blinde Raserei aus. In diesem Zustande tödtete er seine Mutter, verwundete seinen Bruder und Cafar Desiderius, und nahm sich selbst ein Leben, welches er ohnehin für verloren ansehen Acht Tage später tödtete sich auch zu müssen glaubte. Decentius, welcher seinem Bruder zu Hilfe geeilt war, und noch vor dem Anfange des Novembers sah Constantius das

**353.** 

10. Aug.

18. Aug.

Mont' Salion. (d'Anville Handb. d. alten Erdbeschreis bung I. S. 147.) In der Nähe des Dorfes la Batie Mont Saleon im Departement der obern Alpen sand man im J. 1805 ausgedehnte Ruinen von Mons Selencus. (Schüß. Erdfunde XX. S. 85.)

Rärnten unter Constans tius. ganze römische Abendland seinem Scepter unterworfen, und mit dem Ostlande wieder unterschie Herrschaft eines einzigen Augustus gebracht. 2)

Die Cäsaren Gallus und Julian.

Die Freude über ben gludlich beendeten Bürgerfrieg trübten die Nachrichten aus dem Driente; denn basclbst übte Gallus, ben, wie wir vernommen haben, sein Oheim Constantius als Casar babin gesendet hatte, eine grausame, blutdürstende Herrschaft. Bon seinem Glücke bethört, burch Schmeichler und eine entartete Gattin verdorben, steigerte sich des jungen Mannes Tollfühnheit, und er erschien selbst dem Raiser gefährlich. Dieser berief ihn daher nach Italien. Gallus ahnete sein Schickfal, und folgte nur zögernd dem Rufe seines Dheims, besonders da seine Gattin, bes Raifere Schwester, Constantine gestorben mar. In Pettau angelangt, enthüllte sich ibm seine ganze traurige Zufunft. Noch am späten Abende ward er verhaftet, des fürstlichen Kleides beraubt, und mit auffallender Gile nach Istrien gebracht. Zu Flanone, in der Nähe von Pola, mard über ihn von Richtern, die ber Kaiser gesendet hatte, geurtheilt. Sie sprachen über ihn bas Todes : Urtheil, basselbe murbe vom Kaiser bestätiget, und Gallus starb durch das Richtschwert, nachdem er neun und zwanzig Jahre gelebt, und vier Jahre geherrscht hatte. [192]

† Gallus zu Ende 354.

Mag auch immerhin Constantius, wie und Zonaras erzählt, [193] die eilige Strenge des Straf : Urtheiles bereut haben, so war doch die nicht zu bezweifelnde Schuld des Gallus geeignet, den mißtrauischen Kaiser vor einer neuen Theilung der Herrschaft zu warnen. Allein dem Reiche drohten von außen her neue, vielsache Gefahren. Sapor, der König in Persien, sorderte, nachdem er den

ueber den Krieg mit Magnentius seit der Schlacht bei Mursa: Zonaras III p. 15 u. 16, l XIII. c. 9, p. 14. [18] Zosim, II. c. 53, 54. Aurel. Victor. c. 42. Epit. Aurel. Vict. c. 42. Eutrop. X. c. 7. Euseb. Chron. p. 504. Pagi I. 477. n. 3. Chronol. Cod. Theod. p. LI. Tillemont IV. p. 383. Muratori III. 499. Eckhei VIII. 121, 123, 124. Idat. Desc. Cons. l. c. p. 90. Le Beau VII. c. 39 — 45.

Untergang bes Gallus vernommen, Mesopotamien und Armenien, die Quaden und Sarmaten verheerten Pannos nien und Ober = Mösien, die Franken, Alemanen und Sachs sen nahmen vierzig Städte am Rhein, und führten eine große Menschenmenge sammt ungähliger Beute mit sich, Gallien ward vollends für verloren geachtet. R. Constantius verkannte nicht, daß er in dieser bedenklichen Lage dem Reiche nicht genügen könne; sein Argwohn ließ ihn jedoch nirgends den Mitherrscher finden, dem er zu trauen vermocht Nur Eusebia, die Raiserin, eine wissenschaftlich hochgebildete, männlich kluge Frau, wußte die Wahl des Raisers auf deffen zweiten Neffen Julian zu lenken, welcher fern vom Staats- und Kriegswesen zu Athen den Wissen-Mach Mailand, an den Hof seines Julian wird schaften lebte. a) Dheimes berufen, ward er am 6. November feierlich als Casar verkündet, nach wenigen Tagen mit Helena, ber Schwester des Raisers, vermählt, und am 1. Dezember mit einem so kleinen Gefolge ben großen Gefahren in Gallien entgegen geschickt, daß man allerdings argwöhnen mußte, als babe man hinter ber Verleihung des Casar - Kleides nur die Plane, welche man gegen Julian geschmiedet, versteden, und den jungen Feldherrn um so sicherer verderben wollen, je weniger die Heeres = Macht, die man ihm anvertraute, dem Kriege angemessen schien, den er durchzuführen bestimmt [194] mar.

Căsar 355 6. Nov.

1. Dez.

Allein Julian täuschte die Erwartungen seiner Keinde, er siegte über Franken und Alemanen, eroberte Gallien, 356, 357, die Deutschen über den trieb Rhein, griff sie im eigenen Lande an, und gab dem römischen Reiche seine vorige Gränze wieder. [195] Diese Siege weckten von neuem den Argwohn des Kaisers, und die Hof-Cabale war geschäftig genug, das Mißtrauen besselben zu nähren. Der Krieg mit Persien gab die gute Gelegenheit, die Macht des Casars zu schmächen. Er sollte einen Theil seines Beeres

358, 359.

360.

<sup>2)</sup> Zosim. l. III. c. l. 2. Zonaras III. p. 17. l. XIII. c. 10. p. 16 [20] Ammian. Marcell. 1. XV. c. 8. Kutrop. X. c. 7. Aurel, Victor. c. 42. Epit. c. 42.

Im Frühlinge. Julian wird Nugustus.

361.

nach bem Driente schicken. Dieses emporte Die Truppen, und Julian wurde in Paris zum Augustus erhoben. gezwungen soll er bem Begehren seiner Krieger nachgegeben haben; ba jedoch Constantius seine Bitte um Gestattung der Mitherrschaft zurückwies, und, wie Einige behaupten, sogar darauf bestand, daß Julian auch die Casars-Würde niederlegen sollte, so schien ihm nichts zu erübrigen, als die Wahl zwischen bem Schicksale seines Bruders Gallus ober bem Bürger Rriege. a) Er entschied sich für den lettern, und da er die Alemannen, die unerwartet den Frieden gebrochen hatten, und in Rhätien eingefallen waren, theils mit den Waffen in der Hand, theils in Folge von Unterhandlungen zu neuerlichem Frieden vermochte, bereitete er seine ganze Kriegsmacht zur weiten Heerfahrt wider Constantius, welcher burch ben Rrieg mit ben Perfern am Euphrate zurückgehalten wurde. h) Nachdem er die burgerlichen Angelegenheiten in ben gallischen Städten geordnet, diesen und dem Gränzlande die militärischen Befehlshaber bestellt hatte, rückte er nach den Alpen. In Augusta Rauracorum (Augst bei Basel) e) bildete er sich einen Hofstaat, und theilte sein Beer in drei Massen. Girmium ward als gemeinsames Ziel bestimmt. Die eine Masse unter Jovian und Jovius sollte in schnellen Märschen die gewöhnliche Heerstraße durch Italien ziehen, die zweite heeres-Gäule, unter dem Meister ber Reiterei, Nevita, hatte ben Mittelweg burch Rhätien zu nehmen, und mußte baber, um durch bas Binnenland nach Girmium zu gelangen, die große Seerstraße durch Mittel=Noricum, und somit durch Mittels und Unter Rärnten

Commer

<sup>361.</sup> 

a, Ammian. Marcel. l. XX. c. 4, 8, 9. Zouaras l. III. p. 18. u. 19. l. XIII. c. 10, 11. p. 16 — 19 (20 — 24). Zosim. III. c. 8, 9. Socrates H. E. III. c. 1. Eutrop. X. c. 7. Epit. Aurel. Vict. c. 42. Juliani Epist. ad S. P. Q. Atheniensem in Opp. p. 493 — 527. Pagi I. c. 493. p. 9. et 10. Tillemont IV. p. 447 — 454.

b) Amm. Marcell. l. XXI. c. 3, 4, 7. Zosim. l. III. c. 10.

c) Sickler's Handbuch ber alten Geog. S. 56.

einschlagen. Mit ber tritten Abtheilung wollte fich Julian auf ber Donau einschiffen, und den linken Flügel auf dem gemeinsamen "Heereszuge bilden. Die erste Abtheilung trennte sich, höchst mahrscheinlich, schon bei Augusta Rauras corum, mit der zweiten und britten Abtheilung zog aber Julian an tie Donau, und dem Fluße nach bis oberhalb Ulm, wo selber schiffbar wird. Dort betrat er mit ber dritten Heeres Masse die Donau : Schiffe, Nevita schlug aber mit der zweiten Abtheilung, welche bas Centrum bildete, die Straße nach Rhätien ein, und marschirte über Augusta Vindelicorum (Augsturg), Jurarum (Salzburg), über ben Tauern (in Alpe) nach Tamsweg (Tamasicis) und über Murau (In Immura), Grabes (Graviacis) a), Strafburg (Belliandro?), Zwischenwässern (Matucujo), nach Birunum am Zollfelde, und über Juena (bei bem Dorfe Juna im Jaun : Thale, zwischen Eberndorf und Globasnitz,) 1) Celeja, Petovium, Siecia (Sissed) nach Sirmium. [196] Wie schnell Nevita vorgeruckt senn muffe, zeigt die Gile, mit welcher Taurus, der Prätorial-Präfect Italiens, auf die erste Kunde von dem Anruden Julians aus Italien über den südlichen Theit der julischen Alpen entfloh, und auch den Prätorial=Präs fecten Illyricums, Florentius, in eiliger Flucht mit sich [197] Unaufgehalten steuerte auch Julian seinem Ziele entgegen. Bei Bononia () (Banosthor in Clavonien) verließ er die Schiffe, und eilte zu lande nach Sirmium, wo er freudig empfangen und als Augustus begrüßt wurde. Nachdem ihm baselbst beinahe ganz Griechenland die Huldis gung burch Gesanttschaften barbrachte, jog er nach Mösien. Zu Naissus (Nissa in Servien) traf ihn die Nachricht von bem Tode seines Dheimes Constantius, welcher zu Mopsu-

<sup>1)</sup> Muchar rom. Noricum 1. 281.

<sup>16)</sup> Carinthia Jahrg. 1838 Nr. 35.

Früher Melata. Nach Mannert III. 670. bei Peters wardein, nach Kutanscich. Orbis antiquus 1. p. 321. Banofhor.

3. Nov. creno in Cilicien gestorben war. a) Des sterbenden Kaisers letzte Worte waren die Bestimmung seines Nessen Julian zum Erben seiner Macht, und diesen hinderte nichts mehr, seiner Baterstadt Constantinopel zuzueilen, und nach feierlichem freudigen Einzuge von dem ererbten Reiche Besitz

zu nehmen. b)

363. 26. Juni † Julian.

27. Juni Jovian.

Noch vor dem Ausgange des zwanzigsten Monates ber Alleinherrschaft c) verlor Julian auf dem Rückzuge aus dem unglücklichen Perser Rriege in Uffprien sein Leben, c) und die Lage des ruckschreitenden Heeres im feindlichen Lande, von Perfern umschwärmt, machte eine schnelle Wahl des neuen Kaisers und Heerführers nöthig. Sie erfolgte schon am folgenden Tage, und traf Jovian, welcher unter den haustruppen den ersten Rang einnahm. e) Ihm war das schwierige Geschäft ber Fortsetzung des Rückzuges beschieden. Die steten Angriffe der Perser und der steis gende Mangel an Lebensmitteln, erschwerten immer mehr die traurige Lage des ruckziehenden Heeres. Jovian mußte sich glücklich schäpen, daß Sapor mit dem Friedens-Untrage entgegen tam. Hatte er aber hierauf die Hoffnung eines gunstigen Friedens gebaut, so sah er sich nur zu bald schmerzhaft enttäuscht. Die Abtretung alles dessen, was Galerius den Persern abgenommen hatte, die Hingabe von

a) Amm. Marcell. l. XXI. c. 15. Chronol. Cod. Theod. p. LXII. Pagi I. p. 495. n. IV. Idat. Desc. Cons. l. c. p. 91.

b) Amm. Marc. l. XXII. c. 2. Zosim. III. c. 11. Idat. Desc. Cons. l. c. p. 91.

c) Amm. Marcell. l. XXV. c. 4. — l. XXV. c. 5. Zosim. III. c. 11 — 29.

d) Zosim. III. c. 29. Ammian Marcell. XXV. c. 5. Eutrop. X. c. 8. Pagi I. p. 506. n. IV. Chronol. Cod. Theod. p. LXVII. Idat. Desc. cons. l. c. p. 91.

e) Ammian. Marcell. l. XXV. c. 5. nennt ihn Domesticorum Ordinis primus, Zosim. III. c 30 aber einen Sohn des Barronianus, welcher Tribun der Haustruppen war. Ueber die Chronologie Idat. Desc. Cons. l. c. p. 91.

fünf jenseits des Tigris gelegenen Provinzen nebst fünfzehn festen Platen, bann Nisibis, Singara und Sastra Maurerum, endlich die Ausopferung des treuen Freundes und Bundes: Genossen Arsaccs von Armenien waren die schmachvollen Bedingungen, mit welchen Jovian den Frieden für dreißig Jahre zu erkausen vermochte. a) Jovian's Augenwert soll vorzüglich auf Gallien und Ilhrikum gerichtet gewesen sen; nicht der dortigen Provinz-Bewohner wegen, sondern aus Furcht, daß in dem Landtheile, welcher schon so viele Gegen-Raiser gegeben, auch wider ihn ein GegenRaiser austreten möchte. 1) Darum eilte er nach geschloss senem Frieden gegen Ilhrikum c), ohne dieses Ziel seines surchtsamen Strebens zu erreichen, da ihn der Tod schon zu Dodostona, an der Gränze Galatiens überraschte. d)

† Jovian 16 Febr. 868.

Mabrend Jovian's Leiche nach Constantinopel gebracht wurde, um ben Shrenplat an der Seite seiner Borfahren einzunehmen, rückte das Heer dis Nicaa in Bithynien vor, und es vereinigten sich nun die vorzüglichsten Civils und Militar Beamten zur Wahl ihres neuen Kaisers. Der zuerst gewählte Pratorial Prafect Callustius schlug die zugebachte Würde wegen seines boben Alters aus, gestattete auch nicht die Wahl seines Sohnes, und so wurde dann Balentinian, der Tribun des ersten Corps der faiserlichen

Ammian. Marcell. I. XXV. c. 7. Zosim. I. III. c. 30,
 Eutropius I. X. c. 9.

b) Ammian, Marcell, I, XXV. c. 8.

c) Entrop. i. c.

d) Ammian. Marcell, l. XXV. c. 10. Eutrop. I. c. Zosim. l. III. c. 35. Chronol. Cod. Theod. p. LXVIII. Pagi I. p. 507. Zonaras III. p. 25. l. XIII. c. 14. p. 22 [28] Idat. Dec Cons. l. c. p. 91 weichtt in ber Zeitbestimmung ab: His Conss. (Joviano Augusto et Varro) secessit Jovianus Augustus Dodostona die XI. Kal. Mart. et levatus est Valentinianus Augustus apud Nicaeam die V. Kal. Mart. Ipso anno levatus est Valens Augustus Constantinopolim in miliario VII. in tribunuli a Fratre augustus die IV. Kal. April.

LW

#### 3meite Periobe.

23. Febr.

25. Febr.

Wabl bes Mits Regenten Balens.

Pallaftwache a), ein Pannonier aus Cibale, jum Raifer Der Gemablte befant fich noch ju Unepra in Balatien, und bas Reich entbehrte baber burch gebn Tage eines Dberbauptes. Balentinian langte gmar ichon am 23. Febr. bei bem heere an, allein bie aberglanbische Furcht vor bem Schalttage (24. Febr.) ließ ihn erft am zweits folgenden Tage in feierlicher Berfammlung bas Tribunal besteigen, bas Purpur : Bewant, bas Diadem und ben Muguftus : Titel empfangen. 1) Geit bem Tobe Raifer Julian's batten fic bie Bolfer am Rheine von neuem erbos ben, und die barbarifchen Brang Machbaren fchienen fich überhaupt verschworen zu haben, bas romische Reich, weldes fie nur unter Julian fürchteten, allfeitig angufallen. Die Alemannen vermufteten Gallien und Rhatien, Die Carmaten und Quaben Pannonien, Britannien mar ben unaufborlichen Streifungen ber Picten, Gadien, Scotten und Atafotten ausgesett. Die Aufturianer und andere maurifche Bolferichaften fielen, muthender als je, in bie afris fanischen Provingen, Thracien marb von ftreifenden Gothen geplundert, und ber Perfer Ronig bemachtigte fich Urmeniens unter bem eiteln Bormande, bag er nur mit Jovian Frieden gefchloffen babe, er baber nach beffen Tobe ungebinbert jurudnehmen tonne, mas feine Borfabren befeffen batten. [1971] Balentinian trug baber icon am erften Tage nach feiner Thronerhebung auf bie Ernennung eines Mitherrichers an. Da man aber in Nicaa binter biefem Untrage eine Fürforge für feinen Bruber Balene gu arge wohnen ichien, fo ichwieg Balentinian, und eilte über Micomedien, wo er feinen Bruber Balens jum Dberftalle meifter machte, nach Conffantinopel. () hier bebandelte er bie Cache ber Mit . Regentichaft ernftlicher ale früber, fen es nun, bag bas Beburinif tringenber geworben, ober

1. Marz.

cellin, XXVI. c. 1.) Siehe oben S. 137.

b) Amm. Marcell. I. c. c. 1. 2. Zonim. III. c. 36. Zonarus I. III. p. 25. I. XIII. c. 14. p. 23 [29]. Chron. Cod. Theod. p. LXVIII. Pagi I. p. 508 u. 3.

<sup>.</sup>c) Amm. Marcell. I, XXVI, c. 4.

daß er für seinen Plan auch das Deer gewonnen hatte. [198] Die meiste Treue glaubte er von seinem Bruder erwarten zu dürfen, und stellte baber denselben bem versammelten Deere in einer Vorstadt von Constantinopel als Augustus vor, gab ihm den Purpur, umwand dessen Haupt mit dem Diadem, und auf seiner Beimkehr in die Stadt zeigte er ihn an seiner Seite dem Bolke als den neuen Augustus. u)

Collte die Theilung der Herrschaft ihren Endzweck crrcichen, so war mit berselben eine Theilung des Reiches Sie erfolgte Ende Juni ober Anfangs Juli zu verbinden. zu Mediana, einer Borstadt von Naessus. Balens erhielt den Drient nebst Aegypten, Bithynien und Thracien. Balentinian behielt bagegen Illyrikum, Italien, die transalpinischen Känder, Spanien, Britannien und Afrika. Auch die Reldberren und die Legionen wurden getheilt, und zu Sirmium endlich noch weiters Mailand für Balentinian, Constantinopel aber für Balens zu Residenzen gewählt. Als Pratorial - Prafect im Driente wurde Sallustius ernannt, wogegen die Präfectur von Stalien nebst Afrita und Illyrikum dem Mamertinus, die von Gallien aber und Italien dem Germanian zugewiesen wurde. [199] Hiernach glaubten die beiden Kaiser die Verwaltung ihrer Reichstheile geordnet, und Balens ging nach Constantinopel zurud, Balentinian zog aber über Aemona, Aquileja, Altinum und Verona nach Mailand. 11)

Reichs: Theilung 364, Juni ober Juli,

Rärnten unter Balentinian

Juli.

Illyrifum unter einem gemeinsa= men Präfecten, Aug. Sept. Dft.

Auch die Theilung unter Valentinian und Valens sollte teine Trennung bes römischen Reiches senn, und die erlasses nen Gesetze tragen baher ben Namen bes einen wie bes andern der beiden Raiser. Nichts desto minder tritt der Begriff eines abende und morgenländischen Reiches immer Die äußern Verhältnisse ber beiden deutlicher hervor. Reichstheile gestalteten sich so eigenthümlich, daß der östliche

Chron. Cod. a) Ammian. Marcell. l. XXVI. c. 4. Tillemont. V. Theod. p. LXXI Pagi I. p. 508. p. 18.

Amm. Marcell. I. XXVI. c. 5. Chron. Cod. Theod. b) p. LXIX. & LXX.

I. Abtheil. 3. Heft.

## 3meite Periode.

wie der westliche die besondern Gesahren und daher auch die besondern Kämpse hatte. Fern von dem Abendlande beschäfs 365, 366, tigten den K. Balens vorzüglich der glückliche Kamps mit dem Gegen Kaiser Procopius und dessen Anhang, welcher 371—373. in Assen geführt wurde, dann der Krieg mit Persien. u) Sein europäischer Antheil hatte zwar an den Gothen gefährliche Nachbarn, die sich des Gegen Kaisers Prosopius angenommen hatten, und, wie die Erfahrung früherer Zeit gelehrt, auch dem Abendlande leicht gefährlich werden 366—369. konnten. Allein der dreijährige Krieg, welchen Balens auf seindlichem Boden führte, und der günstige Friede, den er den Gothen abnöthigte, in welchem sie sich durch Geißeln

Gratian als Mitregent 24. August

17. Nov.

375.

367.

ten, b) verscheuchte auch von dieser Seite die Besorgnisse der Abendländer, und gestattete diesen letteren eine ausschließliche Aufmerksamkeit auf ihre eigenen am Rheine und an der Donau unaufhörlich durch Sachsen, Franken, Alles mannen, Burgunder, Quaden und Sarmaten gefährdeten Gränzen. Um die Nachfolge auf seinen Thron in so gefähr= lichen Lagen nicht ben Kämpfen Preis zu geben, ernannte Balentinian, in Gallien burch eine schwere Krankheit an seine Sterblichkeit erinnert, in Amiens seinen kaum mannbaren Cohn Gratianus zu seinem Mit-Regenten (Augustus). Bei Gratians zarter Jugend konnte bas Reich in [200] seiner Mit-Regentschaft nur bann eine Beruhigung finden, wenn ihm der frieggewohnte Bater noch lange erhalten würde; allein R. Valentinian lebte nach ber Erhebung seines Sohnes nur noch acht Jahre, und starb eines gähen Todes ju Bregetium (bei Comorn) an ber Granze bes Quadenlandes. c) Der Tob des tapfern Raisers mußte die

verbürgten, die römische Granze nicht weiter zu überschreis

a) Ammian. Marcell, l. XXVI. c., 5. et ss. l. XXVII. c. 12. Zosim l. IV. c. 4 — 9. 10. 13.

b) Ammian. Marcellin. l. XXVII. c. 5. Zosim. l. IV. c. 10. 11. Excerpta ex Eunapii historia in SS. Hist. Byzant. I. p. 13 [18] Mascov I. S. 268—270. Tillemont. V. p. 87, 89, 93—95. Aspach S. 23—27.

c) Amm. Marcell. l. XXVII. c. 6. Zosim. l. IV. c. 17. Cod. Th. Chronol. p. XCVIII. Pagi I. p. 340.

abenblandischen Provinzialen um so mehr mit bangen Sorgen erfüllen, als sie das Reich durch die Wahl des vierjährigen Balentinian II. [201] ben Leitern eines Kindes, ober ber unerfahrenen Jugend des siebenzehnjährigen Gratianus anvertraut saben. Denn auf biesem laftete bie ganze Bürbe der Berwaltung des abendländischen Reichstheiles. Œ\$ wurde zwar für die beiden jungen Kaiser eine neue Reichs-Theilung verabredet, durch welche Gratian Britannien, Gallien und Spanien, Balentinian II. aber Illyrikum, Italien und Afrika erhielt, [202] allein die Wirksamkeit dieser Theilung war, wie es scheinet, erst den reifern Jah- Balentinian ren Valentinians vorbehalten.

Raiser Balentinian H. 22. Nov.

Theilung zwischen Gratian u. Valentinian Illy= rifum an II.

Soon diese Theilung, welche nach bem ausdrücklichen Zeugnisse bes Zosimus a) nicht von den Fürsten, sondern für diese von den Machthabern an ihrem Hofe verabrebet. wurde, zeigte unsern Borältern, daß sie bei ber Jugend ihres Raisers ber Willführ eines Hofes preisgegeben seven, zu welchem sie, die Erfahrungen seit R. Constantin I. wohl erwägend, unmöglich ein Zutrauen zu fassen im Stande waren. Sollten sie aber vielleicht neibisch nach bem Zustande ber Nachbarn unter ber scheinbar selbstständigen Berrs schaft des R. Balens geblickt haben, so zeigte eine kurze Folgezeit die Größe ihres Irrthumes. Denn gerade in dem öftlichen Reichstheile entwickelten sich nicht ohne Schuld des orientalischen Raiserhofes die Ereignisse der großen Bölkerwanderung, die noch drei Jahrhunderte nach dem Umsturze des weströmischen Kaiserthrones den Griffel der beobachtenden und aufzeichnenden historischen Muse beschäf-Um jedoch diese Ereignisse in ihrem Beginnen, in ihrem Fortgange und in ihren Fols gen nach allen Berbältniffen ihrer biftorischen

Eckhel VIII. p. 149. Diem functus Valentinianus senior XV. Kal. Decemb. in castello Virgitione et levatus est Valentinianus Junior Aug. filius Aug. Valentiniani ab exercitu in tribunali die X. Kal. Decemb. in civitate Acinco. (Idat. Desc. Conss. l. c. p. 93.)

a) Siehe Rote 202.

## 3 weite Periode.

Zeit richtig beurtheilen zu fonnen, moge mir ber geneigte Leser wieder in die Zeit Diocletians zurückfolgen, und eine furze Darstellung der seit dem Regierungs Mntritte dieses Kaisers geführten deutschen Gränz-Kriege vernehmen, die ich hier um so schicklicher nachholen zu durfen glaube, als die Art und der Erfolg, womit diese Kriege geführt wurden, wenigstens zum Theile als eine Folge der Reichs-Theilungen angeschen werden muffen, deren Geschichte mich, seitdem ich mit meinem Vortrage bei Diocletian angelangt war, fast ausschließlich beschäftigte.

Die Reichs: theilungen für die Sicherheit unserer Landstriche gegen äußere Feinde im Westen, Osten und Morben.

Die Theilungen unter Diocletian und Maximian Folgen der wurden, wie ich schon oben bemerkte, durch die äußern Berhältnisse des Reiches veranlaßt, indem diese zum Schutze ber Gränz-Provinzen eine getheilte Verwaltung zu fordern So oft auch bie Berwaltung bes Ganzen ungetheilt an Einen Raiser kam, machte sich boch bald barauf, und fast immer aus demfelben Grunde, die Theilungs-Maxime geltend. Diese ward fein vorübergehendes Bedürfniß, sondern eine nothwendige Folge der großen Ausbehnung ber römischen ganber : Maffe. Diese Theilungen haben baher für die Provinzial-Geschichte eine doppelte Wichtigkeit. Sie begründeten nicht bloß veränderte Berhältnisse ber eins zelnen Provinzen zum Ganzen bes Staates, und anderten daher die innern Zustände derselben, sie bedingten auch bie äußern Perbaltniffe, besonders den Schut gegen außere Denn sie erschienen als die Bedingung ber fraft: vollen Ammenbung ber Schut - Mittel, und, wie viel auch bei dieser Anwendung von ber Persönlichkeit der Schuts berren abbing, so haben sie ihren Zwed doch nie verfehlt, wenn man nur den Grundsatz festhalten wollte, daß die Bermaltung getheilt senn könne, die einzelnen Reiches theile aber sich nicht entfremden dürsen. Hätte die mensche liche Unvollsommenheit bas Festhalten bieses Grundsapes gestattet, so würde sich vielleicht das römische Reich, ungeachtet ber großen Gewalt, mit welcher die fremden Bölfer gegen selbes anstürmten, und ungeachtet ber vielen innern Gebrechen und Mängel bennoch, wenigstens längere Zeit, erhalten haben, als bieses wirflich geschehen ist.

Schon im ersten Jahre, nachbem sich Diocletian und Maximian getheilt hatten, gestattete biese Theilung, baß, während Maximian die Bauern : Unruhen in Gallien 286. dampfte, Divcletian wider die Perser siegen, a) und sich den Ehren = Namen Britannicus und Germanicus erwerben 287. h) Im folgenden Jahre siegte Marimian über Alemannen, Franken und Burgunder, c) ging im nächsten Jahre über ben Rhein, und verheerte das frankische Land, während Diocletian die Sarmaten bestegte, dann durch Rbätien in das jenseitige Deutschland einfiel, und die alte Reichs : Granze, die sich bis an den Ursprung der Donau binausbehnte, wieder herzustellen im Stande mar. [203] Die Unruben in Afrika, die Gegen = Raiser, Julian und Achilleus, und die Einfalle ber Perfer in Mesopotamien nothigten zu einer neuen Theilung ber Herrschaft. Wie sehr auch die Provinzen durch den Auswand von vier Hofhaltungen belastet worden senn mogen, [204] so war es boch nur bei ber getheilten Berwaltung möglich, daß Maximian den Gegen-Raiser Julian vernichtete, und die Mauren vollends unterwarf, d) daß **292**. Constantius im Lande ber Bataver die Franken besiegte, selbe 297. in die menschenleeren Gegenden Galliens versetzte, e) dem 293. Reiche Britannien unterwarf, f) und über die Alemannen 296. siegte, x) - bag sich bem Galerius die Carpier unter-**297**. warfen, h) und daß die Perser zur Abtretung von fünf **295.** 297.

a) Mamertin, Panegyr, c. 7. p. 116.

b) Pagi I. p. 309.

c) Mamertini Panegyr. c. 5. (ienethliacus c. 7. Tillemont. IV, p. 12

d) Eutrop. l. IX. c. 15. Panegyr. incert. in Maxim. et Constantin. c. 8. Eumen. Paneg. c. 5.

e) Eumen Paneg. c. 9.

f) Eutrop. IX. c. 14. Eum. Paneg. c. 9.

Euseb. Chron. p. 487. Zonaras II. p. 243. l. XII.
 c. 31. p. 483 [641]. Eutrop. IX. c. 15. Pomp.
 Lactus. ap. Jordan. Orig. Slav. App. n. 638.

h) Aurel. Vict. Cuos. c. 39. Pagi 1. p. 315. Mascov 1. S. 210.

Provinzen genöthiget wurden, a) — daß Diocletian die 295. Markomannen in Rhätien schlug, b) den Gegen : Kaiser 296. Uchilleus unterdrückte, c) daß Carpier, Bastarner und Sars 297. maten in die römischen Gränz : Provinzen übersiedelt, und die Gothen gezwungen wurden, um Frieden zu bitten. d)

Diesen glücklich geführten Kampfen und dem Kriegsruhme der Reichs : Verwalter dürfte es zuzuschreiben seyn, daß auch nach dem Abtreten Diocletians, und selbst mab: rend der Regenten . Rriege bis zur Allein : Herrschaft Constantins, die Grang : Provinzen minder angefochten wurden, als man wohl besorgt haben dürfte. Ungefährdet blieben sie aber nicht. Galerius hatte mit ben Sarmaten, e) Conftantin mit ben Franken zu kam-Diese hatten die Abwesenheit des Constantius benütt, hatten ben Frieden gebrochen und waren in Gallien eingefallen. Constantin besiegte sie in der batavischen Salbinsel, ließ zwei ihrer Konige, zum Schrecken ber Uebrigen, ben wilden Thieren vorwerfen, ging über den Rhein, verheerte das Land ber Brufterer, und der Anblick der Brucke, die er bei Köln über den Rhein baute, sollte sie stets erinnern, daß er, falls sie sich wieder erhüben, in schleuniger Eile ohne Aufhalt als Rächer unter ihnen erscheinen Sold' siegreicher Ernst war geeignet, Die Nachbarn zu schrecken, und barum kehrten die Franken, welche, als sie Constantins Abzug gegen Maximian erfuhren, wieder über ben Rhein gegangen waren, bei ber Runde von der Ruckehr desselben mit solcher Gile zurud, daß ihr unerwarteter Einfall dem rücktehrenden Kaiser eine einzige sorgenvolle Nacht kostete, und die Ruhe, von

305, und 306. 306.

308.

a) Eutrop. IX. c. 15. Zonaras II. p. 244. l. XII. c. 31. p. 484. (641)

b) Aurel. Vict. Caes. c. 39. Jordan. l. c. p. 14.

c) Euseb. Chron. p. 487. Eutrop. IX. c. 15.

d) Oros. l. VII. c. 25. Easeb. Chron. p. 486. Pomp. Lactus ap. Jordan. l. c. n. 638.

e) Zonaras l. II. p. 246. l. XII. c. 36. p. 486 [645].

<sup>1)</sup> Entrop. l. X. c. 3. Enmen. Paneg. c. 10, 11, 12, 13. Mascov a. a. D. S. 214 u. 215.

310.

Tage bereits wieder hergestellt war. a) Nach Maximians Falle harrte auf Constantin der Kampf mit den stets streits lustigen Alemannen, Chamaven, Cherustern und Bangiosnen. Den glücklichen Ausgang dieses Kampfes bezeuget Nazarius, b) und beweiset nicht bloß der Uebergang Constantins nach Britannien, c) sondern auch der ungestörte vollfräftige Krieg mit Maxentius, wider welchen im Heere Constantins auch Germannen und Celten sochten. d)

Der Sieg über Maxentius machte Constantin zum Herrn in Italien, und ber erste Friede mit Licinius übergab Illyrifum, und somit auch unsere gandftriche seiner herrschaft und seinem Schutze. Diesem scheint Conftantin auch sein vorzügliches Augenmerk gewibmet zu haben, wogegen sein Sohn und Casar Crispus die Westländer zu schügen hatte. Während dieser bie 320 unb Franken und Alemannen demüthigte, e) fampfte jener **321.** wider die Sarmaten an der Unter Donau. Sie waren aus ihren Sigen am asowischen Meere [205] an die Donau berabgezogen, schifften unter König Rausimod über 319. die Donau, und fielen in das römische Gebieth ein. Nach großem Berluste sah sich Rausimod genöthiget, über die Donau zurud zu weichen; einem neuen Ueberfalle tam aber Constantin zuvor, Rausimod verlor Schlacht und Leben, und ber siegreiche Raiser kehrte mit vielen Gefangenen zurück. Der Kampf hatte vier Jahre gedauert, f) 319 - 322 hatte sich von Ober : Mössen bis Ober : Pannonien, von

a) Eumen. Paneg. c. 21.

b) Panegyr. c. 17.

c) Euseb. vita Const. l. I. c. 15.

d) Zosim. II. c. 15.

e) Naz. Paneg. c. 3, p. 254, p. 6. Tillem. IV. p. 179. Chron. Cod. Theod. p. 21.

Desim. l. U. c. 21. Chronol. Cod. Theod. p. XVII.
— XXII. Pagi I. p. 391. Mascov I. p. 222.
Manso a. a. D. S. 296. Eckhel VIII. p. 76.
Tillemont IV. 184.

Margus (Paßarowiß) über Bonnonia (Banosthor) bis Campona bei Acincum in der Nähe von Alt. Dfen ausges dehnt, [206] und war auch für die im Westen des großen Donaubuges gelegenen kandstriche um so gefährlicher, als bei dieser Ausdehnung ein Verband der neuen Eindringslinge mit den stammverwandten Jazygen nicht zu verkennen war.

323.

Im nächsten Frühlinge hatte Constantin mit den alten Bundes : Genossen ber Sarmaten, mit ben Gothen, zu a) Er siegte und erwarb sich ben Ehren Mamen eines Bestegers ber barbarischen Bölker. (Debellator gentium barbararum.) b) Aber nicht bloß durch die Baffen : Gewalt, auch als Gesetzgeber suchte Constantin die Reichsgränze gegen außere Feinde zu schüten. lette Gothen : Einfall ward erleichtert burch die schlechte Bewachung der Gränze in Thracien und Mössen, c) Constantin verboth baber noch in bemselben Jahre, unter ftrengen Maßregeln, die Beurlaubung ber Gränztruppen. d) Wie der Einfall durch die schlechte Bewachung der Gränze erleichtert wurde, so erscheint die Verheerung des Landes durch den Eigennut einzelner Provinzialen begünstiget worden zu seyn. Denn an bemselben Tage, an welchem Constantin jenen Urlaubs-Berboth erließ, bedrohte er durch ein zweites Gesetz jeden mit dem Keuertode, welcher sich in ein verbrecherisches Einverständniß mit den Barbaren, ober in eine Theilung ber von diesen gemachten Beute einlaffen würbe. [207]

28. April 323.

Durch den Sieg über Licinius erhielt Constantin die 326. Allein "Herrschaft. e) Drei Jahre später endeten die

a) Siehe oben S. 119. Mascov I. p. 223. Muratori III. p. 348. Zonaras III. p. 6. l. XIII. c. 2. p. 5 (6). Pagi I. p. 387. Chronol. Cod. Theod. p. XXIII.

b) Mascov I. 226. Eckhel VIII. p. 82, 90, 91.

c) Siehe Note a)

d) L. 1. Cod. Theod. de Commeatu.

c) Siehe oben S. 121.

beiben Cafarn, Crispus und Licinianus; a) der dritte, Confantin II., zählte aber erst neun Jahre. b) Die Aufsicht über das große Reich lastete daher ungetheilt auf Conftantins Schultern. Und nur weil die Rachbarn ber Rheingranze sich ruhig hielten, und die Bölfer an ber Unter-Donau unter sich selbst fochten, mar es dem Raiser gestattet, öftere über die Donau zu schiffen, Gothen und Thaifalen [208] in ihrem eigenen gande zu besiegen, und, wie ein späterer Chronist [209] erzählt, über die Donau eine fteinerne Brude ju bauen. Die innern Kriege ber Barbaren erleichterten auch dießmal den Römern den Sieg. Die Sarmaten wurden von ben Gothen befampft, ents weber weil diese bas Berhältniß der Bundes : Genoffens schaft in das der Knechtschaft umstalten wollten, ober weil sie die wachsende Macht der sarmatischen Bölkerschafs ten befürchteten. Diese suchten baber Silfe bei Constantin. Er rudte in bas land ber Sarmaten, brachte ben Gothen eine große Riederlage bei, und ließ sich ben Frieden durch Geißeln verburgen, unter welchen sich auch des Königs Ararich eigener Sohn befand. .) Allein die Sarmaten lohnten die Rettung mit einer zweifelhaften Treue, und Constantin brach baber, nach geschlossenem Frieden, in das Carmaten = Land ein. [210]

328. 329.

332.

Welchen Erfolg sein Einfall gehabt habe, sagen uns die Geschichtschreiber nicht, wohl aber melden sie, daß zwei Jahre später Spaltungen im Sarmaten Bolke entsstanden seyen. Im Kriege mit den Gothen seyen nämlich die Sclaven bewassnet worden. Nach dem Siege hätten jedoch diese die Wassen nach innen, gegen ihre Herren gerichtet und selbe vertrieben. Ein Theil der Flüchtlinge

334.

a) Siehe Mote 148 a.

b) Siehe Seite 117.

c) Anon. Vales. p. 302. Hieron. Chron. p. 497. Zonaras III. p. 6. L. XIII. c. 2. p. 5. [6] Pagi I. p. 426. n. VIII. Chron. Cod. Theod. p. XXXII. Eckhel VIII. p. 76, 90, 107. Manso S. 302. Tillement IV. p. 248 — 250. Muratori III. 395. Isidori Chron. Goth. bei Hugo Grotius Historia Gothorum etc. p. 709.

# 3 meite Periode.

habe sich nach Norden zu ben Bictofalen gezogen, mehr als 300,000, beiderlei Geschlechtes und verschiedenen Alters, habe aber Constantin in Thracien, Macedonien, Scothien (Mössen) und in Italien ausgenommen. Die Wassensfähigen wurden in das Heer eingetheilt, die Uebrigen erhielten das Nöthige zum friedlichen Landbaue. [211] So hatte Constantin sein Reich gegen die Gothen durch einen verdürgten Frieden, gegen die Sarmaten durch die Theilung des Volkes gesichert. Wie wenig er jedoch dieser Sicherung traute, zeigt die Länder Auszeichnung unter seine Söhne und Nessen. Denn nicht bloß Gallien, das Gränzland am Rheine, erhielt an Constantin II. einen eigenen Verwalter, auch die Unter Donau, das den Gothen gegenüber gelegene User, wurde dem Nessen Dals matius zum Schutze übergeben. 18

Die Theilung nach Constantins Tobe hatte mehr ben Anschein einer Ausgleichung von Erbes : Ansprüchen, als die Abzeichen einer klugen Fürsorge für das gemeinsame Wohl, für des Staates Sicherheit und die Erhaltung der alten Reichs : Gränze. Allein ber Perser : Krieg, welchen Constantius von seinem Bater ererbte, die Rämpfe, welche schon Constans mit den benachbarten Franken zu bestehen hatte, und die Usurpation des Magnentius b) erinnern an Berhältnisse, wir wir solche im Zeitalter Diocletians Sie führten baher zu ähnlichen Verfügungen, das ist zur Wahl von Casarn, welche den Augustus zu berselben Zeit, als er in dem einen Theile des gefährbeten Reiches beschäftiget war, an bem andern, nicht minder angefochtenen Reichstheile ersegen sollten. Wic fest auch Constantius am Begriffe eines Allein = Herrschers hing, so nöthigte ihn doch ber mit Persien ausgebrochene Krieg zur Wahl eines Casars zu schreiten. Denn kaum hatte R. Sapor seinen Gegner in Europa im Bürger-Kriege aufgehalten gewußt, [212] so brach er die mit Constantius verabredete Waffen = Ruhe, und nöthigte ben

a) Siehe oben S. 144 u. Note 176.

b) Siehe oben G. 149.

wiber Magnentius beschäftigten Kaiser, den Ressen Gallus zum Casar zu wählen und nach Asien zu senden. a) Mögen auch die Fehler des jungen Mannes noch so groß gewesen seyn, so war er doch ein Schreckbild für die Perser, deren König bald nach dem Tode des Gallus mit neuen Forderungen hervorkam. b) Drohender aber noch als diese Gesahr des Berlustes fern gelegener asiatischer Propinzen war die gleichzeitige Lage der Gränzländer am Rheine und an der Donau, der Landstriche unserer Nachbaren im Westen, Norden und Osten.

Schon während bes Krieges mit Magnentius ward Gallien durch die Nachbar = Bölker bedroht, e) und schon im ersten Jahre nach ber Beendigung besselben hatte Constantius sowohl mit Gaudomar und Badomar, zweien alemannischen Königen, welche bas sübliche Gallien verheerten, als auch mit ben Lentiensern, einem anbern alemannischen Bolte, welches über die Gränze nach Rhätien streifte, am Boben-See zu fampfen. Unerwartet begehrten jene den Frieden, und diese wichen, wenn auch Anfangs Sieger, bennoch später ben Waffen ber Römer. d) Diese Ereignisse schienen jedoch nur das Vorspiel blutiger Kriege Denn, wie einst unter Marc. Aurel. und in zu sevn. ber unheilvollen Regierungszeit bes Raisers Gallienus ' schienen sich die Bolter von Mössen bis Gallien gegen die romische Reichs : Granze verschworen zu haben. Dbers Mössen litt burch Sarmaten, Pannonien ward von biesen und von den Quaden verheeret, im Rhein-Lande plünderten Franken, Sachsen und Alemannen, Gallien schien verloren, und von den Völkern an der Ober-Donau war wohl kaum zu zweifeln, daß sie in Rhätien und in Norikum eine Beute suchen würden, - welche ihren Nachbarn in den Gränz-

354.

a) Siehe oben S. 149.

b) Siehe oben G. 153.

c) Siehe oben S. 149.

d) Ammian. Marcell, i. XIV. c. 10. XV. c. 4. Chronol. Cod. Theod. p. Lill. Jordan Orig. Slav. p. 21. n. 646.

357.

kändern so reich zustel. In dieser allgemein brangvollen Lage schien Ein Raiser nicht mehr zu genügen, Conftantius mußte seinen Argwohn verläugnen', und sein zweiter Reffe, Julian, wurde als Cafar nach dem am meisten gefährdeten Gallien geschickt. Nur die glücklichen Kampfe bieses Cafars gaben seinem Dheime die triegerische Muße zur Sicherung Illyrifums und Rhätiens. In Rom, wo Constantius seinen Triumph über den beendeten Bürger Rrieg feierte, vernahm er die Schreckens Machricht, daß die Sueven in Rhätien eingefallen, daß die Quaden Balerien und die Sarmaten das obere Mössen und das zweite Pannonien a) plündernd verwüsten. Am 28. Mai verließ er Rom und zog sich nach Mailand. [213] Alls die Pässe durch bas rhätische Gebirge vermahrt worden, eilte Constantius gegen Ende des Jahres von Mailand über Trient nach Sirmium. [214] Nachdem mährend des Winter-Restes die Borkehrungen zum Kriege mit ben Quaben und Sarmaten getroffen waren, und Barbatio, ber Heermeister des Fuß : Bolfes, die Juthungen, welche in Rhätien eingefallen maren, sel-

Pannonien wurde frühzeitig (Ptolem. Geog. 1. II. c. a) 13 et 16) in Ober- und Nieder-Pannonien eingetheilt. Eine Linie, welche von dem Punkte, wo sich die Raab nebst einem Neben : Arme der Donau mit dieser vereis niget, bis an die Save, nahe bei der Mündung des Borbas : Flusses, herabgezogen ward, theilte Pannonien in das westliche ober obere, und in das östliche oder niedere Pannonien. Später hieß Ober = Pannonien auch das erste Pannonien, Nieder-Pannonien aber das zweite Pannonien. Einen Theil von Ober- und von Nieder = Pannonien, welcher von der Mündung der Raab bis an die Drau reichte, machte R. Galerius urbar, und nannte ihn nach seiner Gattin Balerien. Der noch übrige Theil von Nieder = Pannonien oder zweitem Pannonien, nebst dem am ersten Laufe ber pannonischen Drau und an der Save gelegenen Theile Ober : Pannoniens, erhielt aber seit Constantin 1. vom Haupt-Flusse, ber Save, ben Namen Savien. (Mannert III. 555 — 557.) Auch Mössen, welches Gervien und Bulgarien umfaßte, wurde burch ben Aluf Ciabrus, Czibricza, in das obere, westliche und niedere, öftliche, getheilt. (Kataucsich, Istri adcolarum, Geog. vet. II. 158.) Der öftliche Theil hieß auch Rlein: Scythien.

bes verheerten und sogar die Besagungen ber Städte anfielen, burch fraftigen Biberftanb gurudgeworfen batte, a) ging Conftantius jur Beit ber Frühlinge Tage und Racht Bleiche über bie Donau. Es wurde sowohl bas Yand ber Carmaten, Die an bas zweite Pannonien grangten, ale auch bie lanbftriche ber (Jagogen) Carmaten, tie in ber Nachbarschaft von Balerien fagen, verheert, auch in bas land ber Quaben, im heutigen ofterreichischen Marchfelbe, in Mabren und in Schleffen, bann in bas im beutigen Ober - Ungarn gelegene Quaden . Land, marb por-Berschiedene Bölker und Könige bathen um Frieben, ben herren . Carmaten, Die por vier und zwanzig Jahren fich zu ben Bictofalen geflüchtet hatten, marb ber faiferliche Schut jugefichert, und ihnen ein Ronig, Bigais, gegeben. 1) Rach biefen Giegen eilte Conftantius auch ju ben Carmaten Rimiganten. Buerft murben bie Amis cenfer, welche an ber Theiß, im heutigen Temeswarers Bannate, wohnten, bis über die Darofch gurud geworfen, und ibr Pand mit Reuer und Schwert beimgesucht. Erfolg schreckte bie öftlichen in ber heutigen Balachei biesfeit ber Muta feghaften Picenfer, bag fie fich bie herrfoaft ibrer alten herren, und bie Uebermanderung an bie obere Theiß und die Rarpathen gefallen ließen. ftantius tehrte im Triumphe nach Girmium gurud, wo er sich bereits wieder am 22. Mai befand. 4) Durch biese Giege, welche in bem geringen Zeitraume von zwei Monaten erfocten murben, ichien fur Illyrifum bie alte Giderbeit gewonnen, indem die übermuthigen Carmaten . Limiganten nicht bloß gedemüthiget, sondern auch in einen größern Abfand von ber Grange jurudgebrangt murben. bie Carmaten blieben, mas leicht vorauszusehen mar, nicht lange in ihren neuen Bohnfigen. Gie übten zwar nicht

358.

März.

22. Mai.

logie Tillement, 1, c. p. 719.

Ammian, Marcellin, l. XVII, c. 12. Jordan, Orig.
 Slav. J. p. 14 — 17. §. 14, 15, 19 — 27.

c) Amm. Marcell. I. XVII. c. 18. Jordan Orig. Slav.
 p. 38 a. 34. §. 16 — 19.

<sup>4)</sup> Chronol. Cod, Thood. p. LVIII.

359.

offene Feinbschaft, besetzen aber die Gränz ständer, schwärmten nach ihrer Gewohnheit wild umher, und ließen, wenn ihnen nicht bald Einhalt gethan würde, große Berswirrungen besorgen. Constantius verließ daher Sirmium, und zog nordwärts nach Balerien. Bon dort aus untershandelte er mit den Ruhestörern. Diese äußerten nur den Wunsch nach friedlichen Wohnsten, und kamen zum Akte der Unterwerfung in das kaiserliche Lager; allein unerswartet griffen sie zu den Wassen, und nur eine schnelle Flucht rettete das Leben des Kaisers; das erbitterte Heer der Römer drang aber mit solcher Wuth in die Scharen der Treulosen, daß keiner von diesen am Leben blieb, a) und der Name der Sarmaten-Limiganten aus der Geschichte verschwindet.

Wie durch diese Niederlage Illyrikum von gefährlichen, treulosen Nachbarn befreit wurde, so wirkten auch Julians Siege, wenn gleich im fernern Gallien und im Rhein-Lande erfochten, auf Illyritums Sicherheit. Denn die Runde von Julians Krieges = Ruhme erscholl so mächtig durch die fremden Gaue, daß auch die Donaus Bolker sich ruhig in ihren Marken hielten, aus Furcht, es möchte ber fiegge: fronte Casar Gallien verlassen, ben Ister überschreiten, und auch sie mit seinen sieggewohnten Waffen in ihren Landstrichen heimsuchen. [215] Allein nach Julians Tobe verschwand diese Furcht, und die barbarischen Bölker schienen mit einer um so größeren Wuth gegen bas Reich anzustürs men, je mehr Ueberwindung die bisherige Ruhe ihnen Julians nächster Nachfolger, Jovian, gekostet hatte. scheint noch nicht die volle Kunde von den Bewegungen der barbarischen Bölker erhalten zu haben. Ihn beschäftigte der Rückzug aus Assen und die Furcht vor einem möglichen Gegen = Kaiser aus Ilhrifum. b) Erst unter Valentinian erkannte man die Gefahr in ihrer ganzen Ausdehnung, und obschon man der entschiedenen Neigung des Kaisers für seinen Bruder Valens wenig günstig war, so brang bennoch

a) Ammian. Marcell. I. XIX. c. 11. Chronel. Cod. Theod. p. LX.

b) Siehe Seite 157.

tas heer auf eine Mit : Regentschaft, welcher balb eine neue Theilung ber Reichs Berwaltung folgte. .) Rur baburch, baß R. Balens ben Schut bes Morgen : Landes übernahm, war es möglich, baß R. Balentinian seine ganze Aufmerksamkeit dem Abend : Lande widmen konnte. Wie sehr aber der Schut bes West: Landes die volle Thästigkeit eines Raisers in Anspruch nahm, zeigen die wieders hohlten Kriege mit den Alemannen.

Der Ummuth über bie Geringschätzung, welche fich durch die geringeren Jahres Weschenke fund gab, erfette bie Krafte, welche feit ber Nieberlage, bie bie alemannischen Bolferichaften erlitten hatten, noch nicht in bem alten Umfange zurückgekehrt waren. Gie fielen in Gallien ein, und beschäftigten bie romifchen Relbberren von Chalons an ber Caone bis Chalons an ber Marne. Rur mit großer Kraftanfrengung und nach Benühung von manden gunftigen Augenblicken mar es bem Kelbherrn Jovinus gelungen, die Reinde über die Granze zu treiben. b) Babrend biefer von feinen Weldherren gefochtenen Rampfe mar aber auch R. Balentinian nicht mußig geblieben. Geine Befege zeigen ibn und, besonders in ben beiden letten Jahren, fast immer in ber Rabe bes Kriegs . Schauplages. c) Es galt ber Befeftigung ber Rhein : Grange, welche wir auch feit bem, Heine Rauber-Unfalle ausgenommen, nicht wieber überschritten feben. [216] Balentinian trug ben Rampf aber auch in bas eigene gand ber Feinde über. Go flegte er im Jahre 368 bei Colicinium, und fuchte im folgenben Sabre im feindlichen ganbe ben Berg Pirus zu befestigen. d) Das

366.

367.

868, 369.

D) Siche Geite 159.

b) Ammian, Marcell, I. XXVII. c. 1, 2. Chronol, Cod. Theed. p. LXXVIII. Mascob I. 267.

c) Chronol, Cod, Theod. p. LXXVII, LXXIX. LXXX.

d) Ammian. Marcell. I. XXVII. c. 10. XXVIII. c. 2. Cod. Thead. Chronol. p. 1.XXXV et LXXXVIII. Wannert (III. S. 469) erflart weder Golicinium noch den Berg Pirus. Buchner (Geschichte von Baiern 1. 98) halt Solicinium für Sulz am Netar, und das

370.

371.

373.

ihm hier mißlungen, erzielte er, nach einem neuen Streif: 374. zuge wider die im Main Rande seßhaften Alemannen, ») fünf Jahre später am Ober-Rhein, indem er, Basel gegen: über, auf alemannischen Boden die Feste Robur erbaute, h) von wo er aber durch die beunruhigenden Nachrichten aus Illyrifum für immer abgerusen wurde.

> Die Bölker : Bewegungen nach dem Tode Julians hatten nämlich nicht bloß am Rheine, sondern auch an der Donau das Bedürfniß einer größern Berwahrung ber Reiche Granze gezeigt. Es entftanden baber auch an der Donau unter bem Grang Defehle bes fraftigen Equitius fefte Schlösser zur Aufnahme ber Grang = Truppen. Hiermit ftellte sich aber R. Balentinian noch nicht zufrieden. Wie jenseit des Rheines, so sollten auch jenseit der Donau auf feindlichem Boben feste Schanzen aufgeworfen, und burch römische Goldaten besetzt werden. Bon Balerien aus wurde die Schanzen : Arbeit begonnen, und, ohne auf bie Beschwerben der Quaden zu achten, fortgesetzt. rudsichtslose Verletung ihrer Landes Marken und noch mehr ber an ihrem Könige mit schändlicher Berletzung ber heiligen Pflichten ber Gastfreundschaft verübte Mord empörte die Quaden. Gie verbanden sich mit den freien Sarmaten, setten über die Donau, überfielen zur Zeit ber Ernte bas Landvolt, und machten große Beute an Menschen und Thieren. Gelbst in der Prätorial = Stadt Sirmium bereitete sich ber Pratorial - Prafect Probus zur Alucht, und nur bie Aurcht, daß seinem Beispiele bie übrige Bevölkerung folgen, und die Hauptskadt wehrlos den Feinden zufallen möchte, gab ihm wieder die Besinnung und den Muth, die schüßenden Mauern auszubessern, und

Castell auf dem Berge Pirus für den Anfang des Heidelberger Schlosses.

a) Ammian. Marcell. l. XXIX. c. 4. Mascov I. 276 — 278. Chronol. Cod. Theod. p. XCII.

b) Ammian. Marcell. l. XXX. c. 3. Chronol. Cod. Theod. p. XCVII.

c) Tillemont. V. p. 53.



### 3 weite Periobe.

175

die Besatung durch neue Truppen zu ergänzen. hierdurch war Sirmium geschütt, das flache land blieb aber noch immer den barbarischen Berbeerungen Preis gegeben. Nur die freien Sarmaten zwang Theodos, dessen gleichnamiger Bater vor vier Jahren von Rhatien aus die Alemannen besiegte, a) als Grang-Feldberr in Mösten zu einem bemüsthigenben Frieden. b)

370.

374.

Bon biefen Gefahren, welchen Illprifum ausgesett war, erhielt R. Balentinian bie Runbe burch ben Pratorial-Drafecten Probus, ale fich ber Raifer eben im Reftunge. Baue von Robur befanb. Der nabe Binter und bas Migerauen gegen ben noch immer unbezwungenen Memannen-Ronig Mafrian binderten bes Raifers ichnellen Aufbruch. Mle aber mit Matrian Frieden gefchloffen mar, verlieft Balentinian im nachsten Frühlinge bie Winter . Quartiere von Trier, und eilte nach ber illhrischen Grange. 216 er fic ben feindlichen gandern nabte, tamen ibm Gefandte ber Sarmaten entgegen, die ibn um Schonung bathen. Er wollte bie Sache nur in bem ganbe entscheiben, mo bie Einfalle geschaben, und rudte baber nach Carmuntum. Drei Commer : Monate hielt er fich bort auf, und ftreifte in bas land ber Quaben. Bei Unnaherung bes Gerbftes jog er nach Acincum (Alt Dfen) jurud, und bezog bie Binter Duartiere in Sabaria (bei Stein am Anger). Auch von bier aus jog er Aufabmarts bis Bregetium (bei Romorn). Bier traf ihn eine Gefanbticaft ber Quaben, welche um Bergeibung bes Geschehenen und um ben Frieben In ibrer Rechtfertigunge Rebe ermahnten bie Befandten auch ber auf ihrem Gebiethe von ihm aufgeführten Schange, und maffen biefem Gingriffe in ihr Terris torial - Recht wenigstens jum Theile bas Geschebene ju. Diefe nicht ungegrundete Rechtfertigung reigte ben beftigen Raifer, fein Born außerte fich in ben beftigften Ausbruden

375.

a) Ammiau. Marcellin. I. XXVIII. c. 5. Chronol. Cod. Theod. p. XC.

b) Ammian. Marcellin, I. XXIX. c, 6. Jord. Orig. Slav. Nro. 685, 689.

<sup>1.</sup> Abtheil. 3. Beft.

und veranlaßte den Blutschlag, turch bessen Folgen er bald barauf das Leben verlor. 2)

Die Besorgnisse, welche der unerwartete Tod des tapfern Raisers auch in unsern Landftrichen auregen mußte, wurden vor Allem durch einen, wie es scheint, schnellen Frieden mit den Quaden gemildert. Mehr aber noch als dieser Friede vermochte die Bereitwilligkeit zu beruhigen, welche Sarmaten und Quaden zum Friedensschlusse brach-Dieses Zeichen einer aus bem Bewußtsenn ber ten. Schwäche hervorgegangenen Friedensliebe sicherte den Frieden an der Donau beffer, als solches von den bundigsten Verträgen zu boffen gewesen ware. Ueberhaupt schien burch die Rämpfe, welche in den neunzig seit Raiser Diocletian verfloffenen Jabren mit barbarischen Bolkern gefochten wurden, die Sicherheit unserer Landftriche gegen äußere Feinde für eine lange Zukunft erftritten zu senn. Bie oft auch an der Reiches Gränze nach ihrer ganzen Ausdebnung von Often nach Westen blutig gefochten wurde, und wie oft auch die Gränz-Länder am Rheine und an der Donau von äußern Feinden angefallen und nach verwüstend beimgesucht murben; so finden wir doch biese Berbeerungen nie in einer solchen Ausbehnung nach bem Binnenlande bin, daß wir daraus schließen mußten, dieselben hätten auch diejenigen kandtheile erreicht, die wir jett Kärnten nennen. Die Erfahrungen aus den Kriegsjahren vor Diocletian waren nicht unbenütt geblieben. Man hatte kennen gelernt, daß den Einfällen der beutefüchtigen Nachbarn nur durch schnelle Krastanstrengung gesteuert werden konne, und die Theilung der Reichs = Aufsicht gestattete eine vielseitigere und, wenn nur ber Wille für bes Reiches Sicherheit eins trächtig war, auch eine allseitige Birtsamfeit zum Schute ber Reichs : Granze. Geben wir nach ben Ereignissen ber letten fünfzehn Jahre, so werben wir faum verfennen, daß durch Julian's Siege die Alemannen, durch welche

a) Ammian. Marcellin, l. XXX. c. 5 u. 6. Zosim. l. IV. c. 17. Eckhel. VIII. p. 148. Mascov I. p. 278, 280. Chron. Cod. Tueod. p. XCVIII. Tillement V. p. 69.

Rhatien und Allprien einft fo Bieles gelitten batte, in einem folden Grade gefdmacht wurden, daß ihre Rraftaußerungen nach Julian's Tobe wenigstens bem von ibnen fruber geführten Kriege nicht zu vergleichen find. Die Quaben, gefabrliche Rachbarn Pannoniens, wurden burch Conftantins auf eine Beife gebemuthiget, bag baraus ihre furchtfame haltung gegen R. Balentinian erflärbar wirb, und von ben Carmaten murbe ber fraftvollere Theil, Die Limiganten, auf eine Urt befiegt, bag fogar ibr name aus ber Geschichte verschwand. An ber Unter Donau und ben Mündungen berfelben batten fich endlich die Berbaltniffe zu ben Bothen, besonbers feit ben letten Giegen bes Raifers Balend, auf eine Beife gestaltet, daß bas Aurchtbare biefes Bolfer-Bunbes, welcher einft die ganber von Rlein Affen bis Illyrien vermuftenb burchzog, fast nur noch in ber Erinnerung an langft vergangene Zeiten ju leben fdien. Allein auch biegmal täuschte bie Kurzsicht in bas weite Duntel ber Bufunft. Denn in bemfelben Zeitpunfte, in welchem fic unfere Boraltern fur eine lange Reibe von Jahren vor außern Feinden gefichert glauben mochten, bereiteten fich im Morb. Dften ber Unter Donau bie Ereige niffe, welche Zeiten berbeiführten, in welchen es fich nicht mebr um einzelne Grang-Rriege, nicht mehr um bas Uebergreifen beutefüchtiger Nachbarn, und nicht mehr um abenteuerliche Raubzuge einzelner Bolferschaften, fonbern um bas Uebermanbern ganger Bolfer, um bleibenbe Rieberlaffung berfelben auf romifchem Boden, und um die Grundung beutscher herrichaft auf ben Trummern bes romischen Reiches bandeln wird. Wir sind angelangt bei ber großen Epoche ber Bolfermanderung, und wollen nun ben Unlag berfelben, ibr Beginnen, ihren Fortgang und ibre Rolgen, jeboch mit fteter Rudficht auf Die Befdide unferes Baterlandes, betrachten.

Ceit dem letten durch R. Balens mit den Gothen geschloffenen Frieden ») waren mehr als seche Jahre verflossen, ohne daß von einem Anfalle der Granze an der Unter-Donau Etwas zu vernehmen war, da verbreitete fich im

Die große Bölferwanberung.

a) Giebe G. 160.

### 3meite Periobe.

376.

Jahre 376 ber nuerwartete Ruf, bag sich bie norbischen Bolter in einer ungewöhnlichen Anfregung befanden, baß in ber ganzen gandfrede, ben Markomannen und Quaben gegenüber, bis hin an das schwarze Meer eine Menge wilber und bisher unbefannter Nationen, burch eine überraschende Gewalt aus ihren bisherigen Bohnsten getrieben, mit Beib und Rindern am Donaus Strome umberschwarmen. Die erfte Kunde davon nahm man gleichgültig auf, weil man gewohnt war, aus jenen Gegenden feine andern Rachrichten zu boren, als, baß bie bortigen Kriege entweber gang beendet, oder wenigstens auf eine lange Zeit beigelegt sepen. Allein von Tage zu Tage mehrte sich bas furchtbare Gerücht, und fand endlich bie volle Bestätigung burch bie Untunft fremder Gesandten, welche dringend bathen, ein vertriebenes Bolf boch jenseit ber Donau wohnen zu lassen. 2) Diefe Gesandten gehörten bem Bolte ber Terwinger an, denn auch die gothischen Bolferschaften schreckte die Runde, daß eine bisher gang unbekannte Menschen : Gattung, wie ein Sturmwind, ber von hohen Bergen fturgt, aus einem entlegenen Winkel ber Welt herbeigeführt worben, und Alles vor sich her zertrümmere und verheere. b)

Die Hunnen.

Diese schreckliche Menschen Battung, die erste Duelle und Beranlassung zu mannigsachen Leiden und jahrelanger Berwirrung, waren, wie die spätere Ersahrung lehrte, die schrecklichen Hunnen. Ihr sester Körperbau und ihre Fetthälse gaben ihnen eine so sonderbare Leibes Gestalt, daß man sie für stehende, vierfüßige Thiere, oder für plump zugehauene Brücken Pfähle ansehen konnte. Da man den Kindern gleich nach der Geburt tiese Einschnitte in die Wangen machte, so hinderten die runzelichten Narben das Wachsen des Barthaares. c) Schwärzlich war ihre Farbe, ihre Augen waren klein, und ihr Gesicht glich mehr einem unförmlichen Klumpen, als einem menschlichen Antlige. d) Wie ihr Neußeres häßlich war, waren auch

a) Ammian, Marcell, l. XXXI. c. 4.

h) Ammian. Marcell. l. c. c. 3.

c) Ammian. Marcell. l. c. c. 2.

<sup>1)</sup> Jordan. de reb. get. c. 24. Siehe auch Note 221.

ibre Sitten wild. Sie kannten weder bas Bedürfniß des Feuers, noch das gewürzter Speisen. Nur Wurzeln wild wachsender Pflanzen und halbrohes Fleisch von jeder Thier: Sattung, welches sie auf dem Rücken ihrer Pferde murbe ritten, waren ihre Nahrung. Gie hatten keine häuser, ja nicht einmal eine mit Schilf bebeckte Hütte. Ihre Betleidung war eine Kutte von Leinwand oder Marder = Fellen. Einen Rleider-Wechsel kannten sie nicht, den Kopf bedeckten sie mit gebogenen helmen, die Schienbeine mit Ziegen-Fellen, und zu ihren Schuhen nahmen sie sich kein Dag, und konnten daher auch nicht sichern Schrittes geben, Tag und Nacht kamen sie nicht von ihren unansehnlichen aber dauerhaften Pferben, fauften und verkauften, aßen und tranken reitend, und legten sich sogar auf den breiten Rücken ibrer Pferde, um zu schlafen und nach Herzenslust zu träumen. Auch ihre Bolks : Versammlungen hielten sie beritten. Ihr Angriff mar rasch, und wenn sie sich in ein förmliches Gefecht einließen, so geschah jener in keilförmiger Form und mit einem fürchterlichen Kriegs-Geschrei. In die Ferne schoßen sie mit Pfeilen, die vorn mit zugespitten Knochen funftlich beschlagen waren, in der Nähe wußten sie aber, indem sie dem Gabelhiebe auswichen, ihren Feind so geschickt in gewundene Rockzipfel zu verstricken, daß er bei aller Bemühung weder von der Stelle gehen noch reiten konnte. Den Feldbau kannten sie nicht, sondern wanderten auf ibren Wägen herum, welche ihren Familien statt ber Säuser dienten. Es war daher auch Keiner im Stande, seinen Geburtsort anzugeben. Gelbst bei einem Baffen-Stillfande durfte man ihnen nicht tranen, da sie immer unbeständig, und bei jedem Lüftchen einer gunstigen Hoffnung veranderlich waren, und nur dem Triebe ihrer wilden Heftigkeit folgten. In ihren Reden waren sie trügerisch und zurückhaltend, kamten kein Religions = Gefühl, und waren so veränderlich und zum Zorn geneigt, daß sie ihren Freunden an Einem Tage mehr als einmal ohne Anlaß die Freundschaft aufsagten, aber auch ohne Anlag bie Hande jum Frieden bothen. a)

a) Ammian. Marcell, l. XXXI. c. 2.

Nach dem Zeugnisse ihres Zeitgenossen, Ammianus Marcellinus, a) wohnten sie über der Palus Möotis b) und dis hin an das Eismeer. Nach den Angaben späterer Griechen dehnten sie ihre Wohnsitze zwischen dem Tanais (Don), der Palus Möotis und dem Kautasus, e) und selbst dis an den Imaus aus. d) Sie streiften dis nach Persien herab, e) und bildeten ein großes Völker-Geschlecht mit vielen einzelnen Bölkern. () Ob sie von der Urzeit der in den genannten Landstrichen saßen, oder ob sie später dahin eingewandert seyen, und zwar ob aus dem asiatischen Often oder vom Norden herab, 2) als ein uralisches Bolf, h) scheinet das Alterthum nicht ermittelt zu haben. Ihr Erscheinen erregte Schrecken, ihr Walten war surchtbar, und man versiel daher leicht auf abenteuerliche Sagen über ihre Herfunft von Alrunen und bösen Geistern, [217] oder

a) l. c.

b) Asowisches Meer.

c) Procopius de bello Gothico I. IV. c. 5. p. 185 (574).

d) Agathiae Scholastici de Imperio et rebus gestis Justiniani Imperatoris. I. 5. S. S. Byr. III. p. 107 (154).

e) Agath. l. c. l. III. p. 55 (77) 85 (121, 122) 96 (137) Excerpta ex Historia gothica Prisci Rhetoria et Sophistae S. S. Hist. Byz. 1 p. 43 (64).

Procop. l. c. c. 3. p. 182 (570) c. 5. p. 185 (574) c. 4. p. 184 (572). Agath. l. c. p. 107 (184). Memoriae Populorum, olim ad Danubium, Pontum Euxinum, Paludem Moeotidem, Caucasum, Mare Caspium et inde magis ad Septemtriones incolentium e Scriptoribus Historiae Byzantinae erutae et digestae a Joanne Gotthilf Strittero. T. 1. p. 451. Daher auch die Berschiedenheit der Namen, unter welchen die Hunnen bei den Alten vorsommen. Stritter l. c. p. 451.

g) Hunni, quos veteres Neuros nominabant, ad montes Riphaeos habitantes, ex quibus Tanais in paludem Mocotida flucus aquas suas immittit. (Philost. l. IX. c. 17.)

h) Schaffarik slawische Alterth. 1. 323.

begriff sie unter dem allgemeinen, vielumfassenden Namen der Scythen. [218]

Erft im achtzehnten Jahrhunderte glaubte der französische Gelehrte und Drientalist, Joseph de Guignes, a) in dinesischen Jahrbüchern die Stammväter ber hunnen gefunden zu haben. Diesen Jahrbüchern zufolge soll nämlich im Norden von China, in der heutigen Mongolen, ein Hirten-Bolk, die Hiongnu, gelebt haben, dessen einzelne Horben sich 1231) vor Chr. näher an einander schloßen, Eroberungen anfingen, und endlich bem dinesischen Reiche so gefährlich wurden, daß sich die Chinesen durch die große Mauer wider sie zu schüßen suchten. Nichts desto minder sey die Macht der Hivngnu durch die Unterwerfung der Nachbar Bölker (seit 2019 vor Chr.) gestiegen, endlich habe auch China sich zu einem schimpflichen Tribute verstehen muffen, und bas Reich ber Hiongnu soll sich von Korea und dem japanischen Meere bis an die östliche Gränze von Raptschack, vielleicht sogar bis zur Wolga erstreckt, und jelbst einen Theil von Sibirien umfaßt haben. Der Abfall der unterworfenen Bölker habe endlich den Verfall des Reiches der Hiongnu herbeigeführt, und das Oberhaupt derselben, Tanju genannt, habe sich 5() Jahre vor Chr. genöthiget gesehen, bem dinesischen Kaiser den Eid ber Treue zu leisten. Neue Zwietracht unter ben Horben führte zur Trennung. Acht Horben hätten sich, 48 Jahre nach Chr., von ben übrigen getrennet, und unter dinesischem Schutze den Staat der südlichen Hiongnu gebildet, die übrigen sepen aber von den Siempi, einem Momaden-Bolke, unterworfen worden; ein großer Theil sen endlich nach Westen gezogen, und habe am Jait bas Reich ber westlichen Hiongnu gegründet. Das Vordringen der im dritten Jahrhunderte durch die Topa wieder verdrängten Siempi habe die westlichen Hiongnu zur neuen Flucht genöthiget, sie hatten den Imaus überstiegen, und sich dann in zwei große Abtheilungen getheilt. Die einen sepen an

a) Geb. 19. Nov. 1721 gest. 19. März 1800. Biograph. univ. T. XIX. p. 99. De Guignes Histoire generale des Huns etc. Paris. 1756 — 1758.

den Orns gezogen, batten sich am caspischen Meere, in Sogdiana, niedergelassen, hatten weiße hummen, oder Rephthaliten, auch Ephthaliten geheißen, und besonders 460 bis 487 nach Ehr. heftige Ariege mit den Persern gesührt. Die andere größere Abtheilung sen aber nach den östlichen Ufern der Wolga gezogen, und sen das Stamm: volt der spätern europäischen hunnen gewor: den. a)

De Guignes fand sowobl in Frankreich als auch in Deutschland mannigsachen Biberspruch, b) und seine Borgeschichte ber hunnen bedarf jedenfalls noch einer größern historischen Beglaubigung. Allein auch die Geschichte ibres Ueberganges nach Europa ift durch Mabreben entfiell: Bie die Hunnen ihren Nachbarn jenseit ber Palus Mootis unbefannt gewesen, so sollten entgegen auch sie biefes Sumpfmeer als die Granze der Belt angesehen baben. Erft ein wildes Rind, welches von den Hirten über das Baffer verfolgt wurde, ober ein hirsch, welchem bie Sager von Furth ju Furth nachsetten, soll ben Beg nach bem jenseitigen Ufer gewiesen baben. [219] Allein bie hunnen beburften solcher Wegweiser nicht. Einem Romaben : Bolfe mangelt nie die Wanderluft, und der nachste Anlag mag von Oft und Nord durch vordringende Bolfsstämme getommen senn. Schwerlich wurde auch, nachdem die Bolga überschritten war, die Palus Mootis nur an einer Stelle überschifft. Der Don, die Lagunen, welche berselbe

Hunnoram, Avarum, et Hungarorum. Vindob. 1761. p. 8 — 63. Gibbon, c. 26. Cbr. Gatterer allg. Weltg. p. 488 u. s. f. s. Job. Müller vier und zwanzig Bücher allg. Gesch. X. c. 6. Best Beltg. II. p. 509 u. X. u. Rottect IV p. 35. Rehm Handb. der Gesch. des Mittelalt. I. p. 121 a. Weltg. L. S. 286 u. s. f. f. Encystop. v. Ersch u. Gruber II. Sett. XII. S. 106.

b) Biogr. univers. l. c. p. 100. De Guignes Hist. IV. p. 345 etc. Rehm a. a. D. S. 125 a. Weltg. a. a. D. S. 287 n. d. Encyflop. v. Ersch u. Gruber a. a. D. S. 107.

an seiner Mündung aufschwenmt, gewährten leichtere Uebers gange und feste Stüppunkte berselben, [220] und an den Küsten des schwarzen Meeres, in welches sich die Palus Möotis mündet, konnte es wohl nie an Schissen sehlensum die Barbaren nach Europa zu übersehen. ») Der erste Angriff galt benachbarte, vielleicht verwandte Stämme, [221] und, nachdem diese unterworfen waren, zogen die verstärkten Horden gegen die Alanen, welche am Tanais (Don) wohnten. Wer sich nicht unterwerfen wollte, erlag nach langem Kampse, oder verließ die Heimath. Die Zurückgebliebenen stießen zum Heere der Hunnen, die nun unter ihrem Könige Balamir die Greuthungen überstelen, d) welche an die Alanen gränzten, und von Einigen zu den Die Gothen gezählt, e) von Andern aber für dieselben mit diesen gehalten werden.

374.

Es ift eine vielleicht sehr alte beutsche Sitte, bie 3meige eines und besielben Bolfes nach ber Berichiebenbeit ibrer Bobnfige verschieben zu benennen. In folder Art fennen wir die Ofte und Westphalen, und im fachlichen Britannien die Landstriche Effer, Gufer, Weffer und Much die Gothen theilten fich in Dfte und Weft-Gothen. e) Db biefe Namen - Scheibung icon ber frubeften Beit angebore, und icon in ben frubeften Bobnfigen Statt gehabt habe, ober erft bann entstanben fen, ale fich bie Gothen in ben ganbern ober bem fcmargen Meere und in bem trajanischen Dacien ausbehnten, lagt Für bie fpatere Beit fpricht bie fic nicht enticheiben. Angabe bes Befdichtschreibers Jorbanes [222] und ber Umpand, bag fie bamale icon ausgebehntere ober boch bleibenbere Bohnfige hatten. In biefen Bohnfigen murben

Die Ofts und Wefts Gothen.

a) Jordan, Orig. Slav. c. 24 S. 2.

b) Ammian, Marcelliu, I. c. c. 3, Jordan, I. c. c. 24.

<sup>,</sup> c) 3. B. Mascon a. a. D. S. 280. Bilhelm Germanien S. 264. Afchbach S. 21. Mannert 111. 367.

d) Mig. Beitg. LXXXI. S. 256. Gatterer allg. Beltg. S. 434. Zeuß a. a. D. S. 407.

e) Afchbach a. a. D. S. 20, 21. Siehe Rote 222.

unn die Stamme, welche ober dem jehwarzen Meere unt berab bis an ben Dniefter wohnten, Dft-Gothen, Die Stamme bagegen, welche im Beften bes Dnieftere wohnten, Best-Gothen genannt. [223] Um jeboch, wie es scheint, die Landstriche noch genauer zu bezeichnen, nannte man die Dit-Gothen auch Grenthungen b i. Steppen : Bewohner; =) die Beft : Gothen aber Zer: winger d. i. Baldbewohner. h) Erft dann, als die Gothen in den Birren der Bollerwanderung auch diese Bohnsige anderten, jum Theile nach bem fernften Beften Europa's gezogen waren, und nur zum Theile fich wieder in Often erhoben hatten, fam an die Stelle ber specielleren Ramen der Greutbungen und Terwinger wieder die allgemeine Bezeichnung der Dit: und Beft: Gothen. fennet Ammianus Marcellinus, der Zeitgenoffe bes Bum nen . Einfalles, und Zosimus, ber zwar später lebte, aber aus trüberen Quellen schöpfte, nur die Greutbungen und Terwinger, wogegen der noch spätere Jordanes nur noch die Ramen der Dits und Beft : Gothen ermabnet.

Die

Herman= rich.

Unter den Best-Gothen ragte vor allen das Geschlecht Balthen u. der Balthen (der Rühnen), c) unter den Dit-Gothen die Amaler. das Geschlecht der Amaler (der Makellosen) 1) hervor. e) Lange gaben die Amaler ihrem Bolfskamme ben Konig, [226] bis endlich hermanrich, ein Zeitgenoffe bes R. Conftantin I., alle seine Borfahren burch ben Umftand ber Eroberungen übertraf. Rachbem er fich bie gesammten Gothen und auch die Reben Bolfer unterworfen batte, zog er auch gegen die Heruler unter ihrem Könige Alarich. Sie faßen an ber Palus Mootis, und waren ein fonell bewegliches, jedoch deshalb übermüthiges Bolf. Ihre leichte

e) Greatungi. Griutingi, Griut**angi, G**ri<mark>utun</mark>s Grint - Grieß, Bewohner der Sandgegenden, Step: pen. (Zeuß a. a. D. G. 407.)

Tervingi von Trin-Baum, Trevingi, Trivingi Bewoh: b) ner der Waldgegenden. (Zeuß a. a. D. S. 407.)

Baltha id est audaz (Jordan, de reb. get. c. 29) c)

Michbach a. a. D. S. 21. d)

Note 222. r)

Bewaffnung galt überall als Mufter, und wie oft fle bisber auch Kriege führten, so blieben sie doch immer Sieger.
Rur dem ausdauernden Muthe der Gothen vermochten sie
nicht zu widerstehen, und sie mußten sich, den übrigen Bolfern gleich, Hermanrich's Herrschaft unterwerfen. Nach
dem Siege über die Heruler wendete dieser die Waffen wider
das zahlreiche Bolt der Wenden; und nachdem sich auch
diese, ungeachtet des anfänglichen Widerstandes, ergeben
hatten, wurden endlich auch die Nestier, die an den Kusten
der Oftsee saßen, überwunden, und Hermanrich's Reich
erstreckte sich nun vom Don dis an die Theiß, und von der
Donau dis an die Oftsee.

Auf biefem Sobepuntte bes Gludes vernahm ber machtige Gothen-Ronig Die Radricht von bem Anbringen ber hunnen. Bu ber von außen brobenben Gefahr fam aber auch perfonliches Ungludt. Ein Rorolane, beffen Bolt cbenfalls zu ben von hermanrich unterworfenen Nationen geborte, ging zu bem Reinde, mabriceinlich zu ben humnen, über. Der Ueberlaufer muß ju hermanrich in einem befonbern Berhaltniffe geftanben haben, benn nur auf biefe Beife wird es begreiflich, wie ber Konig über bie Untreue fich in solcher Urt entruften konnte, daß er an dem unglucklichen Beibe bes Ueberlaufers eine graufame Rache nehmen, und felbe burch Pferbe gerreiffen ließ. Diefe Graufamteit emporte bie Bruber ber Ungludlichen, und wenn auch ber Mord . Anfchlag auf bas leben bes Ronigs miglang, fo frankelte Hermanrich boch an der erhaltenen Wunde, und bas Bewußtfenn feines Giechthums , vereint mit ben gehauften Radrichten von bem Borruden ber Sunnen, fcmachte feinen anfänglichen Duth in folder Art, bag er, bunbert und gebn Lebend-Jahre gablend, einem, wie es ichien, eben fo unvermeidlichen als fürchterlichen Geschicke burch einen freiwilligen Tob zuvortommen zu muffen glaubte. 1) Gein Rachfolger Bithimir gewann burch Gelb einen humifchen

Die Sunnen wider die Greutbuns gen.

a) Jordan I. c. c. 23. Michbach a. a. D. G. 22.

b) Jordan I. c. c. 24. Ammian. Marcellin. I. XXXI. c. 3.

Bolksstamm, und widerstand mit Hilfe desselben ben verseinten Hunnen und Alanen; erlag aber endlich doch der Uebermacht mit Verlust seines Lebens, und da sein Sohn Biderich noch im Kindes Alter war, der Andrang auch zu schnell und zu gewaltig kam, so zogen sich die beiden Felds herren Alathens und Saphrax an den Oniester, welcher die Greuthungen von den Terwingern schied.

Die Hunnen gegen die Terwins ger.

Nun erkannte auch Athanarich, ber Terwinger: Fürst, b) die Nähe der Gefahr. Deßhalb baute er am Dnicfter ein festes lager, und sendete ein Heer voraus zur Beobachtung der Feinde; allein die hunnen umgingen bas heer. setten bei Mondesschein über die seichten Stellen des Flusses, und trieben Athanarich in eiliger Flucht auf die steilen Gebirge. Als dadurch der nächsten Gefahr ausgewichen mar, suchte sich Athanarich durch eine Mauer zu schüßen, welche an ber Gränze der Taifalen vorüber, vom Pruth bis an die Donau gezogen wurde; der größere Theil seines Heeres beschloß aber, in weiter Entfernung von den Barbaren, neue Wohnste zu suchen. Die schicklichste Zufluchtestätte schien Thracien zu biethen, denn das kand gewährte grasreiche Fluren, und die breite Donau schützte vor den jenseis tigen Barbaren. Dem Beschlusse ber Auswanderung traten in der Folge auch andere Gothen bei, und so erschienen denn, wie ich oben erzählte, im Jahre 376 die Flüchtlinge unter Anführung des Alavivus an den Ufern der Donau mit der bemuthigen Bitte, sie jenseits aufzunehmen, und mit bem

376.

a) Ammian. Marcellin. l. XXXI. c. 3.

Die Terwinger oder Best-Gothen batten sich schon vor Hermanrich's Tode von den Greuthungen oder Ost-Gothen getrennt: Quum adversam eins (Ermanarici) valetudinem captans Balamir rex Hunnorum, in Ostrogothas movit procinctum: a quorum societate Venegothae discensere, quam dudum inter ne juncti habebant. (Jordanes l. c. c. 24.) Inidor. Hispalens. sest den Ansang der Herrschaft Athenarich's in das fünste Jahr des K. Balens, also in das Jahr 368: anno quinto imperii Valentis, primus Gothorum gentin administrationem suscepit Athanaricus (Chronicon, p. 710).

Berfprechen, fich nicht nur ruhig zu verhalten, sonbern im Pothfalle auch halfe-Truppen zu ftellen. a)

Die Aufnahme zahlreicher Barbaren-Horben war feine neue Ericeinung, fie ging aber boch immer von ben Raifern aus, und die Grang: Reldherren, eingedent ber Pflicht, bie Reiche-Grange vor Ginfallen zu ichugen, magten auch nicht, über bie Bitte ber hilfsbeburftigen Terwinger felbst gu cuticheiden, fondern wiesen bie Cache an ben faiferlichen Lange mar man in Antiochien, wo fich R. Balens dazumal ber Perfer wegen befand, unschluffig, mas in ber bedenklichen Sache zu thun fen. Endlich fiegte bie Giferfucht gegen die beiden Neffen, Gratian und Balentinian II., welche im Abenb ganbe berrichten, bie Gitelfeit und bie Dabjucht. Soch erhoben bie Schmeichler bas Glud bes Raifere, bem nun von bem außerften Enbe ber Erbe fo viele unterthänige Krieger zugeführt wurden. Ceine Armee muffe burch eine fo gludliche Berbindung eigener und frember Macht unbezwinglich werben, und ba die Provingen bieber jabrlich Refruten gu ftellen batten, fo burfte man nun biefes in eine Geld-Abgabe umandern, fo wurde baburd bem taiferlichen Chabe eine beträchtliche Gumme gumachfen. [225] Man ging in ber Schmeichelei ober Berblenbung fo weit, bag man bie Grang. Feldberren, welche einen Theil ber Gothen, bie, bes Zuwartens mube, eigenmachtig über bie Donan festen, aufgerieben hatten, ihres Amtes entfeste, und fogar an ihre hinrichtung bachte, weil fle, wie bes . Raifers Gunftlinge fagten, zwar im Rriege brauchbar, aber Leute ohne Staats Rlugheit sepen. [226]

In bicfer Bethörung und voll frohlicher hoffnung ließ man Leute an die Donau abgehen, um die fremde Bolts: Masse herüber zu schiffen, und man war außerst sorgsam, ja nicht einen Berwüster des Romer. Reiches, ware er auch tödtlich trant, jenseit des Flusses zuruck zu lassen. Sobald einmal die Bewilligung des Kaisers, sich in Thrascien nieder zu lassen, eingelangt war, brangen auch die

Die Wanderung der Terwinger (Weft: Gothen).

a) Ammian, Marcell, I XXVI, e. 3 et 4.

Barbaren mit solcher Gewalt nach bem jenseitigen Ufer, daß das Uebersetzen auf Schiffen, Flößen und in ausges hauenen Bäumen mehrere Tage und Nächte fortdauerte, und viele der Ungeduldigen, welche die Donan durchschwimsmen wollten, in den Fluthen ihr Leben verloren. Die Zahl der Ueberwanderer war so groß, daß die Beförderer dieser unheilvollen Uebersahrt, wie oft sie auch die Zahl der Barbaren zu berechnen suchten, von diesem Unternehmen stets wieder abstanden, und daß man die Erzählung von dem ungeheuern Heere des Xerres nicht weiter für eine Uebertreibung hielt. a)

Raiser Balens war, als er die Aufnahme der Terwinger in Thracien bewilligte, nicht ohne Borsicht zu Werke gegangen. Die Nieberlegung der Waffen ward als unerläßliche Bedingung der Aufnahme festgesett. Vor Allem sollte berjenige Theil ber Bevölkerung, welcher zu ben Waffen unfähig mar, übergeset, und auf romischem Gebiethe vertbeilt werben, um gleichsam als Geißeln für die Nachfolgenden zu bienen. Dann sollten Truppen den Strom entlang aufgestellt werben, und machen, bamit Niemand bewaffnet überschiffe. Allein die Grang & Wächter dachten mehr auf ihren Vortheil, und mehr auf die Befriedigung ihrer Leidenschaften, als auf die gewissenhafte Erfüllung bes kaiserlichen Auftrages, und es gelang ben Terwingern auf die mannigfachste Beise, sich die Beibehaltung drer Waffen zu erkaufen. h) Zu spät erwog man die Unzahl der Barbaren, welche man nun, mitten im Frieden, freiwillig in das romische Gebieth aufgenommen hatte, und verweigerte baber ben Greuthungen, die unter Konig Biderich und den Feldherren Alathens, Safrax und Farnos bius ebenfalls um Aufnahme bathen, den Uebergang.

Dieses scheinet aber auch Alles gewesen zu seyn, was man zu thun beliebte, um dem Uebel zu steuern, welches

a) Ammian, Marcell. l. c. c. 4. Eunap. p. 14 (19 und 20).

b) Eunap. r. 14 (19, 20) Zosim. l. 11. c. 20.

c) Ammian. Marcell. L XXXI. c. 4.

von den Unbefangenen, den Ginsichtsvollen, und selbst vom M. Balene geabnet wurde. Statt bes Raifere fluge Dag: regel zu beobachten, und ben Ginmanberern, wenigstens im Anfange und bis fie bie ihnen jugewiesenen Canbftriche felbit bearbeiten tonnten, Lebend-Mittel ju reichen, benutten Lupicinus, ber Comes in Thracien, und Maximus, ber zweite Relbberr, bie Doth ber Fremben auf die ichanblichfte Beife gur Gelbftbereicherung, trieben nieberträchtigen Sanbel mit Lebens Mitteln, und fleigerten bie Roth auf einen folden Grab, bag ibre Sabfucht überall hunde aufzutreiben fucte, um felbe gegen Eclaven zu verfaufen, ale melde fich felbst bie Göbne ber vornehmsten Terwinger bingeben mußten. [227] Diese bemerkten gar balb, baß es nur auf ibre Habe abgeseben sen, und die Unbilden, welche fle bez ibrem brudenden Mangel bulben mußten, ichienen ein Sobn ibrer traurigen Lage zu sebn. Da biefe nun beutlich ju verfteben gaben, bag fie fich gegen fo treulofe Bebrudungen Silfe verschaffen murben, fo machte Lupicinus Anftalt, fle burd feine Truppen ju zwingen, ihre Banberung fortzufegen; allein Fritigern, welcher nebft Mavibus ben Terwingern vorstand, war auf jeden möglichen Kall vorbereitet, und rudte langfamen Schrittes vor Marcianopel, um fic befto ficherer mit ben Greuthungern ju vereinen, bie nun, während die Achtsamkeit gang auf die Terwinger gerichtet war, unbemerkt bie Donau auf Rlogen überfuhren.

In Marcianopel wurden nur die beiden Heerführer Alavivus und Fritigern mit ihren Trabanten eingelassen, ben übrigen Gothen wurden die Thore verschlossen, und ibre Bitten, sie als Unterthanen und als friedliche leute zum Ankause von Lebens Mitteln in die Stadt zu lassen, standhaft zurud gewiesen. Es kam hierüber zum Morts Gezänke, und endlich zum Gesechte, in welchem die Gothen, die ohnehin durch die erlittenen Unbilden erbittert waren, die erschlagenen Römer ausplünderten. Lupicinus erhielt die Runde von dem, was vorgefallen war, deim Trinks Gelage, und besahl trunken, wie er war, die Trabanten der beiden gothischen Heersührer zu tödten, und auch diese retteten sich nur durch die Bersicherung, das sie allein ihre

den Drus gezogen, hätten sich am caspischen Meere, in Sogdiana, niedergelassen, hätten weiße Hunnen, oder Nephthaliten, auch Ephthaliten geheißen, und besonders 460 bis 487 nach Ehr. heftige Kriege mit den Persern geführt. Die andere größere Abtheilung sen aber nach den östlichen Ufern der Wolga gezogen, und sen das Stamm = volf der spätern europäischen Hunnen gewor= den.

De Guignes fand sowohl in Frankreich als auch in Deutschland mannigfachen Widerspruch, b) und seine Borgeschichte der hunnen bedarf jedenfalls noch einer größern bistorischen Beglaubigung. Allein auch die Geschichte ihres Ueberganges nach Europa ift durch Mährchen entftellt. Wie die Hunnen ihren Nachbarn jenseit der Palus Möotis unbekannt gewesen, so sollten entgegen auch sie biefes Sumpfmeer als die Granze ber Belt angesehen haben. Erft ein wildes Rind, welches von den Hirten über bas Wasser verfolgt wurde, oder ein Hirsch, welchem die Jäger von Furth zu Furth nachsetzten, soll ben Weg nach bem jenseitigen Ufer gewiesen haben. [219] Allein die hunnen bedurften solcher Wegweiser nicht. Einem Romaden = Bolke mangelt nie die Wanderluft, und der nächste Unlag mag Nord durch vordringende Volksftämme von Ost und getommen seyn. Schwerlich wurde auch, nachdem die Wolga überschritten war, die Palus Möotis nur an einer Stelle überschifft. Der Don, die Lagunen, welche berselbe

Hunnorum, Avarum, et Hungarorum. Vindob. 1761. p. 8 — 63. Gibbon. c. 26. Chr. Gatterer allg. Weltg. p. 488 u. s. f. Joh. Müller vier und zwanzig Bücher allg. Gesch. N. c. 6. Besh Weltg. II. p. 509 n. X. u. Rottect IV. p. 35. Rehm Handb. der Gesch. des Mittelalt. I. p. 121 a. Weltg. L. S. 286 u. s. f. s. Encystop. v. Ersch u. Gruber II. Sest. XII. S. 106.

b) Biogr. univers. l. c. p. 100. De Guignes Hist. IV. p. 345 etc. Rehm a. a. D. S. 125 a. Weltg. a. a. D. S. 287 n. d. Encyflop. v. Ersch u. Gruber a. a. D. S. 107.





### 3meite Periode.

ibrer haufer hinfallen zu lassen, und führte sie dann mit gesesselten handen als Sclaven ins Ausland. a) Dieß waren also die ersten Früchte jener Aufnahme ber Terwinsger auf römischen Boben, von welcher man nur Ruhm, Geld. Gewinn und neue friegerische Schup. Mittel vorhers sagen zu dürfen glaubte! Der Schauplat des namenlosen Gendes war freilich noch fern von unserm Naterlande; allein nach furzer Zeit werden wir das vielarmige linglück bis hart an unsere Gränz. Alpen vorgerückt sehen, und noch mehr in der Folge ertennen, wie in die sen Borfällen, wenn ihr historischer Schauplatz auch noch ferne von unsern Norältern war, dennoch der Grund zu den Umwälzungen gelegen habe, durch welche auch die Geschiese unseres Naterlandes entscheis dend bedingt und mannig sach verändert wurden.

Die Radricht von ber Berbeerung Thraciens erbielt Raifer Balens in Antiochien. Gilig murben mit Perfien Unterhandlungen angefnupft, wider bie Gothen aber bie beiden Felbherren Profuturus und Trajan abgeorbnet. Gludlich trieben diefe ben Feind über ben Samus jurud, und befestigten bie bortigen Gebirge Daffe, theile um ben Barbaren ben weitern Weg ju verschließen, theils um bie Unfunft Frigerib's abzumarten, welcher auf Balens Bitte vom R. Gratian gefandt wurde, um mit einem Silfe-Corps aus Pannonien und aus ben jenfeit ber Alpen gelegenen Provingen ben morgentanbifden Reichotheil vom Untergange Bei ber Ctabt Calicis in Alein : Scothien vereinigten fich bie beiden Seere. Nicht fern bavon ftanben bie Gothen hinter ihren feften Bagen : Burgen, und jogen ibre gerfreuten horben an fic. Es fam ju einer morbes rifchen Schlacht, ber Berluft mar auf beiben Geiten groß, ber Gieg aber unentschieben. b) Gin Theil bes romifchen Beeres jog fich nach Marcianopel, ein anderer hielt aber

a) Ammian. Marcell. 1. XXXI. c. 4 , 5 , 6. Jordan. l. c. c. 26. Eunap. l. c. p. 14. (20, 21). Hieron. Chron. p. 517. Cedren. VIII. p. 247 (318). Theophan p. 44. (35). Idat. Descriptio Consulum p. 94.

b) Amiaiaa, Marcelf, XXXI, c. 7.

<sup>1.</sup> Abtheil. 3. Seft.

noch fortwährend die Gebirgs - Passe besett, so, daß die

378.

Barbaren burch den Mangel an Lebens Mitteln in bie äußerste Roth geriethen und Abhilfe bei hunnen und Alanen Dieses bewog ben neuen burch den R. Balens aus Afien gesandten Feldherrn Saturninus, die einzelnen Heered = Abtheilungen zum Widerstande zu vereinen. aber dadurch die Gebirgs, Paffe geöffnet wurden, so fürzten sich die Barbaren, wilden Thieren gleich, in die Ebenen von Thracien herab, und erfüllten das land, von der Donau bis an bas Gebirge Rhodope und bis an die Meer: enge, mit allen Gräueln, die fich bei Raub, Brand, Morb und bei der Mißhandlung freier Menschen nur immer benten laffen. [228] Rur gering erscheint gegen solche Unfalle der Bortheil, welchen Frigerid über einen Theil der Greus thungen und über die Taifalen gewann, a) und die Rets tung des östlichen Europa schien nur noch von der kraftvollen Mitwirkung des abendlandischen Raisers abzuhängen. Ungefähr in der Mitte des Frühlinges drei hundert acht und siebenzig trat dieser ben Zug nach bem Often an; allein die kentienser, welche bereits im Februar über ben gefrornen Rhein in Gallien eingefallen waren, und nun ben Abzug der gallischen Truppen vernommen hatten, erneuerten den Einbruch, und nöthigten den Raiser, Salt zu machen, und auch die Truppen, welche bereits nach Pannonien abgegangen waren, wieder an sich zu ziehen. bann, als die Lentienser b) wieder aus Gallien zurückges trieben und selbst auf heimischem Boden bestegt worden, tonnte R. Gratian seinen Zug nach Illyritum fortsetzen. Er zog von Arbor Felix, dem heutigen Rheinef am Boben-See, über Laureacum (Lorch), Bononia und Sirmium nach Martis Castra, von wo aus er burch ben Keldherrn Richomer seinem Oheime die baldige Ankunft mit der Bitte anzeigen ließ, sich vor dem Eintreffen des abendlandischen Heeres nicht voreilig in ein Treffen einlassen zu wollen. c)

a) Ammian. Marcell. l. c. c. 9.

b) Siehe oben Seite 169.

c) Ammian. Marcell. l. c. c. 10, 11, 12. Hieron. Chron. p. 517, Epit. Aurel. Victor. c. 47. Chron.

Bewassung galt überall als Muster, und wie oft sie bisher auch Kriege führten, so blieben sie doch immer Sieger.
Nur dem ausdauernden Muthe der Gothen vermochten sie
nicht zu widerstehen, und sie mußten sich, den übrigen Böltern gleich, Hermanrich's Herrschaft unterwerfen. Nach
dem Siege über die Heruler wendete dieser die Wassen wider
das zahlreiche Bolk der Wenden; und nachdem sich auch
diese, ungeachtet des anfänglichen Widerstandes, ergeben
hatten, wurden endlich auch die Aestier, die an den Küsten
der Ostsee saßen, überwunden, und Hermanrich's Reich
erstreckte sich nun vom Don bis an die Theiß, und von der
Donau bis an die Ostsee.

Auf diesem Höhepunkte des Glückes vernahm der mächtige Gothen-König die Nachricht von dem Andringen ber hunnen. Bu ber von außen brobenben Gefahr tam aber auch persönliches Unglück. Ein Roxolane, dessen Bolk ebenfalls zu den von Hermanrich unterworfenen Nationen gehörte, ging zu bem Feinde, wahrscheinlich zu den hunnen, über. Der Ueberläufer muß zu Hermanrich in einem besondern Berhältniffe gestanden haben, denn nur auf diese Beife wird es begreiflich, wie der König über die Untreue fich in solcher Urt entruften konnte, daß er an dem unglücklichen Beibe bes Ueberläufers eine graufame Rache nehmen, und selbe durch Pferde zerreissen ließ. Diese Grausamfeit emporte die Brüder der Unglücklichen, und wenn auch der Mord - Anschlag auf bas Leben bes Königs mißlang, so frankelte Hermanrich boch an ber erhaltenen Wunde, und das Bewußtseyn seines Siechthums, vereint mit den gehäuf: ten Nachrichten von dem Vorrücken der hunnen, schwächte seinen aufänglichen Muth in solcher Art, daß er, hundert und zehn Lebens-Jahre zählend, einem, wie es schien, eben so unvermeidlichen als fürchterlichen Geschicke burch einen freis willigen Tod zuvorkommen zu muffen glaubte. 1) Sein Nachfolger Bithimir gewann burch Gelb einen hunnischen

Die Hunnen wider die Greuthuns gen.

a) Jordan l. c. c. 23. Ashbach a. a. D. S. 22.

b) Jordan I. c. c. 24. Ammian. Marcellin, I. XXXI. c. 3.

186

## 3 meite Periode.

Bolksstamm, und widerstand mit Hilfe desselben ben verseinten Hunnen und Alanen; erlag aber endlich doch der Uebermacht mit Verlust seines Lebens, und da sein Sohn Biderich noch im Kindes Alter war, der Andrang auch zu schnell und zu gewaltig kam, so zogen sich die beiden Felds herren Alathens und Saphrax an den Omiester, welcher die Greuthungen von den Terwingern schied. 11)

Die Hunnen gegen die Terwins ger.

Nun erkannte auch Athanarich, ber Terwinger-Fürst, b) die Nähe ber Gefahr. Deghalb baute er am Onicfter ein festes lager, und sendete ein heer voraus zur Boobs achtung der Feinde; allein die Hunnen umgingen das Hecr. setten bei Mondesschein über die seichten Stellen des Fluffes, und trieben Athanarich in eiliger Flucht auf die steilen Gebirge. Als dadurch der nächsten Gefahr ausgewichen war, suchte sich Athanarich durch eine Mauer zu schützen, welche an der Gränze der Taifalen vorüber, vom Pruth bis an die Donau gezogen wurde; der größere Theil seines Heeres beschloß aber, in weiter Entfernung von den Barbaren, neue Wohnsite ju suchen. Die schicklichste Zufluchtestätte schien Thracien zu biethen, denn bas kand gewährte grasreiche Fluren, und die breite Donau schützte vor den jenseis tigen Barbaren. Dem Beschlusse ber Auswanderung traten in der Folge auch andere Gothen bei, und so erschienen denn, wie ich oben erzählte, im Jahre 376 die Flüchtlinge unter Anführung des Mavivus an den Ufern der Donau mit der bemüthigen Bitte, sie jenseits aufzunehmen, und mit bem

376.

a) Ammian. Marcellin. I. XXXI. c. 3.

Die Terwinger oder Best. Gothen hatten sich schon vor Hermanrich's Tode von den Greuthungen oder Ost. Gothen getrennt: Quum adversam eins (Ermanarici) valetudinem captans Balamir rex Hunnorum, in Ostrogothas movit procinctum: a quorum societate Venegothae discensere, quam dudam inter se juncti habebant. (Jordanes l. c. c. 24.) Isidor. Hispatens. sest den Ansang der Herrschaft Athenarich's in das fünste Jahr des R. Balens, also in das Jahr 368: anno quinto imperii Valentis, primus Gothorum gentin administrationem suscepit Athanaricus (Chronicon. p. 710).

Versprechen, sich nicht nur ruhig zu verhalten, sondern im Nothfalle auch Hilfs-Truppen zu stellen. 2)

Die Aufnahme zahlreicher Barbaren-Horben war feine neue Erscheinung, sie ging aber doch immer von den Raisern aus, und die Gräng: Feldherren, eingedenk der Pflicht, die Reichs-Granze vor Einfällen zu schüten, wagten auch nicht, über die Bitte der hilfsbedürftigen Terwinger selbst zu entscheiben, sondern wiesen bie Sache an ben faiserlichen Lange war man in Antiochien, wo sich K. Balens dazumal der Perser wegen befand, unschlüssig, was in der bedenklichen Sache zu thun sen. Endlich siegte die Eifersucht gegen die beiden Neffen, Gratian und Balentinian II., welche im Abend : Lande herrschten, die Eitelkeit und die Hoch erhoben die Schmeichler bas Glück bes Nabsucht. Raisers, bem nun von dem äußersten Ende ber Erbe so viele unterthänige Krieger zugeführt würden. Geme Urmee muffe durch eine so gludliche Berbindung eigener und frember Macht unbezwinglich werben, und da die Provinzen bisher jährlich Refruten zu stellen hatten, so dürfte man nun bieses in eine Geld-Abgabe umandern, so wurde dadurch dem faiserlichen Schate eine beträchtliche Summe zuwachsen. [225] Man ging in der Schmeichelei oder Berblendung so weit, daß man die Gränz-Feldherren, welche einen Theil ber Gothen, bie, bes Zuwartens mube, eigenmächtig über bie Donan setten, aufgerieben hatten, ihres Umtes entsette, und sogar an ihre Hinrichtung bachte, weil sie, wie bes Raifers Günftlinge sagten, zwar im Kriege brauchbar, aber Leute ohne Staats-Rlugheit sepen.

In dieser Bethörung und voll fröhlicher Hoffnung ließ man Leute an die Donau abgehen, um die fremde Bolts: Masse herüber zu schiffen, und man war äußerst sorgsam, ja nicht einen Berwüster des Römer-Reiches, wäre er auch tödtlich krank, jenseit des Flusses zurück zu lassen. Sobald einmal die Bewilligung des Kaisers, sich in Thracien nieder zu lassen, eingelangt war, drangen auch die

Die Wanderung der Terwinger (West= Gothen).

<sup>21)</sup> Ammian, Marcell, 1 NXXI, c. 3 et 4.

Barbaren mit solcher Gewalt nach dem jenseitigen Ufer, daß das Uebersetzen auf Schiffen, Flößen und in ausgesbauenen Bäumen mehrere Tage und Nächte fortdauerte, und viele der Ungeduldigen, welche die Donan durchschwimsmen wollten, in den Fluthen ihr Leben verloren. Die Zahl der Ueberwanderer war so groß, daß die Beförderer dieser unheilvollen Ueberfahrt, wie oft sie auch die Zahl der Barbaren zu berechnen suchten, von diesem Unternehmen stets wieder abstanden, und daß man die Erzählung von dem ungeheuern Heere des Xerres nicht weiter für eine Uebertreibung hielt.

Kaiser Valens war, als er die Aufnahme der Terwinger in Thracien bewilligte, nicht ohne Borsicht zu Werke gegangen. Die Niederlegung der Waffen ward als unerläßliche Bedingung ber Aufnahme festgesett. Vor Allem sollte berjenige Theil der Bevölkerung, welcher zu den Waffen unfähig mar, übergesett, und auf romischem Gebiethe vertheilt werben, um gleichsam als Geißeln für die Nachfolgenden zu dienen. Dann sollten Truppen den Strom entlang aufgestellt werben, und wachen, bamit Niemand bewaffnet überschiffe. Allein die Grang = Wächter dachten mehr auf ihren Vortheil, und mehr auf die Befriedigung ihrer Leidenschasten, als auf die gewissenhafte Erfüllung des kaiserlichen Auftrages, und es gelang den Terwingern auf die mannigfachste Beise, sich die Beibehaltung drer Waffen zu erkaufen. b) Zu spät erwog man bie Unzahl der Barbaren, welche man nun, mitten im Frieden, freiwillig in das romische Gebieth aufgenommen hatte, und verweigerte daher den Greuthungen, die unter König Viderich und den Feldherren Alathens, Safrax und Farnes bius ebenfalls um Aufnahme bathen, den Uebergang.

Dieses scheinet aber auch Alles gewesen zu senn, was man zu thun beliebte, um dem Uebel zu steuern, welches

a) Ammian, Marcell. l. c. c. 4. Eunap. p. 14 (19 unb 20).

b) Eunap. r. 14 (19, 20) Zosim. l. IV. c. 20.

c) Ammian. Marcell. L XXXI. c. 4.

ren ben Unbefangenen, ben Einfichtsvollen, und felbit vom R. Balens geabnet wurde. Statt bes Raifers fluge Dagregel ju beebachten, und ben Ginwanderern, wenigftens im Anfange und bis fie bie ihnen jugewiesenen ganbftriche felbft bearbeiten tonnten, Lebend-Mittel ju reichen, benutten Lupicinus, ber Comes in Thracien, und Maximus, ber zweite Kelbberr, bie Doth ber Fremben auf bie icanblichfte Beife gur Gelbftbereicherung, trieben nieberträchtigen Sanbel mit Lebens : Mitteln, und fteigerten bie Noth auf einen folden Grat, bag ibre Sabfucht überall Sunde aufzutreiben fucte, um felbe gegen Celaven ju verfaufen, ale welche fich felbft bie Gobne ber vornehmften Terwinger bingeben mußten. [227] Diefe bemerkten gar balb, bag es mur auf ibre habe abgeseben sen, und die Unbilden, welche fle bei ibrem brudenden Mangel dulben mußten, schienen ein Sohn Da biefe nun beutlich zu ibrer traurigen Lage zu sehn. verfteben gaben, bag fle fich gegen fo treulofe Bebrudungen Silfe verschaffen murben, so machte Lupicinus Unftalt, fie burch feine Truppen ju gwingen, ihre Banberung fortjufeben; allein Fritigern, welcher nebft Mlavivus ben Terwingern vorftand, mar auf jeben möglichen Kall verbereitet, und, rudte langfamen Schrittes vor Marcianopel, um fic defto ficherer mit ben Greuthungern ju vereinen, die nun, mabrend bie Achtfamteit gang auf die Terwinger gerichtet war, unbemertt die Donau auf Klößen überfuhren.

In Marcianopel wurden nur die beiden Heerführer Alavivus und Fritigern mit ihren Trabanten eingelassen, den übrigen Gothen wurden die Thore verschlossen, und ihre Bitten, sie als Unterthanen und als friedliche leute zum Ankause von Lebens. Mitteln in die Stadt zu lassen, standhaft zurück gewiesen. Es kam hierüber zum Bortschafte, und endlich zum Gesechte, in welchem die Gothen, die ohnehin durch die erlittenen Unbilden erbittert waren, die erschlagenen Römer ausplünderten. Lupicinus erhielt die Kunde von dem, was vorgefallen war, deim Trinkschage, und besahl trunken, wie er war, die Trabanten der beiden gothischen heerführer zu tödten, und auch diese retteten sich nur durch die Bersicherung, daß sie allein ihre

Landsleute zu beruhigen vermögen würden. Frohlockend wurden Alavivus und Fritigern von den Ihrigen aufgenommen, und nachdem sie sich auf ihre Pferde geschwungen, wurden die Krieges-Fahnen erhoben, das heer begann den fürchterlichen Schlacht-Gesang, und es bildeten sich Räuber-Horden, welche Dörfer mit Raub und Brand verwüsteten, und weit und breit Alles verheerten, was auf ihrem Wege lag. Das heer, mit welchem sich Lupicinus ihnen entgegen sette, wurde vernichtet, und nur der elende Feldherr allein rettete sich hinter die Mauern von Marcianopel. Bor diesen vereinigte sich Fritigern mit einer andern Abtheis lung von Gothen, die man lange vorher in Habrianopel aufgenommen, und nun viel zu spät nach Asien übersetzen wollte. Fritigern's Grundsat: "Friede ben Mauern" fand bei ben Gothen, welche in ber Belagerungs = Runst ohnehin nicht erfahren waren, leichten Eingang. Gie zer-Areuten sich baber in Thracien umber, fanden in furzer Zeit Wegweiser, die ihnen die reichsten, besonders die mit vielen Lebens Mitteln angefüllten Dörfer anzeigten. Täglich fanden sich zu ihnen neue Scharen ihrer gandsleute, theils solche, die als Sclaven verkauft wurden, theils solche, die sich, vom äußersten hunger getrieben, einst für ein ärmliches Stud Brot, ober für einen Trunk schlechten Weines selbst als Sclaven hergegeben hatten. Bu biefen tamen noch eine Menge Bergleute aus den Gold-Minen, die nicht mehr im Stande waren, die ihnen zugemutheten brudenden Abgaben zu erlegen. Gie wurden nüpliche Begweiser in den ihnen wohlbekannten Gegenden, auch die geheimsten Schlupfwinkel wurden entbedt, und nichts, als was ganz unzugänglich und entlegen war, blieb bei solchen Wegweisern verschont. Ohne Unterschied des Alters und des Geschlechtes ward Alles niedergemacht, Alles mit Feuer und Schwert verheert, saugende Kinder riß man von der Mutter - Bruft, um sie zu erwürgen, die Mutter aber als Sclavin wegzuschleppen. Weiber sahen ihre Männer vor ihren Augen ermorden, Anaben und Jünglinge wurden über die Leichnahme ihrer Aeltern hingeschleift, und selbst alten Männern, wie laut sie auch, lebenssatt, um ihren Tob gebethen, erlaubte man nur, die lette Thrane in die Asche

ibrer hauser hinfallen zu lassen, und führte sie bann mit gesesselten handen als Sclaven ind Ausland. a) Dieß waren also die ersten Früchte jener Aufnahme ber Terwinsger auf römischen Boden, von welcher man nur Ruhm, Geld. Gewinn und neue triegerische Schut. Mittel vorhers sagen zu dürfen glaubte! Der Schauplat des namenlosen Elendes war freilich noch fern von unserm Naterlande; allein nach turzer Zeit werden wir das vielarmige Unglück bis hart an unsere Gränz. Alpen vorgerückt sehen, und noch mehr in der Folge ertennen, wie in diesen Borfällen, wenn ihr historischer Schauplatz auch noch ferne von unsern Borältern war, dennoch der Grund zu den Umwälzungen gelegen habe, durch welche auch die Geschiese unseres Baterlandes entscheis dend bedingt und mannig fach verändert wurden.

Die Rachricht von der Berbeerung Thraciens erhielt Raifer Balens in Antiochien. Gilig wurden mit Perfien Unterhandlungen angefnupft, wiber bie Gothen aber bie beiben Relbberren Profuturus und Trajan abgeordnet. Gludlich trieben biefe ben Feind über ben Samus jurud, und befestigten bie bortigen Gebirge : Paffe, theile um ben Barbaren ben weitern Beg ju verschließen, theile um bie Mutunft Frigerib's abzumarten, welcher auf Balens Bitte vom R. Gratian gefandt murbe, um mit einem bilfe-Corps aus Pannonien und aus ben jenfeit ber Alpen gelegenen Provingen ben morgentanbischen Reichotheil vom Untergange Bei ber Ctabt Calicis in Rlein : Crythien vereinigten fich bie beiben heere. Richt fern bavon fanden bie Gothen binter ihren feften Bagen : Burgen, und jogen ihre gerftreuten borben an fic. Es fam gu einer morbes rifden Odlacht, ber Berluft mar auf beiben Geiten groß, der Sieg aber unentschieden. i) Ein Theil bes romifchen heeres jog fich nach Marcianopel, ein anderer hielt aber

a) Ammian. Marcell. I. XXXI. c. 4. 5, 6. Jordan. I. c. c. 26. Eunup. I. c. p. 14. (20, 21). Hieron. Chron. p. 517. Cedren. VIII. p. 247 (318). Theophan. p. 44. (55). Idat. Descriptio Consulum p. 94.

b) Amalau, Marcell, XXXI, c. 7.

I. Abtheil. 3. heft.

noch fortwährend die Gebirgs - Pässe besett, so, daß die

Barbaren burch ben Mangel an Lebens Mitteln in bie außerste Noth geriethen und Abhilfe bei hunnen und Alanen Dieses bewog ben neuen burch ben R. Balens aus Afien gesandten Feldherrn Saturninus, die einzelnen Heered : Abtheilungen zum Widerstande zu vereinen. aber baburch bie Gebirgs. Paffe geöffnet wurden, so Kürzten sich die Barbaren, wilden Thieren gleich, in die Ebenen von Thracien herab, und erfüllten das kand, von ber Donau bis an bas Gebirge Rhodope und bis an bie Meerenge, mit allen Gräueln, die fich bei Raub, Brand, Mord und bei der Mißhandlung freier Menschen nur immer denken [228] Nur gering erscheint gegen solche Unfalle der Bortheil, welchen Frigerid über einen Theil der Greuthungen und über die Taifalen gewann, a) und die Rettung des östlichen Europa schien nur noch von der fraftvollen Mitwirkung des abendlandischen Kaisers abzuhängen. Ungefähr in der Mitte des Frühlinges drei hundert acht und siebenzig trat bieser ben Zug nach bem Often an; allein die kentienser, welche bereits im Februar über den gefrornen Rhein in Gallien eingefallen waren, und nun ben Abzug der gallischen Truppen vernommen hatten, erneu erten den Einbruch, und nöthigten den Raiser, Halt zu machen, und auch die Truppen, welche bereits nach Pannonien abgegangen maren, wieder an sich zu ziehen. bann, als die Lentienser b) wieder aus Gallien zurückgetrieben und selbst auf heimischem Boben bestegt worden, tonnte R. Gratian seinen Zug nach Illyrikum fortseten. Er zog von Arbor Felix, dem heutigen Rheinet am Boden-Gee, über gaureacum (Lorch), Bononia und Sirmium nach Martis Castra, von wo aus er burch den Feldherrn Richomer seinem Oheime die baldige Ankunft mit der Bitte anzeigen ließ, sich vor bem Eintreffen des abendländischen Heeres nicht voreilig in ein Treffen einlassen zu wollen. c)

378.

a) Ammian. Marcell. l. c. c. 9.

b) Siehe oben Seite 169.

c) Ammian. Marcell. l. c. c. 10, 11, 12. Hieron. Chron, p. 517, Epit. Aurel. Victor. c. 47. Chron.

R. Balens batte nämlich in ber 3wifchenzeit, aufgeforbert burch bie wieberhohlten Rlagen aus Guropa, Untiocien verlaffen, und war am 30. Mai in Conftantinopel eingetroffen. D) Gefrantt burch bie Bormurfe ber Stabt-Bewohner verließ er Conftantinopel am 11. Juni b), begab fich auf fein Landgut Melanthias, fuchte bort die Truppen wieber für fich ju gewinnen, und übergab ben Beet Befehl über Die Fugtruppen an ben aus Stalien fich erbethenen Cebaftianus. Diefer überfiel und vernichtete bei Sabrige nopel einen Theil ber Gothen, die vom Rhobope berauf gezogen waren, um fic noch por bem Gintreffen bes faiferlichen Beeres mit ben Ihrigen gu vereinen. e) Diefes gelungene Unternehmen reitte ben Ehrgeig bes R. Balens, beffen Gitelfeit ohne bieg burch die Giege bes Reffen Gratian gefrantt war. Er brach baber von Melanthias auf, unb bezog bei Sabrianopel ein feftes Lager. Sier traf ibn ber vom Raifer Gratian abgefandte Ricomer mit ber Nachricht von dem Anruden bes Lettern. Allein bes Raifers Giferfucht, welche burch bie fcmeichelnden Soflinge nur noch mehr aufgeftachelt murbe, geboth bie größte Gile, um Gra, tian an ber Ehre eines, wie man mabnte, bereits halb erfochtenen Sieges nicht Theil nehmen gu laffen. einigen Unterhandlungen, bei welchen es von Geite ber Sothen nur auf Beit . Gewinn abgesehen mar , tam es am Schlacht bei 9. ober 11. Anguft jum Treffen, beffen Schredniffe nur Sabriano. burch bie einbrechende Racht unterbrochen murben. Die Rieberlage ber Romer war unermeglich. Gelbft ben R. Balens fab man mitten unter gemeinen Kriegern noch am R. Balens.

30. Mai. 11. Juni.

pel 3. o. 11. August.

Cod. Theod. p. Cil. Pagi I. p. 546. Tillement V.p. 149, 151, le Beau, XX. c. 17 - 21, Mancou I. p. 294. Luben II. S. 286. Muratori IV. p. 96 - 99.

a) Amminu. Marcell, l. c. c. 11. Idat. Descript, Cons. p. 94. Theophan. p. 44 (55). Pagi I. p. 546. n. V. p. 547. n. VIII. Chronol. Cod. Theodopiani

b) Chronol. Cod. Theod. p. CIII.

t) America, Marcell, I, c. c. 11.

späten Abende, und ersuhr nichts Bestimmtes über sein serneres Geschick; benn die Barbaren schwärmten, um die Todten zu plündern, zu lange auf dem Schlachtselde umber, als daß sich ein fliehender Römer oder ein Anwohner densselben hätte nähern dürsen. Nach der Bermuthung Einiger blieb er, von einem Pfeile getroffen, todt auf dem Kampfplate. Nach der Angabe Anderer wurde er schwer verwunsdet in eine ländliche Hütte gebracht, welche durch die Barbaren, ohne zu wissen, daß sich in selber der römische Kaiser befand, niedergebrannt wurde. Einem einzigen Sardisten soll es gelungen seyn, aus dem Fenker zu entspringen, und die Kunde von dem endlichen Schicksale des Kaisers mitzutheilen.

Noch unbekannt mit dem Geschicke ihres Kaisers, benutten die Ueberreste des geschlagenen Heeres die auf das
fürchterliche Gesecht folgende Nacht zu einer nicht minder
gefährlichen Flucht, und das Furchterregende ihrer Lage
wurde noch durch die dichte Finsterniß, durch das fernher
tönende Jammer Geheul der auf dem Schlachtselde Zurückgebliebenen, durch das Nöcheln der Sterbenden und durch
das flägliche Winseln der Verwundeten erhöht. Die Gothen
waren dagegen durch ihren blutigen Sieg nur noch fampslustiger geworden. Sie erschienen am folgenden Morgen,
um Hadrianopel zu nehmen, wo sich die vornehmsten
Staats Beamten, die Kriegs Kasse und die kaiserlichen
Insignien befanden. Nach wiederhohlten fruchtlosen Bersuchen der Eroberung zogen sie vor Heraclea Perinthus.
Ueberall beschränkten sie sich aber mehr auf die Verwüstung

a) Ammian, Marcell. I. c. c. 12, 13. Zosim. IV. c. 23, 24. Ilistoria Miscella I. XII. c. 15, 16. Socrates I. c. IV. c. 31. Theodoret I. c. IV. c. 31. Sozomen. I. c. VI. c. 39, 40. Epit. Aurel. Victor c. 46. Oros. VII. c. 33 p. 553. Zonaras III. p. 26. I. XIII. c. 16. p. 25 (31, 32). Jordan. de reb. get. c. 26. Theophan. p. 44 (56). Cedren. p. 248 (314). Chron. Hieron. p. 518. Chron. Cassiod. p. 223. Chron. Goth. Isidori p. 711. Idatii Descriptio Cons. p. 94. Pagi I. 546. 547. Chronol. Cod. Theod. p. CIII. Stritter I. p. 52. §. 26. Chrysost. ad vid. jun. n. 5. (I. 213.)

ber Umgegend, als auf ein: ernstliche Belagerung, rückten selbst vor Constantinopel, theilten sich aber dort in einzelne Horben, und setzen ihren verheerenden Zug bis zu ben julischen Alpen fort, und zwar so ganz ohne Widerstand, daß einer ihrer Fürsten offen gestanden haben soll, daß er sich bes himmordens der Römer übersatt fühle. [229]

R. Gratian befand fich noch in Pannonien, mabrfdeinlich in Girmium, als er burch Biftor, ben Felbberen ber Reiterei, welcher fich mit Ginigen feiner Deeres ab. theilung aus ber Colacht von habrianopel gerettet, unb burch Macedonien, Theffalien und Mössen nach Pannonien jurudgezogen batte, von ber ungludlichen Schlacht und von bem Schiciale feines Dheimes unterrichtet murbe. erfannte bald bie gefährliche lage, in welcher fich felbit bas Abenbland befand; benn, mabrent die Gothen im Guben ber Donau vermuftend umberzogen, brobten bie hunnen, Mlauen, Carmaten mit neuen Ueberfällen, und nicht nur Mollen, fonbern auch Bannonien marb von den Nachbar-Bollern beunruhiget. w) Da er jeboch auch fur bie Rhein-Länder keine langbauernde Rube voraus sab, so fühlte er bas Bedürfnig eines zweiten tüchtigen Feldherrn. 6) In Diefer Lage gebachte er eines Mannes, beffen Felbberen-Talente bereits erprobt maren, ber aber gu felber Beit in landlicher Abgeschiebenheit auf einem Landgute in Spanien wohnte. Diefer Mann mar Theodoffus, beffen ich bereits als Sieger über bie Sarmaten in Moffen erwähnte. c) Gein

a) Zosim, IV. c. 47. Epit, Aurel, Victor, c. 47. Magni Ausonii Burdigul, Edyllium VIII, v. 28 — 35:

Jane, veni: novus anne, veni: renovate veni Sol.
Hostibus edomitis, qua Francia mixta Suevis
Certat ad obsequium, Latis ut militet armis:
Qua vaga Sauromates sibi junxerat agmina Chuni,
Quaque Getes sociis Histrum assultabut Alanis.
(Hoc mihi praepetibus victoria auutist alis.)
Jam venit Augustus, nostros ut comat honores,
Officio exornaus, quos participare capisset.

b) Zosim, IV, c. 24. Sozomen, VII. c. 2.

e) Siche G. 175.

367 bis 369. gleichnamiger Bater war in Spanien geboren, und zeichnete sich frühzeitig durch seine kriegerischen Aulagen aus. Er trieb die Scotten und Picten aus Britannien, sicherte die Küste vor den Anfällen der Sachsen, unterdrückte die Berschwörung des Balentinianus in Britannien, ordnete die Angelegenheit der Provinz, siegte über die Alemannen in

Rhatien, zwang ben Aufrührer Firmus in Afrita zum Gelbft-

**3**70, 373.

morbe, und beruhigte Mauritanien. a) Zum Lohne für 374. so viele Berdienste ward er - seinen Reidern aufgeopfert, und farb zu Karthago unter dem Beile des Henkers. b) Sein Sohn Theodosius bewies frühzeitig das Feldherrns **376.** Talent seines Baters, jog sich aber nach bes Lettern unverbientem Tobe auf sein landgut in Spanien zurud. Dort lebte er in hauslicher Stille, als er ben Ruf vernahm, jur Rettung des Reiches herbeizukommen, welches diese Rettung von ihm allein zu erwarten schien. c) Ebel genug, dem Baterlande nicht zu entgelten, was die Feinde seines Baters an diesem verbrochen, eilte er auf den wohlbekannten Kampfplat, und trieb das aus Alanen, Hunnen, Garmaten und Gothen zusammengesetzte Barbaren Heer d) mit solcher Schnelligkeit über bie Donau zurud, daß R. Gratian der vom Theodosius überbrachten Sieges: Bothschaft um so mehr mistraute, als fic bie Sofranke auch gegen den Sohn erhoben, und ben Sieg als eine Riederlage, das schnelle Erscheinen des Feldherrn aber als

a) Ammian, Marcell. I. XXVII. c 8, l. XXVIII c. 5, Pacati Panegyr. c. V. p. 313. Siehe S. 175. Oros. VII. c. 33.

b) — instimulante et obrepente invidia jussus interfici, apud Carthaginem baptizari in
remissionem peccatorum pracoptavit, ac postquam
sacramentum Christi, quod quaesierat, adsecutus
est, post gloriosam seculi vitam, etiam de vitae
aeternitate securus, percussori jugulum ultre
praebuit. (Oros. VII. c. 33.)

c) Theodoret. I. V. c. 5. Pacat. c. 9. Hist. Miscella. I. XII. c. 19.

d) Theodoret. I. V. c. 5, 6. Pacat. c. 10. Chronol. Cod. Theod. p. CIII. Tillem. V. p. 155.

einen ganglichen Berluft seines Heeres bargustellen suchten. a) Da jeboch die ausgesandten Kundschafter den Gieg bestä: tigten und die Flucht des Feindes, so folgte dem Argwohne ein um so größeres Zutrauen, und am 19. Jänner bes 13. Jänner Jahres drei hundert neun und flebenzig verkündete R. Gras tian in Sirmium zur allgemeinen Freude des Volkes den glucklichen Feldherrn Theodosius zum Mitherrscher, indem er ihm den Reichstheil des verunglückten K. Valens, und d. Reiches. bochft wahrscheinlich auch ben östlichen Theil Illprifums zuwies, wenn gleich Theodosius, wie es scheint, diesen Landtheil nur fur den unmundigen Mitherrscher Balentinian, dem Illprifum vor vier Jahren zugetheilt worden, verwals tete, ohne daß deßhalb Illwrifum bem R. Valentinian entzogen, und schon bazumal dem römischen Abend : Lande zugewiesen worden ware. [230]

**379.** Theodosius Mitregent. Theilung Kärnten unter R. Balentinian.

Da nun in solcher Art, theils durch die neue Reichs. Theilung, theils durch die glücklichen Waffen der beiden Raiser Gratian und Theodosius der öftliche Reichs : Theil gesichert schien, jog Ersterer durch Illyrifum, Italien und Rhatien nach Trier, um Gallien zu schützen, welches, wie er vorausgesehen, neuerlich über bie Berwüstung durch bie Deutschen zu klagen hatte. b) Während Gratian bort gegen bie Alemannen glücklich focht, gelang es auch bem Theobosius, die Nachbar-Bölker theils mit den Waffen in der Hand zu besiegen, theils sich gegen selbe durch verbürgte Friedens-Bertrage, wie er meinte, zu schüßen. c) Allein dieser Friede war nur von sehr kurzer Dauer. Denn kaum war Theodosius in Thessalonich, wohin er sich nach den mit den Feinden geschlossenen Berträgen begeben hatte, von einer schweren Krankheit befallen worden, so erhoben die

Hist. Miscella XII. c. 20. Theodoret. l. c. Zonaa) ras III. p. 28. l. XIII. c. 17. p. 26, 27. (33 et 34.)

Socrat. V. c. 6. Chronol. Cod. Theod. p. CIV, CV. **b**) Tillemont. V. p. 718. Not. XV.

Sozomen. VII. c. 4. Claudian. IV. Cons. Horor. c) v. 49 — 63. Oros. VII. c. 34.

Gothen von neuem ihre Waffen. Fritigern zog mit einem Heere Beute machend durch Thessalien, Epirus und Achajo, Alatheus und Safrar stelen aber in unjer Rachbarlant Panuonien ein. | 231 | Weber von dem schwer franken Theodosius noch von dem unmündigen Balentinian II. war eine Bertheibigung zu erwarten, die Gewalt ber Feinde griff aber immer weiter um sich und nicht bloß bas ganze noch übrige Illyrien, sondern auch Italien mar den außerften Gefahren preisgegeben. Da erhob fich denn von neuem R. Gratian, a) und eilte in der Halfte des Monates März von Trier nach dem Hofe scines Bruders in Mailand, b) zu dem Heere, welches in Illyritum aufgestellt war, wurde aber der Feldherr Bitalianus gesendet. Beil jedoch dieser seinem wichtigen Berufe. sich nicht gewachsen zeigte, so ging R. Gratian in eigener Person im Monate Juli über Aquileja nach Ilhrifum. c) Allein auch er vermochte nicht die Feinde durch die Gewalt der Waffen zu bezwingen, sondern mußte sich nur durch Zugeständnisse und burch Gaben ein gutliches Uebereinkommen und den Frieden erkaufen. Wie sehr dieses Berfahren durch die Berhältniffe jener Zeit, wenn wir auch mit benselben nicht genau bekannt sind, gebothen worden sen, beweiset zur Genüge die Billigung des wiedergenesenen Theodosius. 6) Mag daher den Sieges Machrichten, welche bem neuen Regenten bes Drientes nach Constantinopel, wo er im November eintraf, vorgeeilt waren, e) immerhin eine Wahrheit zum Grunde gelegen haben, so können diese Siege boch nie bedeutend gewesen sepn, und wurden vielleicht nur über einzelne Theile () bes vielverzweigten Barbaren : Hecres erfochten.

-Richt im Schwerte, nicht im Harnische oder im Schilde

rubte, nach dem Bekenntnisse bes Lobredners Themistius,

Novemb.

Marz.

Juli.

a) Jord. de reb. get. c. 27.

b) Chron. Cod. Theod. p. CVII.

c) Chron. Cod. Theod. l. c.

d) Jord. l. c.

e) Idat. Descriptio Cons. p. 95.

f) Zosim. l. IV. c. 34.

a) dazumal die Macht der Römer, ihnen erübrigte nur eine andere Macht, welche nicht gebrochen, und nicht von den Barbaren übermunden werden fann; eine Macht, welche den Fürften, die nach Gottes Willen die herrschaft verwalten, von Gott kommt, eine Macht, welche alle Rationen unterwirft, Wilbe sanft und fügsam macht, welche Baffen, Bogen und Rosse bezwingt, und vor welcher weber bas hartnäckige Scythien zu bestehen vermochte, noch die Berwegenheit der Alanen, oder die Tollfühnheit der Massageten. Diese Dacht beißt Weisheit und Berftand, Geift, Milde und Ueberredung." — Wenn auch der Redner tas, was eine Folge ber ungunftigen Zeit-Berhaltniffe mar, als eine in ben Grundsätzen ber beiben Raiser gegründete Magregel darzustellen sucht, so erkennen wir hieraus unläugbar, daß Theodosius nicht minder als Gratian mehr durch Zugeständnisse und durch die Künste der Ueberredung, als durch die Gewalt ber Waffen zu erlangen hoffte.

Um sein heer burch fortgesetzte Rriege nicht noch empfindlicher zu schwächen, b) gewann Theodosius ben Gothen - König Athanarich, welcher Fritigern in ber Herrschaft gefolgt war, [232] und trat mit ihm und beffen Leuten in friedliches Bündniß. Er lud ihn nach Constantinopel, und die Ankunft des fremden Fürsten brachte den Bewoh- 11. Jänner. nern ber hauptstadt einen festlichen Tag. Rur fünfzehn Tage mar es Athanarich gegönnt, die Herrlichkeiten Conftantinopels zu schanen; sein Tod ward aber für Theodosius 25. Jänner. jum Anlasse noch größeren Gewinnes. Dem königlichen Saste wurde eine würdige Grabstätte bereitet, und bei dem Leichenzuge schritt vor ber Tobten = Bahre ber Raiser einher. Solche Beweise von Güte und Freundschaft gewannen die Herzen der Gothen, das verwaisete heer schloß fich den Romern an, c) die Feinde wurden zu Berbundeten, und Thracien, einst mit Leichen bedeckt, ward nun mit

381.

382.

<sup>2)</sup> Bei Luben a. a. D. 11. S. 31().

Oros. VII. c. 34. p. 556. Zosim. IV. c. 30.

**C**) Zosim, I. IV, c. 34.

Reldbauern angefüllt, und, fatt selbes jum fortmährenden Tobten : Ader zu machen, ward es thatigen Menschen füber: Schwert und Panzer verwandelten sich in Sacke und Sichel, und diejenigen, welche bisher nur den Mars anriefen, huldigten nun ber Ceres und dem Bachus. Allein den ungludlichen Zeitgenoffen des hinfinkenden Romer-Reiches war keine langbauernde Ruhe beschieden. hatten unsere Borältern die Barbaren an ben Oftmarken ihres kandes wenigstens einiger Maßen beruhiget geglaubt. so vernahmen sie die Ereignisse im Abend Rande, wolche entweber die Gewalt-Herrschaft eines Usurpators, ober bie Leiden eines Burger : Rrieges besorgen ließen, die um so allgemeiner senn mußten, je geneigter die Grang Bolfer waren, für den Einen ober Andern der Kriegführer Partci zu nehmen. **b**)

Der Usurpator Maximus.

R. Gratian hatte schon lange burch die Vorliebe, welche er den in seinem Heere und in seiner Leibwache dies nenden Barbaren bewies, die Neigung seiner heimischen Truppen verloren. Den größten Unmuth hegte aber das heer in Britannien, welches ohnehin tropiger mar, als alle übrigen. c) Und diese Stimmung steigerte noch Maximus, ein Spanier, welcher mit dem R. Theodosius in Britannien gedient hatte, und es übel nahm, daß sein Rampf = Genosse nun ben Raiser = Thron einnahm, mahrend er selbst weit hinter ihm zurück geblieben mar. **d**) den Unzufriedenen zum Kaiser ausgerufen, verließ cr Britannien und segelte nach den Mündungen des Rheins, um seine Herrschaft auf bem Festlande zu gründen. schon auch das deutsche Heer der neuen Kaiser- Wahl freudig beigetreten war, so blieb für R. Gratian doch immer noch eine bedeutende Truppen = Zahl, und mit dieser eilte er dem Gegen - Raiser muthig entgegen. Als sich die beiden Heere

a) Themist. bei Luben a. a. D.

b) Ambrosii Ep. 24. n. 8. (III. p. 946.)

c) Epitom. Aurel. Vict. c. 47. Hist. Miscella I. XII. c. 28. Zosim. IV. e. 85.

d) Zosim, l. c.

nahe kamen, a) bothen sie sich burch fünf Tage in Keinen Gefechten die Spipe. Als aber endlich eine Heeres-Abtheis lung nach ber andern zu Maximus überging, sah sich Gratian genöthiget, mit 300 Reitern nach ben Alpen zu flieben, und nachdem er auch von jenen verlassen war, irrte er von Stadt zu Stadt, ohne irgendwo eine Aufnahme zu finden, ohne Hilfe, und von denen verlassen, auf deren Treue er wie auf ein Erbgut zählen zu bürfen schien. b) Erft in Lyon fand er eine Rubestätte, — die in den Armen des Todes, [233] und die Blutspuren an den Wänden des R. Gratian Mord - Gemaches zu Lyon zeugten beutlich über ben ungludlichen Ausgang bes vier und zwanzigjährigen Raisers. [234]

t 383.

Durch Gratian's Tod fiel dessen Reichstheil an den Usurpator Maximus, und es mar zu befürchten, daß dieser sich auch Italiens und Illprikums, welche für ben zwölfjährigen Balentinian II. dessen Mutter Justina beherrschte, c) bemächtigen werbe. Die Zurüstungen des K. Theodos find, d) und das Bedürfniß, sich in Gallien, welches besonders von den benachbarten Deutschen bedroht schien, festzuseten, hemmten die Fortschritte des Maximus. Da sonach sowohl biefer als auch Justina, Balentinian's Bormunderin, den Frieden wünschten, wurden Unterhandlungen eingeleitet, bei welchen besonders der hl. Ambrosius, Erzbischof von Mailand, thätig war. e) Maximus

a) Zosim. 1. c. Rach Prosp. Aquitan. p. 637 bei Paris. Siehe Rote 233.

Recordamar aliquem proxime ab omnibus appetitum, a suis destitatum ac proditam, qui dudum in suggestu locatus imperii subito egens omuium ab ipsis, quorum haereditarium fuerat sortitus obsequium, coepit urgeri, ingruentibus in exitum, inferentibus mortem nullo auxiliatore, nullo jam socio sui, nullo comite (Ambros. in Psalm. 61 n. 17. (II. 3147).

Vita S. Ambrosii n. 11. in Operib. IV. p. XXII.] c) Ambros. de obita Valent. n. 28. [IV. p. 258].

Themist. or. XVIII. bei Muratori IV. p. 151. **d**)

Ambros, Epist. 34. (III. 944). c)

## 3meite Periobe.

sondern um Eroberung zu thun. a) Ambrosius kehrte daher, ohne den Zweck seiner Sendung erreicht zu haben, wieder nach Mailand zurück, b) und konnte nur vor einem Feinde warnen, dessen Absicht offenbar dahin ging, unter dem Scheine friedlicher Unterhandlung zum Kriege sich zu rüsten. c)

Was dem Erzbischofe mißlungen, sollte Domninus, ein vertrauter Höfling des Kaisers, bei Maximus erwirken. Dieser wußte jedoch den neuen Gesandten burch Worte und burch Geschenke in einem so hohen Grade zu tauschen, daß Domninus sogar eine Heeres-Abtheilung über die Alpen mit sich nahm, welche zwar angeblich nur gegen bie Barbaren, von denen Pannonien bedroht wurde, als ein Hilis-Heer dienen sollte, in der Wahrheit aber nur die Vorhuth des heeres war, mit welchem Maximus bem getäuschten Domninus auf bem Fuße nachfolgte, und fast gleichzeitig mit diesem in Italien eintraf. d) Durch diesen eben so unerwarteten als eiligen Ueberfall aufgeschreckt, floh R. Balentinian mit der Mutter Justina, mit Probus, dem Pratorial-Prafecten Italiens und Illprikums, und mit den Reichs : Insignien von Mailand nach Aquileja, und von bort zur Gee nach Thessalonich in Macedonien, von wo aus der Hilferuf des kaiserlichen Auchtlinges nach Constantinopel an R. Theodosius gelangte. e) Bei allem Mitgefühle

August.

Anfangs
Sept.

a) — Maximus, qui non ea dignitate res sibi succedere putabat, si solis imperaret iis nationibus,
quae Gratiano prius paruerant, de Valentiniano
regno dejiciendo cogitabat; toto quidem illo, si
posset, si ea spe frustraretur, de parte illius aliqua
saltem acquirenda, quantam sane occupare posset.
(Zosim. l. IV. c. 42.)

h) 8. Ambrosii epist. 24 n. 2 — 12. [III. 944 — 948.] Die Zeithestimmung nach Muratori IV. p. 178. Bergleiche Pagi p. 569. u. VII. VIII.

c) Vale Imperator, et esto tutior adversus hominem pacis involucro bellum tegentem. (S. Ambrosii epist. 24 n. 13 [IV. p. 948]).

d) Zosim, l. IV. c. 42.

e) Zosim, l. c. c. 48. Socrates L. V. c. 11. Theodoret V. c. 14. Sozomen. VII. c. 13. Chronol.

für das Miggeschick bes Reichs-Genoffen a) übersah R. Theodosius, welcher sich zu Balentinian nach Thessalonich begeben hatte, b) keineswegs die Gefahren eines Burger-Krieges, und zeigte fich baber auch jest noch geneigt zum friedlichen Einverständnisse, wenn nur Maximus am frühes ren Bertrage festhalten wollte. e) Da dieser jedoch hierzu keine Hoffnung ließ, so suchte Theodosius, besonders bei der vorgerückten Jahredzeit zu ernsterer Kriegerüstung Zeit zu gewinnen, indem er bes Gegners Gesandte ohne bestimmte Meußerung entließ. d) Den Grund biefer Zögerung verstand aber Maximus ohne Zweifel sehr wohl, und ba er sich auch schonungslos gewaltsam e) bereits Italiens bis bin nach Aquileja bemächtiget hatte, so ließ er mit allem Aufwande der Kriegsrüftung f) durch seinen Keldherrn, den schlauen Andragathus, nicht nur die Engpässe der julischen Alpen besetzen, g) sondern stellte auch Heeres Abtheis lungen an den Uebergängen der Save und der Drau auf. h) Richt minder als Maximus ruftete fich auch R. Theo: dosius zum entscheibenden Kampfe. Ginen großen Theil seines Heeres bilbeten Hilfs-Truppen aus den Völkern der Gothen, der hunnen und der Alanen. i) Mit diesen zog

Cod. Theod. p. CXXVIII. Pagi I. 569. n. VII: u. VIII. Tiro Chron. p. 741. Tillemont V. p. 284.

a) Theodoret l. c. c. 15.

b) Theodoret l. c. c. 15. Socrates V. c. 12.

c) Zosini. 1. IV. c. 44.

d) Socrates V. c. 12. Theodoret, I. c. c. 15.

e) Ambrosii epist. 39. n. 3. Latini Pacati Panegyr. c. 25.

D Pacat. l. c. r. 38.

g) superatis Alpibus Cottiis, Julia quoque claustra laxaret. (Pacati Panegyr. c. 30.)

h) Oros. l. VII. c. 35. Hist. Miscella l. XIII. c. 1.

i) Gothus ille, et Hunnus, et Alanus respondebat ad nomen, et alternabat excubias et notari infrequens verebatur. (Pacati Panegyr. c. 32.) Ego exercitum tuum ex multis indomitis convenem nationibus, quasi unius gentis fidem et tranquillitatem et concordiam servare praecepi. (Ambrosii Epist. 40 n. 22. [III. p. 1024.])

388.

14. Juni.

21. Juni.

er durch Mössen gegen Pannonien, die Kaiserinn mit dem jungen Balentinian schickte er aber zur See gegen Rom, von welchem er wußte, daß selbes ber Partei des Maximus wenig geneigt war. a) Diese Sendung verrückte ben ursprünglichen Kriegsplan bes Usurpators, welcher von dem Erscheinen bes jungen Kaisers in Italien bas Aufleben ber gewiß nicht unbedeutenden Anhänger desfelben befürchten mochte. Das Haupt = Augenmerk wurde von den Alpen= Eingängen abgewendet, Andragathus mußte sich, wahrscheinlich in Aquileja, einschiffen, 1.) und ben Gegner auf dem Meere auffuchen, da dessen Bernichtung für den ents scheibendsten Sieg anerkannt werben mußte. Auch dem K. Theodosius, von welchem man vermuthete, daß er von Thessalonich aus seinen Heeredzug zur See beginnen werbe, follte Andragathus auf dem Meere die Spite biethen. Allein R. Theodosius hatte, wie ich bereits bemerkte, den Landweg vorgezogen, und am 14. Juni finden wir ibn bereits zu Stobi im Norden Macedoniens, und am 21. desselben Monates zu Scupi in Dardanien. c) Die erste feinbliche Heeres Abtheilung traf er bei Siscia am Zusam: menflusse ber Save und der Kulpa. Ohne von dem angestrengten Marsche auszuruhen, und ungeachtet des boben Basserstandes setzte die Reiterei über ben Strom, und griff den überraschten Feind mit solcher Hast an, daß bessen Nieberlage beinahe allgemein mar. d) Nun eilte Theo: dosius gegen das zweite Heer des Marimus, welches unter dessen Bruder Marcellinus bei Pettau aufgestellt war, um den Drau - Uebergang zu bewahren. Am späten Abende gelangte er auf die weite, jeder Schlachtordnung gunftige Ebene. Ungeduldig durchwachten beide Theile die Commer: Nacht. Um frühesten Morgen bes folgenden Tages begann das muthig ersehnte Treffen. Lange und tapfer widerstand

a) Zosim l. IV. c. 45.

De Zosim. I. IV. c. 46, Orosius I. VII. c. 35, Hist. Miscella I., XIII. c. 1.

c) Chronologia Cod. Theod. p. CXXIX. Tillemont. V . p. 292.

d) Pacat. c. 34.

für das Miggeschick des Reiche : Genoffen a) überfah R. Theobosius, welcher sich zu Balentinian nach Thessalonich begeben hatte, b) keineswegs die Gefahren eines Burger-Krieges, und zeigte fich baber auch jest noch geneigt zum friedlichen Einverständnisse, wenn nur Maximus am früheren Bertrage festhalten wollte. c) Da biefer jedoch hierzu keine Hoffnung ließ, so suchte Theodosius, besonders bei ber vorgerückten Jahredzeit zu ernsterer Kriegsrüftung Zeit zu gewinnen, indem er bes Gegners Gesanbte ohne bestimmte Aeußerung entließ. 4) Den Grund biefer Zögerung verstand aber Maximus ohne Zweifel sehr wohl, und ba er sich auch schonungslos gewaltsam e) bereits Italiens bis hin nach Aquileja bemächtiget hatte, so ließ er mit allem Aufwande der Kriegerüftung f) durch seinen Feldherrn, den schlauen Andragathus, nicht nur die Engpässe ber julischen Alpen besetzen, g) sondern ftellte auch Heeres-Abtheis lungen an den Uebergängen der Save und der Drau auf. 1) Richt minder als Maximus rustete sich auch R. Theoboffus zum entscheidenden Rampfe. Ginen großen Theil seines heeres bildeten hilfs-Truppen aus ben Bölkern ber Gothen, der Hungen und der Alanen. i) Mit diesen zog

Cod. Theod. p. CXXVIII. Pagi I. 569. n. VII: u. VIII. Tiro Chron. p. 741. Tillemont V. p. 284.

a) Theodoret l. c. c. 15.

b) Theodoret I. c. c. 15. Socrates V. c. 12.

c) Zosim. l. IV. c. 44.

d) Socrates V. c. 12. Theodoret, l. c. c. 15.

e) Ambrosii epist. 39. n. 3. Latini Pacati Panegyr. c. 25.

D Pacat. l. c. c. 38.

g) superatis Alpibus Cettiis, Julia quoque claustra laxaret. (Pacati Panegyr. c. 30.)

h) Oros. l. VII. c. 35. Hist. Miscella l. XIII. c. 1.

Gothus ille, et Hunnus, et Alanus respondebat ad nomen, et alternabat excubias et notari infrequens verebatur. (Pacati Panegyr. c. 32.) Ego exercitum tuum ex multis indomitis convenem nationibus, quasi unius gentis Adem et tranquillitatem et concordiam servare praecepi. (Ambrosii Epist. 40 n. 22. [III. p. 1024.])

388.

14. Juni.

21. Juni.

er durch Mössen gegen Pannonien, die Kaiserinn mit dem jungen Balentinian schickte er aber zur See gegen Rom, von welchem er wußte, daß selbes der Partei des Maximus wenig geneigt war. a) Diese Sendung verrückte ben ursprünglichen Kriegsplan bes Usurpators, welcher von bem Erscheinen bes jungen Raisers in Italien bas Aufleben ber gewiß nicht unbedeutenden Anhänger desselben befürchten mochte. Das Hampt = Augenmerk wurde von den Alpen = Eingängen abgewendet, Andragathus mußte sich, wahrscheinlich in Aquileja, einschiffen, 1.) und ben Gegner auf dem Meere aufsuchen, ba bessen Bernichtung für den ents scheibendsten Sieg anerkannt werden mußte. Auch bem K. Theodosius, von welchem man vermuthete, daß er von Theffalonic aus seinen Heereszug zur See beginnen werbe, sollte Andragathus auf dem Meere die Spite biethen. Allein R. Theodosius hatte, wie ich bereits bemerkte, den Landweg vorgezogen, und am 14. Juni finden wir ihn bereits zu Stobi im Norden Macedoniens, und am 21. desselben Monates zu Scupi in Dardanien. c) feindliche Heeres Mbtheilung traf er bei Siscia am Zusams menflusse der Save und der Kulpa. Ohne von dem angestrengten Marsche auszuruhen, und ungeachtet bes hohen Bafferstandes fette die Reiterei über ben Strom, und griff den überraschten Feind mit solcher Hast an, daß bessen Niederlage beinahe allgemein war. d) Run eilte Theodosius gegen das zweite heer des Maximus, welches unter dessen Bruder Marcellinus bei Pettau aufgestellt mar, um den Drau - Uebergang zu bewahren. Am späten Abende gelangte er auf die weite, jeber Schlachtordnung gunftige Ebene. Ungeduldig durchwachten beide Theile die Commer, Um frühesten Morgen des folgenden Tages begann **Маф**t. das muthig ersehnte Treffen. Lange und tapfer widerstand

a) Zosim l. IV. c. 45.

b) Zosim. I. IV. c. 46, Orosius I. VII. c. 35, Hist. Miscella I.. XIII. c. 1.

c) Chronologia Cod. Theod. p. CXXIX. Tillemont, V. p. 292.

d) Pacat. c. 34.

bas heer bes Marcellinus den gegentheiligen Angriffen; unerwartet begann endlich die Alucht, welche bald allgemein wurde. Ein Theil des feindlichen Heeres ging zu Theodofins über, a) welcher nun widerstandslos durch die pennis nischen Alpen h) nach dem seinem Kaiser stete treuen Aemona Der Anmarsch des Kaisers befreite die Stadt von einer langen Belagerung, in welcher sie sich standhaft ber Gewalt = Herrschaft bes Usurpators widersette. Von der Ankunft des Retters unterrichtet, eilte ihm die Bevölkerung mit Frohloden und Freudengesang entgegen. Der Ges meinbe = Rath (Senatores) empfing ben Raiser im weißen Amtskleide, die Priester im festlichen Ornate, die Thore waren durch Blumen geschmückt, die Gassen durch Fackeln erleuchtet. Glückwünsche und Freuden = Gesänge erfüllten die Luft und wurden zum Grabliede für Maximus. [235] Nicht wie im Kriegszuge, sondern wie in einem Triumphe zog Theodosius über die julischen Alpen, und hielt drei Meilen vor Aquileja, in welches sich Maximus eingeschlossen hatte. c) Erft von den Flüchtlingen, welche durch die Thore von Aquileja eindrangen, scheint Maximus die Kunde über die Nabe seines Gegners vernommen zu haben. In bemselben Augenblicke wurde er, eben mit der Auszahlung des Goldes an seine Krieger beschäftigt, vom Throne herabgerissen, des Purpurs beraubt, und vor Theodosius geschleppt, welchem die Enthauptung des Usurpators als ein gerechtes Opfer erscheinen mußte, das er den Manen seines Wohlthäters und Mit = Kaisers Gratian, der Rube des Reiches und der Sicherheit seines Schützlinges R. Valentinian II.

28. Juli.

a) Pacatus c. 35, 36. Siscise, Petovione ubique denique t rrarum victus est. (Ambros. Ep. 40 n. 23 [III. p. 1024]).

h) Theodosius — per Pannoniam, portasque montium arenninorum progressus, nec opinantes et incautos Maximianos adoritur. (Zosim. l. IV. c. 46.) Zosimus bezeichnet offenbar den Uebergangspunkt auf dem Drans oder Trojanas Berge, zwischen Steiermark und Krain.

c) Pacat. c. 40, Zosim. l. c. c. 46.

<sup>1.</sup> Abtheil. 3. Seft.

391.

## 3 meite Periode.

du bringen schuldig war. a) Victor, welchen sein Vater Maximus als Cäsar in Gallien zurückgelassen hatte, ward durch Arbogast, den Feldherrn des Theodosius, besiegt und hingerichtet, Andragathus stürzte aber bei der Kunde von dem Unglücke seines Herrn und Fürsten freiwillig in die See, nachdem er auf derselben lange und fruchtlos den beiden Kaisern Valentinian und Theodosius nachgestellt hatte. b)

Mit dem Tode des Usurpators und dem Untergange seiner beiden vorzüglichsten Stützen war der Bürger-Rrieg beendet, und es wäre dem Sieger leicht gewesen, den Schütling Valentinian auf den Reichstheil des R. Gratis an zu beschränken, Stalien und Illyrikum aber mit dem Allein R. Theodosius hatte nicht um Driente zu vereinen. Eroberungen, sondern für die Aufrechthaltung fremder Rechte gestritten, übergab baher bas gesammte Abendland an R. Balentinian II., c) und da diesem seine Mutter Justina gestorben war, d) Balentinian aber der Franken wegen zum Heere nach Gallien zog, e) verwaltete Theodosius durch drei Jahre Italien, D und zog erst nach dem 14. Juli des Jahres 391 in sein Reichs Gebieth zuruck, g) welches in Macedonien und in Thracien durch die Barbaren beunruhiget wurde. h) Nachdem er theils selbst, theils burch seinen Feldherrn Promotus die Ruhe und die Sichers heit in der genannten Provinz hergestellt hatte, schien er

a) Zosim. l. c. c. 46, Theodoret l. V. c. 15, Socrates l. V. c. 14. Prosp. Aquit. p. 639. Pagi I. p. 571 n. VI. Tillemont. V. p. 755 n. 37.

b) Zosim. l. IV. c. 47. Oros. VII. c. 35.

c) Zosim. l. IV. c. 47.

d) Tironis Chron. p. 741. Sozomen l. VII. c. 14.

e) Oros. VII. c. 35.

D Socrates I. V. c. 14, 18.

g) Hist. Miscella l. XIII. c. 3. Tillemont. V. p. 34

h) Chronol. Cod. Theod. p. CXXXIV. Tillemont. p. 341. Claudian in l. Cons. Stilcionis I. v. 94 = 8q. Zosim. l. IV. c. 48, 49.

sich in Constantinopel, wo er am 10. November angelangt war, ganz ber Ordnung des östlichen Reichstheiles widmen zu burfen, und um so mehr, als auch R. Balentinian II. im Abend-Lande zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, daß er das, was R. Theodosius angeordnet, festhalten, und fortherrschen werde nach den Grundsätzen dieses Mit-Raisers und nach dem Rathe des großen Ambrosius von Mailand. a) Allein eben das, wodurch R. Theodosius die personliche Sicherheit Balentinian's begründet glaubte, ward diesem zum Untergange, und R. Theodosius mußte zum zweiten Male über die julischen Alpen ziehen, um an dem Kuße derselben die Gewalt-Herrschaft zu stürzen, b) und ben auch an seinem zweiten Reichs-Genoffen verübten grausenhaften Mord an den Mord - Stiftern zu rächen. Bum zweiten Male ertönte bas Tosen ber Kaiser = Schlacht jenseits unserer Alpen = Gränze, und nochmals war es unsern Vorältern gegönnet, sich ihrer Alpen = Mauern zu freuen, welche sie schon so oft von blutgedungten Schlacht= feldern abgegränzt hatten.

Bereits unter R. Gratian besaß der Franke Arbogast † R. Balennach seinem Landsmanne Baudo die oberste Stelle im taiserlichen heere, und wurde nebst Baudo an R. Theodosius zur Kriegsführung gegen bie Gothen gefendet. c) Tapfer und ohne Geldgierde, wenn auch roh und herrschsüchtig, stand er bei dem Heere im großen Ansehen, und nahm sich daher, nach Baudos Tobe, mit Umgehung des Kaisers, den obersten Heer-Befehl. d) An Maximus scheint er sich nicht angeschlossen, sondern sich zu Valentinian nach Italien und mit diesem zu Theodosius begeben zu haben, von dem er, wie ich erzählte, gegen Bictor nach Gallien gesenbet wurde, und diesem Sieg und Leben nahm. e) Arbogaft's

tinian. Der Gegens Raiser Eugen.

Sozem. VII. c. 22, Ambrosii Epist. 53 n. 2, 3, [III. p. 1084]. Tille nont V. p. 345 — 349 le Beau 1. XXV. c. 1 - 4.

Claudian in III. Cons. Honorii v. 61 - 61. b)

Zosim. L. IV. c. 33. c)

Zosim. l. c. c. 53. **d**)

Zosim. l. c. c. 47. e)

große Eigenschaften als Feldherr, und sein Anschen im abendländischen Heere gewannen ihm auch das Zutrauen bes R. Theodosius, welcher in ihm den Mann zu erkennen glaubte, an welchem ber abendländische Thron eine feste Stüte zu erwarten habe. a) Allein Arbogast's Herrschsucht, welche keine Beschränkung dulbete, vereitelte jene Hoffnung. Bersichert von der unbedingten hingabe seiner Truppen, herrschte er über ben Hof und über ben Raiser, und hielt diesen zu Vienne in solcher Umschränfung, baß Balentinian einem Gefangenen glich, seine Lage aber noch schlimmer war, als die des gemeinen Mannes, da keiner von den Untergebenen des Heermeisters magen durfte, irgend einem Befchle bes Kaisers zu gehorchen, ober auch nur einer freundlichen Bitte besselben ein Gehör zu geben. Diese schmachvolle Unterordnung empörte den frafts bewußten faiserlichen Jüngling, und vom Unmuthe ergriffen, ertheilte er einst, vom Throne herab, dem übermuthigen Keldherrn die Entlassung. Allein Arbogast zerriß das kaiserliche Defret vor den Stufen des Thrones mit der frechen Bemerkung, daß, da er die Stelle nicht vom Raiser habe, dieser ihn auch nicht von selber entlassen könne. wendete sich Valentinian mit seiner Klage an R. Theodosius, bath um Hilfe und gedachte sogar der Flucht zu seinem Mit-Raiser, d) auch den väterlichen Freund Ambrosius rief er zu sich, er sollte ihm Vermittler, Rathgeber ober doch Tröster werden, e) endlich gedachte er selbst nach

a) Tillemont. V. p. 352.

clauso apud Viennam palatii aedibus principe Valentiniano et pene infra privati modum redacto, militaris rei cura Francis satellitibus tradita, civilia quoque officia transgressa in conjurationem Arbogastis, nullusque ex omnibus sacramentis militiae obstrictis reperiebatur, qui familiari principis sermoni aut jussis obsequi auderet. (Gregor. Turon. l. II. c. 9. in Biblioth. Patrum VI. P. II. p. 427.)

c) Zosim. l. IV. c. 53.

d) Zosim. l. IV. c. 53.

e) Ambrosii de obitu Valentiniani Consolatio u. 27. Siehe Note b. ber folg. Seite.

sich in Constantinopel, wo er am 10. November angelangt war, ganz der Ordnung bes östlichen Reichstheiles widmen zu dürfen, und um so mehr, als auch R. Valentinian II. im Abend-Lande zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, daß er das, was K. Theodosius angeordnet, festhalten, und fortherrschen werbe nach den Grundsätzen dieses Mit-Kaisers und nach dem Rathe des großen Ambrosius von a) Allein eben das, wodurch R. Theodosius Mailand. die personliche Sicherheit Balentinian's begründet glaubte, ward diesem zum Untergange, und R. Theodosius mußte zum zweiten Male über die julischen Alpen ziehen, um an dem Fuße derselben die Gewalt-Herrschaft zu stürzen, b) und den auch an seinem zweiten Reichs-Genoffen verübten grausenhaften Mord an ben Mord = Stiftern zu rächen. Zum zweiten Male ertonte bas Tosen ber Kaiser, Schlacht jenseits unserer Alpen : Gränze, und nochmals war es unsern Vorältern gegönnet, sich ihrer Alpen - Mauern zu freuen, welche sie schon so oft von blutgedüngten Schlacht felbern abgegränzt hatten.

Bereits unter R. Gratian besaß ber Franke Arbogast † R. Balennach seinem kandsmanne Baudo die oberste Stelle im kaiserlichen heere, und wurde nebst Baudo an R. Theodostus Der Gegens jur Kriegsführung gegen die Gothen gesendet. c) Tapfer und ohne Geldgierde, wenn auch roh und herrschsüchtig, stand er bei dem Heere im großen Ansehen, und nahm sich daher, nach Baudos Tode, mit Umgehung des Kaisers, den obersten Heer-Befehl. d) An Maximus scheint er sich nicht angeschlossen, sondern sich zu Valentinian nach Italien und mit diesem zu Theodosius begeben zu haben, von dem er, wie ich erzählte, gegen Bictor nach Gallien gesendet wurde, und diesem Sieg und Leben nahm. e) Arbogast's

tinian. Raiser Eugen.

a) Sozem. VII. c. 22, Ambrosii Epist. 53 n. 2, 3, [III. p. 1084]. Tillemont V. p. 345 - 349 le Beau I. XXV. c. 1  $\longrightarrow$  4.

Claudian in III. Cons. Honorii v. 61 - 64. b)

Zosim. L. IV. c. 33. c)

Zosim. l. c. c. 53. O

Zosim. l. c. c. 47. e)

große Eigenschaften als Feldherr, und sein Unsehen im abendländischen Heere gewannen ihm auch das Zutrauen des R. Theodosius, welcher in ihm den Mann zu erkennen glaubte, an welchem ber abendländische Thron eine feste Stüte zu erwarten habe. a) Allein Arbogaft's Herrschsucht, welche keine Beschränfung duldete, vereitelte jene Hoffnung. Bersichert von der unbedingten hingabe seiner Truppen, herrschte er über den Hof und über den Raiser, und hielt diesen zu Bienne in solcher Umschränkung, daß Balentinian einem Gefangenen glich, seine Lage aber noch schlimmer war, als die des gemeinen Mannes, da keiner von den Untergebenen des Heermeisters wagen durfte, irgend einem Befehle des Raisers zu gehorchen, ober auch nur einer freundlichen Bitte besselben ein Gebor zu geben. Diese schmachvolle Unterordnung emporte den traftbewußten kaiserlichen Jüngling, und vom Unmuthe ergriffen, ertheilte er einst, vom Throne berab, dem übermuthigen Feldherrn die Entlassung. Allein Arbogast zerriß das faiserliche Defret vor den Stufen des Thrones mit der frechen Bemerkung, daß, da er die Stelle nicht vom Kaiser habe, dieser ihn auch nicht von selber entlassen könne. wendete sich Valentinian mit seiner Klage an R. Theodosius, bath um Hilfe und gedachte sogar der Flucht zu seinem Mit-Raiser, d) auch den väterlichen Freund Ambrosius rief er zu sich, er sollte ihm Vermittler, Rathgeber oder doch Tröster werden, e) endlich gedachte er selbst nach

a) Tillemont. V. p. 352.

clauso apud Viennam palatii aedibus principe Valentiniano et pene infra privati modum redacto, militaris rei cura Francis satellitibus tradita, civilia quoque officia transgressa in conjurationem Arbogastis, nullusque ex omnibus sacramentis militiae obstrictis reperiebatur, qui familiari principis sermoni au jussis obsequi auderet. (Gregor. Turon. l. II. c. 9. in Biblioth. Patrum VI. P. II. p. 427.)

c) Zosim, I. IV. c. 53.

d) Zosim, l. IV. c. 53.

c) Ambrosii de obitu Valentiniani Consolatio n. 27 - Siehe Note b. der folg. Seite.

Italien zu kommen, welches von Barbaren bebroht war; a) allein seine haft scheint immer enger geworden zu senn, und nur heimlich gelangte der letzte hilseruf an Ambroslus nach Mailand. b) Nun eilte dieser nach Gallien; allein schon auf der hinreise vernahm er die schmerzliche Kunde von dem Tode seines Kaisers, c) welcher am 15. Mai erdrosselt in seinem Pallaste gesunden wurde. [236]

15. Mai.

Arbogaft mußte nämlich voraus sehen, welchen Ersolg die Flucht bes Kaisers haben wurde, und da dieser in einer zweiten Aufregung sogar nach dem Schwerte griff, und nur durch den Nebenstehenden an der blutigen Selbsthilfe gehindert wurde, d) so entschloß sich Arbogast zu ernstern Maßregeln, um sich seine unbeschränkte Herrschaft zu sichern, ohne den Schein einer Usurpation auf seine eigene Person sallen zu lassen. e) Hierzu war ein fügsamerer Schatten-Kaiser nothig, f) auf bessen Berantwortung hin der vollmächtige Feldherr, unumschränkt, aber minder gehäßig, zu berrschen vermochte. Als auch dieser in der Person des

ŀ

1

a) — non passus, cum audiret, Alpes Italiae hoste infestari barbaro, maluit percelitari se, si Gallias relinqueret, quam nostro deesse periculo. Magnum erimen agnoscimus imperatoris, quod Romano voluit nubvenire imperio. Haec causa mortis. (Ambros. l. c. c. 2.)

b) Doleo etiam in to, fili Valentiniane, speciosus mihi valde. Deciderat amor tuus in me, sicut amor pignoris. Tu per me putabas eripi te periculis, tu me non solum ut parentem diligebas, sed ut redemtorem tui et liberatorem sperabas. Tu dicebas: Putasas, videbo patrem meum? — Heu mihi, quod non clancule aute misisti! (Ambros. l. c. c. 80. p. 274.)

c) Jam superabam Alpium juga et ecce nuntius amarus mihi et omnibus de tanti morte imperatoris. Reflexi iter et Fletibus meis lavi. (Ambros. l. c. c. 26. p. 257.)

d) Philostorg. l. XI. c. 1.

t) Zosim, I. IV. c. 53.

f) Hist. Miscella. l. XIII. c. 11.

lateinischen Rhetors Eugenius gefunden war, a) so schien nur noch der lette Schritt zum Vollzuge des Herrschafts Planes zu fehlen, b. i., Valentinian's gewaltsame Hinwegräumung. Es ift baber sehr mahrscheinlich, mas Socrates, die Historia Miscella und Drosius erzählen, daß nämlich die kaiserliche Dienerschaft, durch Geschenke gewonnen, den Raiser im Schlafgemache erdrosselt, ben Leichnam aber aufgehängt habe, damit es scheine, als habe Balentinian sich selbst das Leben genommen. [237] Das klägliche Schicksal R. Valentinian's II. fand in Mailand und in Constantinopel die gefühlvollste Theilnahme. b) R. Theodosius hatte an ihm einen vielversprechenden Mit-Raiser verloren, bem er, mit den Waffen in ber Hand, bas ganber = Gebieth erfochten, und dieses mit weiser Vorsicht geordnet hatte. Er hatte an ihm aber auch einen Schwager verloren, bessen Schwester Galla ihren Gatten zur Blutrache aufrief wider die Urheber des an ihrem geliebten Bruder verübten schmachvollen Morbes. Allein bas Beginnen bes Bürger-Krieges gegen Eugen war noch gefährlicher als der Kampf gegen Maximus. Un Eugen's Seite stand ber ausgezeich nete Feldherr Arbogast, und selbst Eugen besaß Eigenschaft ten, c) die geeignet waren, auch das Vertrauen ber Bessern zu erwecken. Hierzu kam die Rücksicht auf die, besonders in Rom, nicht unbedeutende Zahl der Anhänger des alts römischen Götterdienstes, welche ben Verfall bes Staates der Nichtachtung eines Cultus, welcher in der Blüthe Roms ängstlich beobachtet wurde, zuschrieben, und von dem Usurpator Zugeständnisse hoffen durften, die sie von R. Balen tinian nicht zu erlangen vermochten. d) Wie einst die Gesandten des Maximus, wurden nun auch die Gesandten des Eugenius ohne bestimmte Aeußerung vom byzantinischen

a) Zosim. l. IV. c. 54. Socrates l. V. c. 24.

h) Ambros, de obitu Valent. n. 3. Zosim, l. IV. c. 55.

c) Socrates sagt von ihm l.VI.c. 24. valde erat dissertus et honorem propterea prae caeteris consequebatur. Auch Zosim. rühmt l. IV. c. 55 die insignes Eugenii cum doctrina conjunctas virtutes.

d) Sozonem. I. VII. c. 22.

Italien zu fommen, welches von Barbaren bebrobt mar; a) allein feine Saft icheint immer enger geworben gu fenn, und nur beimlich gelangte ber lette Silferuf an Umbroflus nad Mailand. b) Run eilte biefer nach Gallien; allein fcon auf ber Hinreise vernahm er bie schmerzliche Runde von bem Tobe feines Raifers, e) welcher am 15. Dai 15. Dai. erbroffelt in feinem Pallafte gefunden wurde. [236]

Arbogaft mußte nämlich voraus feben, welchen Erfolg Die Rlucht bes Raifere haben wurde, und ba biefer in einer aweiten Aufregung fogar nach bem Schwerte griff, unb nur burch ben Debenftebenben an ber blutigen Gelbftbilfe gehindert wurde, d) fo entichlog fich Arbogaft zu ernftern Dagregeln, um fich feine unbeschränfte Berrichaft zu fichern, ohne ben Soein einer Ufurpation auf feine eigene Perfon fallen zu laffen. e) hierzu mar ein fügfamerer Schatten-Raifer nothig, f) auf beffen Berantwortung bin ber vollmachtige Relbberr, unumschrantt, aber minter gehäßig, ju herrichen vermochte. Als auch biefer in ber Perfon bes

non passus, cum audiret, Alpes Italiae hoste Infestari barbaro, maluit percelitari se, si Gallias relinqueret, quam nostro de esse periculo. Magnum crimen agnoscimus imperatoris, quod Romano voluit andvenire Imperio. Haec causa mortis. (Ambros. I. c. c. 2.)

Doleo etiam in to, fill Valentiniane, speciosus mihi valde. Deciderat amor tuus in me, sicut amor pignoris. Tu per me putabas eripi te periculis, tu me non solum ut parentem diligebas, sed ut redemtorem tui et liberatorem sperabas. Tu dicebas: Putasne, videbo patrem menm? — Heu mihi, quod uon clanculo aute misisti! (Ambros. l. c. c. 80. p. 274.)

Jam superabam Alpium juga et ecce nuntius amarus c) mihi et omnibus de tanti morte imperatoris. Reflexi iter et Fletibus meis lavi. (Ambros. l. c. c. 26. p. 257.)

Philostorg. l. Xl. c. 1. d)

Zosim. l. IV. c. 53. e)

Hint. Miscella, l. XIII. c. 11. **(1** 

lateinischen Rhetors Eugenius gefunden war, a) so schien nur noch ber lette Schritt zum Bollzuge des Herrschafts-Planes zu fehlen, d. i., Balentinian's gewaltsame hinwegräumung. Es ist daher sehr wahrscheinlich, was Socrates, die Historia Miscella und Drosius erzählen, das nämlich die kaiserliche Dienerschaft, durch Geschenke gewonnen, ben Raiser im Schlafgemache erdrosselt, den Leichnam aber aufgehängt habe, damit es scheine, als habe Balentinian sich selbst das Leben genommen. [237] Das flägliche Schicksal R. Valentinian's II. fand in Mailand und in Cox stantinopel die gefühlvollste Theilnahme. b) R. Theodosius hatte an ihm einen vielversprechenden Mit-Raiser verloren, dem er, mit den Waffen in der Hand, das Känder = Gebieth erfochten, und dieses mit weiser Vorsicht geordnet hatte. Er hatte an ihm aber auch einen Schwager verloren, beffen Schwester Galla ihren Gatten zur Blutrache aufrief wider die Urheber des an ihrem geliebten Bruder verübten schmachvollen Mordes. Allein das Beginnen bes Burger-Krieges gegen Eugen war noch gefährlicher als ber Rampf gegen Maximus. Un Eugen's Seite fant ber ausgeeich nete Feldherr Arbogast, und selbst Eugen besaß Eigenschaf ten, c) die geeignet waren, auch das Vertrauen ber Bessen zu erwecken. Hierzu kam die Rücksicht auf die, besonders in Rom, nicht unbedeutende Zahl ber Anhänger des alt römischen Götterdienstes, welche ben Berfall bes Staates der Nichtachtung eines Cultus, welcher in der Blüthe Roms ängstlich beobachtet murde, zuschrieben, und von dem Usurpator Zugeständnisse hoffen durften, die sie von R. Balentinian nicht zu erlangen vermochten. **d**) Wie einst die Gesandten des Marimus, wurden nun auch die Gesandten des Eugenius ohne bestimmte Aeußerung vom byzantinischen

a) Zosim, l. IV. c. 54. Socrates l. V. c. 24.

b) Ambros, de obitu Valent, n. 3. Zosim, l. IV. c. 55.

c) Socrates sagt von ihm I. VI. c. 24. valde erat dissertus et honorem propterea prae caeteris consequebatur. Uuch Zosim. rühmt I. IV. c. 55 bic insignes Eugenii cum doctrina conjunctas virtutes.

d) Sozonem. l. VII. c. 22.

## 3meite Periode.

Hofe entlassen. a) Als aber Eugen, nachdem er burch Arbogast über die Franken gestegt, und seine Herrschaft in Gallien gesichert hatte, b) mit starker Macht nach Italien herabzog, die östliche Pforte Italiens, den Engpaß der julischen Alpen, befestigte, c) und über denselben bas Stands bild des Blige schläudernden Jupiters aufstellte d), sein Streit also zum Kampfe bes Heibenthumes gegen bas Christenthum wurde; so war der lette Schritt des R. Theodosius zur Kriegsführung nicht länger zu verschieben.

Ende 392. **393.** 

Schon am 10. Jänner hatte er seinen zweiten Sohn 10. Jänner. Honorius zum Casar ernannt, e) am 20. Nov. bestimmte er ihn zum Augustus, offenbar in der Absicht, demselben die Berwaltung des wieder eroberten Abend : Landes zuzuweisen. Das erste Viertel bes nächsten Jahres war ber ernstlichsten Kriegsrüftung gewidmet. () Bon der Donau bis in den fernften Often bes Reiches, in den unterthänigen Provinzen und bei den verbündeten Bölfern wurden Truppen gewors ben, g) und selben die vorzüglichsten Heerführer vorgesett. So gerüstet und voll des Vertrauens auf Gottes Hilfe, verließ Theodosius das Kreuzeszeichen in seiner Deerfahne, gegen Ende des Mai-Monates Constantinopel, und brang mit unaufgehaltener Gile bis auf die Höhen der julischen Alpen vor, auf welchen bereits seine Vorhuth die Idole Jupiters niedergestürzt hatte. Bon den Alpen = Abhängen

20. Nov.

394.

a) Zosim. l. IV. c. 55.

Paulini vita S. Ambrosii n. 30 (IV. p. VIII). b)

<sup>-</sup> Eugenius quidem - maximum paravit exercitum et Italiae portas, quas Romani Julias alpes vocant, occupatas praesidio continuit, ut quae per angustias unum duntaxat accessum praebeant, cum utrinque praeruptis scopulis et altissimis moutibus communitae sint. (Sozomen. l. VII. c. 22.)

Augustin. de civitate Dei l. V. c. 26. **d**)

c) Tillemont. V. p. 764.

Chronolog. Cod. Theod. p. CXLI. n

Jordan, de reb. get. c. 28. Claudian, III. Consulg) Honorii v. 68 etc.

berab übersah er nun die Ebene am Wippach Musse. •) Sie war mit zahllosen Truppen bedeckt; benn Eugen, durch das Schicksal des Maximus gewarnt, vermied die Theilung des Heeres, und suchte mit gesammter Macht und mit Einem Schlage ben Gegner zu vernichten. Den erften Angriff ließ Theodosius durch das Heer der Berbundeten thun. Dasselbe erlag der feindlichen Uebermacht, und ward beinahe aufgelöset. Eugen glaubte seine Sache gewonnen, und gab fich der Freude des Sieges bin, mahrend Arbogaft den Plan entwarf, das besiegte Heer auf dem Rudzuge vollends zu vernichten. Auch die Feldherren des Theodosus riethen, sich aus dem Gebirge zurückzuziehen, ein ftarkeres Heer zu sammeln, und im nächsten Frühlinge von Neuem den Kampfplatz zu betreten. Nur Theodosius hielt fest am Vertrauen an höhern Beistand, und begann, ermuntert burch ein siegverkündendes Traumgesicht, am folgenden Morgen von Neuem den Kampf. Ihm gegenüber fand Arbogast. Noch vor dem Beginnen des Treffens vereinte sich mit K. Theodosius ein Theil des feindlichen Heeres, und als sich beide Gegner schlagfertig gegenüber stander, fturzte vom Norden berab, im Rücken bes kaiserlichen Heeres, ein so heftiger Sturm der Schlachtlinie Arbogaft's entgegen, daß die Pfeile zurückgetrieben, die Schilde auf ihre Träger zurück geworfen, und diese niedergestreckt In kurzer Zeit war die Zerstreuung des feindlichen Heeres entschieden, und Theodosius noch auf dem Schlachtfelde als Kaiser erkannt. h) Wie einst Maximus, so erfuhr

6. Sept.

a) Proelium — committitur ad fluvium, qui Phrigdus vocatur (Socrates l. VI. c. 24.) Conflictuque habito cum Tyranno prope fluvium (Frigidum flumen cognominatur.) (Philast. l. XI. c. 2.)

Indomitum nihil esse pio, tutumve nocenti.
(Claud. de IV. Cons. Honorii v. 99 u. 100.)
Exstruite immanes scopulos, attollite turres,
Cingite vos fluviis, vastas opponite silvas,
Garganum Alpinis, Apenninumque nivalem
Permixtis sociate jugis et rupibus Aemum
Addite Caucasiis, involvite Pelion Ossac.
Non dabitis murum sceleri. Qui vindicet, ibit.

Sofe entlassen. a) Als aber Eugen, nachbem er burch Arbogaft über bie Franken gestegt, und seine Herrschaft in Ballien gesichert hatte, b) mit starker Macht nach Stalien jerabzog, die östliche Pforte Italiens, den Engpaß der julischen Alpen, befestigte, c) und über benselben bas Standbild des Blige schläubernden Jupiters aufstellte d), sein Streit also zum Kampfe bes Heibenthumes gegen bas Christenthum wurde; so war der lette Schritt des R. Theodosius zur Kriegsführung nicht länger zu verschieben.

Ende 392. 393.

Schon am 10. Jänner hatte er seinen zweiten Sohn 10. Jänner. Honorius zum Casar ernannt, e) am 20. Nov. bestimmte er ihn zum Augustus, offenbar in der Absicht, demselben die Verwaltung des wieder eroberten Abend : Landes zuzuweisen, Das erste Biertel bes nächsten Jahres war der ernstlichsten Ariegsrüstung gewidmet. f) Bon der Donau bis in den fernsten Osten bes Reiches, in den unterthänigen Provinzen und bei den verbündeten Bolfern wurden Truppen gewors ben, g) und selben die vorzüglichsten Heerführer vorgesett. So gerüstet und voll des Vertrauens auf Gottes Hilfe, verließ Theodosius das Kreuzeszeichen in seiner Heerfahne, gegen Ende des Mai-Monates Constantinopel, und drang mit unaufgehaltener Gile bis auf die Höhen der julischen Alpen vor, auf welchen bereits seine Vorhuth die Idole Jupitere niedergestürzt hatte. Bon den Alpen = Abhangen

20. Nov.

394.

a) Zosim. l. IV. c. 55.

b) Paulini vita S. Ambrosii n. 30 (IV. p. VIII).

<sup>-</sup> Eugenius quidem - maximum paravit exercitum c) ct Italiae portas, quas Romani Julias alpes vocant, occupatas praesidio continuit, ut quae per angustias unum duntaxat accessum praebeant, cum utrinque praeruptis acopulis et altissimis montibus communitae siut. (Sozomen. l. VII. c. 22.)

Augustin. de civitate Dei l. V. c. 26. **d**)

Tillement. V. p. 764. e)

Chronolog. Cod. Theod. p. CXLI. f)

Jordan, de reb. get. c. 28. Claudian, III. Consulg) Honorii v. 68 etc.

herab übersah er nun die Ebene am Wippach : Muffe. Sie war mit zahllosen Truppen bebeckt; benn Eugen, burd das Schickfal des Maximus gewarnt, vermied die Theilung des Heeres, und suchte mit gesammter Macht und mit Einem Schlage ben Gegner zu vernichten. Den erften Angriff ließ Theodosius durch das Heer der Berbundeten thun. Dasselbe erlag der feindlichen Uebermacht, und ward beinahe aufgelöset. Eugen glaubte seine Sache gewonnen, und gab sich der Freude des Gieges bin, während Arbogaft ben Plan entwarf, das besiegte heer auf bem Rudzuge vollends zu vernichten. Auch die Feldherren des Theodosius riethen, sich aus bem Gebirge zurückzuziehen, ein stärkeres Heer zu sammeln, und im nächsten Frühlinge von Neuem ben Kampfplat zu betreten. Nur Theodostus hielt fest am Bertrauen an höhern Beistand, und begann, ermuntert durch ein siegverkündendes Traumgesicht, am folgender Morgen von Neuem den Kampf. Ihm gegenüber kand Arbogast. Noch vor dem Beginnen des Treffens vereint sich mit R. Theodostus ein Theil des feindlichen Heeres, und als sich beibe Gegner schlagfertig gegenüber standa, fturzte vom Norden herab, im Rucken des faiferlich Heeres, ein so heftiger Sturm der Schlachtlinie Arbogcks entgegen, daß die Pfeile zurückgetrieben, die Schilde auf ihre Träger zurück geworfen, und diese niedergesteckt wurden. In kurzer Zeit war die Zerstreuung des feindsichen heeres entschieden, und Theodosius noch auf dem Schlachtfelbe als Raiser erkannt. h) Wie einst Maximus, so erfuhr

6. Sept.

Proelium — committitur ad fluvium, qui Phrigdus vocatur (Socrates I. VI. c. 24.) Conflictuque habito cum Tyranno prope fluvium (Frigidum flumen cognominatur.) (Philast. I. XI. c. 2.)

Indomitum nihil esse pio, tutumve nocenti.
(Claud. de IV. Cons. Honorii v. 99 u. 100.)
Exstruite immanes scopulos, attollite turres,
Cingite vos fluviis, vastas opponite silvas,
Garganum Alpinis, Apenninumque nivalem
Permixtis sociate jugis et rupibus Aemum
Addite Caucasiis, involvite Pelion Ossac.
Non dabitis murum sceleri. Qui vindicet, ibit.

auch Eugenius erst von den flüchtigen Soldaten die Nieders lage der Seinen. Er hatte erwartet, daß die Heimkehrenden ihm den mit Ketten beladenen Theodosius an die Stusen des Thrones bringen würden, und war daher machtig erschüttert, als er im schrecklichen Schicklaswechsel des Purpurs beraubt, in Ketten geschlagen und fortgeführt wurde zu den Füßen des Kaisers. Er bath zitternd um das Leben; allein einer aus seinen eigenen Soldaten schlug ihm das Haupt ab, welches nun, auf eine Lanze gesteckt, zum grausen Siegeszeichen wurde. Arbogast floh nach dem Berluste seines Heeres in die Gebirge. Nachdem er sich überall verfolgt sah, stürzte er sich, um dem unvermeidlichen Strafgerichte zu entgehen, in sein eigenes Schwert.

Durch ben Sieg bes Theodosius ward das Abendland nach einer breißigjährigen Trennung wieder mit dem Morsgen-Lande unter Einem Herrscher vereint. Wenn jedoch K. Theodosius die Geschichte seiner Herrschaft erwog, so zeigte ihm diese, daß eine andauernde Einherrschaft nicht zu erwarten sey. Schon im Jahre 383 ernannte er seinen sechsjährigen Sohn Arcadius zum Cäsar. h) Als er vier Jahre später gegen Maximus zog, ließ er jenen als Augustus in Constantinopel zurück. c) Am 10. Jänner des Jahres 393 bestimmte er, wie ich erzählte, den zweiten Sohn Honorius zum Cäsar, und am 20. November desselben Jahres zum Augustus. Während des Zuges gegen Eugen blieben beide Prinzen unter dem gewaltigen Rusinus in Constantinopel zurück, d) als aber Eugenius vernichtet,

383 19. Jänn.

387.

10. Jänn. 393.

20. Nov.

Omnia subsident meliori pervia causae.

<sup>(</sup>Claud. de IV. Cons. Honorii. v. 104 — 110.)
a) Socrates I. V. c. 24, Theodoret. l. V. c. 24.

Sozomen. I. VII. c. 24, Oros. I. VII. c. 35, Chron. Marcellini p. 271, Chron. Tironis Prosp. p. 743 Hist. Miscella I. XIII. c. 13. Zosim, I. IV. c. 58. Tillemont. V. p. 374 — 383. Philost. LXI. c. 2.

b) Chronolog. Cod. Theod. p. CXV. Pagi I. p. 363.

c) Socrates I. V. c. 12, Sozom. I. VII. c. 14.

d) Tillemout V. p. 374. — Es gilt daher von beiden Söhnen, was Zosimus von Arcadius allein behauptet:

und damit die Unterwerfung des Abend Landes als entschieden anzuschen war, berief der Kaiser, in der Borausssicht einer kurzen Lebensdauer, den Honorius nach Mailand, erklärte ihn feierlich zum Kaiser im Abendlande, und empfahl ihn dem Rathe des heil. Ambrossus und der Leitung des Feldherrn Stilicho, während die Verwaltung des Ost-Reiches seinem Sohne Arcadius zusiel. [238] Durch diese Reichstheilung, welche Theodossus nur kurze Zeit überlebte, a), wurde das östliche Ilhrisum zu einem fortwährenden Bestandtheile des römischen Ost-Reiches bestimmt, nachdem es schon lange durch K. Theodossus verwaltet worden war. Es bildete eine eigene Präsectur, wogegen das westliche Ilhrisum, mit sechs Provinzen, als ilhrische Diözes der Präsectur Italien zugewiesen wurde. [239]

395.
Theilung
Ihrifums.
Norifum
eine
Provinz der
illprischen
Diözes,

der Präfectur Italien.

Wie oft auch seit R. Diocletian die Verwaltung bestömischen Reiches getheilt worden war, so hat man doch immer, wenigstens den Schein eines einigen Reiches aufrecht zu erhalten gesucht, wenn auch die diesem Streben zum Grunde liegende Absicht nicht sowohl in einer Sorgfalt sur das Beste des Gesammt Staates wurzelte, als vielnicht in der Eisersucht der Herrscher, welche durch eine, wenn auch nur scheindare, Gesammt Herrschaft ihre wechselseitigen Ansprüche verbürgt zu sehen glaubten. Schon lange hatte man sich nur mühsam des Gedankens an ein getremtes abend und morgenländisches Reich erwehret, die diese Scheidung nach dem Tode des K. Theodosius noch deutlicher

<sup>—</sup> bellum gesturus discedit (Theodosius), Arcadio filio relicto, qui jam ante fuerat imperator declaratus. Et quoniam adhuc juvenis erat, remedio quasii quodam id suppleto, quod per aetatem ad prudentiam ei decrat, Rufinum ibidem relinquit, qui simul et aulae praefectus esset, et ex animi sui arbitratu in quasvis res alias dominatum haberet, adeoque ageret omnia, quaecumque principi potestas eminentiae tribuit. (L. IV. c. 57.)

a) R. Theodosius starb am 17. Jänner 395 zu Mailand. (Tillemont. V. p. 758 Nro. 58.) — Theodoret. V. c. 25. Sozomen l. VII. c. 28. Hist. Miscella l. XIII. c. 16.

auch Eugenins erst von den flüchtigen Soldaten die Riederslage der Seinen. Er hatte erwartet, daß die Heimkehrenden ihm den mit Ketten beladenen Theodosius an die Stusen des Thrones bringen würden, und war daher mächtig erschüttert, als er im schrecklichen Schicksalswechsel des Purpurs beraubt, in Ketten geschlagen und fortgeführt wurde zu den Füßen des Kaisers. Er bath zitternd um das Leben; allein einer aus seinen eigenen Soldaten schlug ihm das Haupt ab, welches nun, auf eine Lanze gesteckt, zum grausen Siegeszeichen wurde. Ardogast floh nach dem Verluste seines Heeres in die Gebirge. Nachdem er sich überall verfolgt sah, stürzte er sich, um dem unvermeidlichen Strafgerichte zu entgehen, in sein eigenes Schwert.

Durch den Sieg des Theodosius ward das Abendland nach einer dreißigjährigen Trennung wieder mit dem Morsgen-Lande unter Einem Herrscher vereint. Wenn jedoch K. Theodosius die Geschichte seiner Herrschaft erwog, so zeigte ihm diese, daß eine andauernde Einherrschaft nicht zu erwarten sey. Schon im Jahre 383 ernannte er seinen sechsjährigen Sohn Arcadius zum Cäsar. d) Als er vier Jahre später gegen Maximus zog, ließ er jenen als Augustus in Constantinopel zurück. c) Am 10. Jänner des Jahres 393 bestimmte er, wie ich erzählte, den zweiten Sohn Honorius zum Cäsar, und am 20. November desselben Jahres zum Augustus. Während des Zuges gegen Eugen blieben beide Prinzen unter dem gewaltigen Rusinus in Constantinopel zurück, d) als aber Eugenius vernichtet,

383 19. Jänn. 387. 10. Jänn. 393. 20. Nov.

Omnia subsident meliori pervia causae.

<sup>(</sup>Claud, de IV. Cons. Honorii. v. 104 — 110.)
Socrates L. V. c. 24, Theodoret. I. V. c. 24.
Sozomen. I. VII. c. 24, Oros. I. VII. c. 35, Chron.
Marcellini p. 271. Chron. Tironis Prosp. p. 743
Hist. Miscella I. XIII. c. 13. Zosim. I. IV. c. 58.
Tillemont. V. p. 374 — 383. Philost. LXI. c. 2.

b) Chronolog. Cod. Theed. p. CXV. Pagi I. p. 563.

c) Socrates l. V. c. 12, Sozom. l. VII. c. 14.

d) Tillemont V. p. 374. — Es gilt daher von beiden Sohnen, was Zosimus von Arcadius allein behauptet:

und damit die Unterwerfung des Abend Landes als entschieden anzusehen war, berief der Kaiser, in der Boranssscht einer kurzen Lebensdauer, den Honorius nach Mailand, erklärte ihn feierlich zum Kaiser im Abendlande, und empfahl ihn dem Rathe des heil. Ambrosius und der Leitung des Feldherrn Stilicho, während die Berwaltung des Oft Reiches seinem Sohne Arcadius zusiel. [238] Durch dies Reichstheilung, welche Theodossus nur kurze Zeit überlebt, a), wurde das östliche Illyrikum zu einem fortwährenden Bestandtheile des römischen Ost-Reiches bestimmt, nachdem es schon lange durch K. Theodossus verwaltet worden war. Es bildete eine eigene Präsectur, wogegen das we stlicht Illyrikum, mit sechs Provinzen, als illyrische Diözes in Präsectur Italien zugewiesen wurde. [239]

395.
Theilung
Ilhrifums.
Norifum
eine
Provinz ber
illhrischen
Diözes,

der Präfectur Italien.

Wie oft auch seit K. Diocletian die Verwaltung der römischen Reiches getheilt worden war, so hat man dech immer, wenigstens den Schein eines einigen Reiches aus recht zu erhalten gesucht, wenn auch die diesem Streben zum Grunde liegende Absicht nicht sowohl in einer Sorgsall sür das Beste des Gesammt Staates wurzelte, als vielmehr in der Eisersucht der Herrscher, welche durch eine, wem auch nur scheindare, Gesammt Herrschaft ihre wechselseitigen Ansprüche verdürgt zu sehen glaubten. Schon lange datte man sich nur mühsam des Gedankens an ein getrenntes abende und morgenländisches Reich erwehret, die diese Scheidung nach dem Tode des K. Theodossus noch deutlicht

medication destruction description description relicto, qui jam aute fuerat imperator declaratus. Et ququiam adhuc juvenis erat, remedicatus quasi quodam id suppleto, quod per aetatem al prudentiam ei deerat, Rufinum ibidem relinquit qui simul et aulae praefectus esset, et ex animi su arbitratu in quasvis res alias dominatum haberet, adeoque ageret omnia, quaecumque principi potestas eminentiae tribuit. (L. IV. c. 57.)

a) R. Theodosius starb am 17. Jänner 395 zu Mailand. (Tillemont. V. p. 758 Nro. 58.) — Theodorct V. c. 25. Sozomen I. VII. c. 28. Hist. Miscelly I. XIII. c. 16.

bervortrat, obschon selbe auch jest noch bemäntelt werden will, a) und wenigstens in der Absicht des R. Theodostus nicht gelegen zu haben scheint. Der Grund, warum ein gemeinsames Wirken ber beiben Reichs : Verwalter jest weniger als je zu erwarten war, lag in der Jugend und in ber Schwäche ber beiben Raiser, dann in ben Charatteren derjenigen, welche für Arcadius und Honorius nach den Bestimmungen bes Baters berfelben herrschen sollten, ober sich auch außerbem zu dieser Herrschaft berufen erach-Die Geschichte dieser Berrschaft ift fur uns um fo merkwürdiger, ba unfere Borältern nicht nur an ben Uebeln, welche unter ben Raisern Arcadius und Honorius über bie romische Belt überhaupt hereinbrachen, mitgelitten haben, fondern weil die feindlichen Absichten, welche biejenigen verfolgten, burch welche bie beiben Raifer bevormundet murden, gang besonders die Barbaren : Einfälle forberten, welchen endlich and unfere Alpen : Mauern nicht länger zu wiberfteben vermochten.

R. Arcadius hatte sich bei dem Tode seines Baters Theodosius bereits dem achtzehnten Lebens Jahre genähert, allein mehr als die Jugend machte ihn die geistige Krafts losigkeit, welche er durch seine ganze Regierung hindurch beurkundete, einer fremden Stüße bedürftig. Diese Stüße gab ihm Theodosius in der Person des mächtigen Günstslinges Rusinus. [240] Dieser war zu Elusa in Aquitanien, dem heutigen Euse in der Gascogne, geboren, h) kam, wahrscheinlich durch seine einschmeichelnden Eigenschaften, an den kaiserlichen Hof, und gewann das Vertrauen des R. Theodosius. c) In den Jahren 390, 391 und im Ansange des Jahres 392, sinden wir ihn als Hofmarschall (Magister officiorum) am Hose von Constantinopel. d) In diesem Amte erscheint er auch in dem Jahre 391 als

R. Arcadius und Rufinus.

a) Siehe Note 239.

b) Tillem, V. p. 770.

e) Tillem. V. p. 246.

d) Chronolog. Cod. Theod. p. CXXXII.

Consul a) und im August bes folgenden Jahres tritt er als Präfectus Prätorio des Drientes an die Stelle des burch ihn gestürzten Tatianus. b) In dieser Eigenschaft, aber mit einer unumschränkten fürstlichen Gewalt, c) blieb er in Constantinopel zurück, als R. Theodosius gegen den Anmaßer Eugen nach dem Abend Lande zog. d) Er war nicht bloß ber Vorstand bes faiserlichen Hofftaates, sondern sein Wille gab in allen Regierungszweigen Regel und Richtschnur. o) Seinem Raiser in ber Gewalt gleichges stellt, schien ihm nach bem Tobe bes R. Theodosius nichts zu erübrigen, als sich auch bem äußern Glanze nach seinem Pflegebefohlenen, Arcadius, gleich zu stellen. glaubte er zu bewirken, wenn er ben Raiser zu seinem Eidame zu machen vermochte. Da ihm jedoch bieses miß: lungen war, und zwar in Folge der wider ihn gespielten Hof: ränke, f) so erkannte er wohl das Unsichere seines Höhe: punktes, auf welchen er burch Mittel gekommen war, welche, nun wider ihn angewendet, eben so leicht, wie fie einst seine Erhebung bewirften, nun seinen Sturz veranlaffen konnten; allein gefährlicher noch als die heimischen Reinde war für Rufinus Stilicho, welcher im Abend : Lande eben so unumschränkt herrschte, wie Rufinus im Morgen-Lande, und sich sogar vernehmen ließ, als habe ihm ber sterbende Theodosius die Sorge über beide kaiserliche Prinzen zur Pflicht gemacht, und ihm badurch auch im Oriente die Berwaltung zugewiesen. [241]

Honorius u. Stilico.

Stilicho stammte aus dem Volke ber Bandalen. g)

a) Chron. Cod. Theod. l. c.

b) Chronolog. Cod. Theod. p. CXXVIII.

c) Zosim. l. IV. c. 57.

d) Zosim. l. c.

c) — simul et aulae praesectus esset, et ex animo aui arbitratu in quasvis res alias dominatum haberet. (Zosim. l. c.)

f) Zosim. l. V. c. 3.

perfidae et dolosae gentis genere editus. — (Oros. 1. VII. c. 38.)

bervortrat, obschon selbe auch jest noch bemäntelt werden will, .) und wenigstens in der Absicht des R. Theodosius nicht gelegen zu haben scheint. Der Grund, warum ein gemeinsames Wirken ber beiben Reichs : Verwalter jett weniger als je zu erwarten war, lag in ber Jugend und in der Schwäche ber beiden Raiser, dann in den Charatteren derjenigen, welche für Arcadius und Honorius nach den Bestimmungen des Baters derfelben herrschen sollten, oder sich auch außerdem zu dieser Herrschaft berufen erachteten. Die Geschichte bieser Berrschaft ift fur uns um fo merkwürdiger, ba unsere Borältern nicht nur an den Uebeln, welche unter ben Raifern Arcadins und Honorius über die römische Welt überhaupt bereinbrachen, mitgelitten haben, sondern weil die feindlichen Absichten, welche Diejenigen verfolgten, burch welche bie beiden Raifer bevormundet wurden, gang besonders die Barbaren - Einfälle forberten, welchen endlich unsere Alpen : Mauern nicht länger zu miberfeben vermochten.

R. Arcadius hatte sich bei dem Tode seines Baters Theodosius bereits dem achtzehnten Lebens Jahre genähert, allein mehr als die Jugend machte ihn die geistige Krastslosiseit, welche er durch seine ganze Regierung hindurch beurkundete, einer fremden Stüße bedürftig. Diese Stüße gab ihm Theodosius in der Person des mächtigen Günstslinges Rusinus. [240] Dieser war zu Elusa in Aquitanien, dem heutigen Euse in der Gascogne, geboren, h) kam, wahrscheinlich durch seine einschmeichelnden Eigenschaften, an den kaiserlichen Hof, und gewann das Vertrauen des K. Theodosius. c) In den Jahren 390, 391 und im Ansange des Jahres 392, sinden wir ihn als Hofmarschall (Magister officiorum) am Hose von Constantinopel. d) In diesem Amte erscheint er auch in dem Jahre 391 als

K. Arcadius und Rufinus.

a) Siehe Note 239.

b) Tillem. V. p. 770.

c) Tillem. V. p. 246.

d) Chronolog. Cod. Theod. p. CXXXII.

ober endlich aus eigener Herrschsucht seine Gewalt auch über den östlichen Reichstheil auszudehnen trachtete, läßt sich schwer entscheiden, so viel ist aber nicht zu verkennen, daß durch Stilicho's ganze Berwaltungs Periode hindurch sein Hauptaugenmerk dahin gerichtet war, das abendländische Reichs-Gebieth auf Kosten des morgenländischen zu erweitern, oder wie es den Schein hatte, dem ersteren das zurückzuverschaffen, was demselben widerrechtlich entzogen ward.

— Den ersten Anlaß, sich in die Angelegenheiten des Ost-Reiches zu mengen, gaben aber die neuen Berheerungszüge der West-Sothen.

Alarich
der König
der West:
Gothen u.
seine
Berhee:
rungszüge.

Unter den Feldherren, welche R. Theodosius bei seinem Auszuge wider Eugen den verbündeten Barbaren vorgeset hatte, befand fich auch ber Balthe Alarich. Nach geendetem Kriege kehrte er mit seinen Gothen nach Thracien zurück, welches K. Theodosius ben nach Athanarich's Tobe verwaiseten Terwingern, welche ich künftig West-Gothen nennen werde, angewiesen hatte. Dem thatlustigen Bolfe und seinem Heerführer mag überhaupt die Rube bes Friebens angeekelt haben, hierzu kam aber noch ber besonders aufregende Umstand, daß nämlich Alarich sich in seiner Hoffnung, eine höhere Keldherrn : Stelle zu erlangen, getäuscht sah. Es wurde daher beschlossen, unter Alarich auf neue Eroberungen zu ziehen. 4) Bon Thracien aus begannen nun die Raubzüge nach Westen und nach Often, und die länder vom schwarzen Meere bis zum adriatischen Meerbusen waren von Neuem den schrecklichsten Verheerungen ausgesetzt. b) Die Feinde drangen selbst bis Conftantinopel vor, c) und nur bem zweideutigen Rufinus gelang es, Alarich durch Geschenke und durch Hinweisung auf andere Landstriche zum Rückzuge zu vermögen. [242]

a) Socrates I. VII. c. 10. Zos. I. V. c. 5.

b) Claud. iu Rufin. II. v. 36 — 54.

c) Urbi etiam, magnae quae dicitur aemula Romae, Et Chalcedonias contra despectat archas, Jam non finitimo Martis terrore movetur. (Claud. in Rufin. II. v. 54 — 56.)

Bie Rufinus ben R. Theodofius burch bas Geschmeibige ber Sitten gewann, fo empfahl fich Stilicho burch feine frieges rifden Sabigfeiten. Er marb Gatte ber faiferlichen Nichte Serena, D) und bei bem Beginnen bes Rrieges gegen Gugen an die Spige der romischen Truppen gestellt. b) 216 R. Honorius durch seinen Bater, den R. Theodosius, nach Mailand beschieden murbe, mar Stilico's Gattinn, Gerena, bie Begleiterinn bes eilfjährigen Pringen, und vertrat ibm bie Stelle ber Mutter, c) Melia Flaccilla, melche er bereits im erften Lebensjahre verloren batte. d) Ihr Gatte, Stilico, follte ihm ben Bater erfcgen, und fur ibn fo lange bie laft ber Regierung tragen, bis ber junge Furft für biefe erftartt fenn murbe. Theodoffus glaubte bem Tobe rubig entgegen feben zu burfen, nachbem er feinen Sohn in Stilico's Sanden wußte, und bie Ueberzeugung nabrte, tag honorius weber von Mugen noch im Innern bee Reides etwas zu befürchten habe, fo lange ibn Stillicho mit feiner Rlugheit unterftugen murbe. c) Go murbe Honorius frubzeitig burch bie Banbe ber Schmagerschaft, burch bie Pflichten bes Danfre und burch ben Billen bes Baters an Stilicho gebunden. Ihm ichien wenig mehr als ber Rame eines Raifers geblieben ju fenn, bie Berrichaft führte Stilico unumidrantt im Frieden und im Rriege. Db biefer, wie er behauptete, in Folge ber letten Beftimmungen bes verftorbenen Raifere Theodofins, ober aus pflichtgemafter gurforge für beffen binterlaffene Cohne,

a) Siehe Note 241. Claud, de laud, Stitic. I. I. v. 69 et aq.

b) Zosim. L IV. c. 57.

c) Jam tibi quaerebat Latium, belloque secundo Protinus Eoa velox accitus ab aula Suscipis Hesperiam patris bis Marte receptam. Ipsa per Illyricas urbes Oriente relicto Ire Serena comes, nullo deterrita casu, Materna te mente vovens, —
(Claudian in VI. Cons. Honor. v. 89 — 94)

d) Tillemont V. p. 740.

e) Le Beau l. XXV. c. 40.

ober endlich aus eigener Herrschsucht seine Gewalt auch über den öftlichen Reichstheil auszudehnen trachtete, läßt sich schwer entscheiden, so viel ist aber nicht zu verkennen, daß durch Stilicho's ganze Verwaltungs Periode hindurch sein Hauptaugenmerk dahin gerichtet war, das abendländische Reichs-Gebieth auf Kosten des morgenländischen zu erweitern, oder wie es den Schein hatte, dem ersteren das zurückzuverschaffen, was demselben widerrechtlich entzogen ward.

— Den ersten Anlaß, sich in die Angelegenheiten des Ost-Reiches zu mengen, gaben aber die neuen Verheerungszüge der West-Sothen.

Alarich der König der West: Gothen u. seine Verhee: rungszüge.

Unter den Keldherren, welche R. Theodosius bei seinem Auszuge wider Eugen den verbündeten Barbaren vorgesett hatte, befand sich auch ber Balthe Alarich. Nach geenbetem Rriege kehrte er mit seinen Gothen nach Thracien zurud, welches K. Theodosius den nach Athanarich's Tode verwaiseten Terwingern, welche ich künftig West = Gothen nennen werde, angewiesen hatte. Dem thatlustigen Bolle und seinem Heerführer mag überhaupt die Ruhe des Friedens angeekelt haben, hierzu kam aber noch der besomers aufregende Umstand, daß nämlich Alarich sich in seiner Hoffnung, eine höhere Feldherrn = Stelle zu erlangen, ge täuscht sah. Es murbe daher beschlossen, unter Alarich auf neue Eroberungen zu ziehen. a) Bon Thracien aus begannen nun die Raubzüge nach Westen und nach Often, und die gänder vom schwarzen Meere bis zum adriatischen Meerbusen waren von Neuem den schrecklichsten Verheerungen ausgesetzt. b) Die Keinde drangen selbst bis Confantinopel vor, c) und nur bem zweideutigen Rufinus gelang es, Marich durch Geschenke und durch Hinweisung auf andere Landstriche zum Rückzuge zu vermögen. [242]

a) Socrates I. VII. c. 10. Zos. I. V. c. 5.

b) Claud. iu Rufin. II. v. 36 — 54.

C) Urbi etiam, magnae quae dicitur aemula Romae, Et Chalcedonias contra despectat archas, Jam non finitimo Martis terrore movetur. (Claud. in Rufin. 11. v. 54 — 56.)

Sebenfalls scheint er nur fur die Rettung der Raiserstadt pher vielmehr nur für den Erweis seines Allvermögens und seiner Unentbehrlichkeit thätig gewesen zu seyn. wies er die Barbaren nach den schutlosen Provinzen bin, und in bem unglücklichen Griechenlande sollte ihnen ersett werben, was sie sich vor Constantinopel abkaufen ließen. a) Marich zog aus Thracien und rückte, Alles vor sich her verwüstend, durch Macedonien in Thessalien ein, um von dort aus burch die Thermopylen, beren Besatzung unter Gerontins bereits für Alarich gewonnen war, b) in Griechenland einzudringen. Allein ganz anders, als Rufinus, betrachtete Stilico die letten Ereigniffe. Die Berheerungen burch bie Gothen batten bis Dalmatien und bis an bas abriatische Meer gereicht. c) Es war selbst bas Abendland, und nicht bloß bie Diözese Illyrien, sondern auch Italien gefährdet. Man konnte befürchten, daß Rufinus die Barbaren nach den westlichen Provinzen weisen werde, und selbst in dem Falle, als Stilicho den Abzug der Gothen nach Gries cheuland erfuhr, mußte er boch besorgen, bag biese, wenn einmal Griechenland verheerend durchzogen mar, sich wieder nach Exirus wenden, und dann in den westlichen Reichstheil eindringen würden. Stilicho rückte baher über die julischen Alpen, und durch bas morgenländische Illyrien herab bis in die Ebenen von Thessalien, wo er sich den Gothen zum Rampfe entgegenstellte. d) Aber kaum hatte Rufinus ben Einmarsch des abendländischen Feldherrn vernommen, als er auch schon seinen schwachen Raiser bahin vermochte, sich nicht bloß die Dazwischenkunft des Stilicho zu verbitten und deffen Heimkehr zu begehren, sondern auch bas Heer prückzuverlangen, welches mit Theodosius gezogen, und seit deffen Tode unter dem Heer-Befehle des Stilicho zurud.

a) Zosim. l. V. c. 5.

b) Zosim. l. c.

c) Siehe Note a.

d) Claud. in Ruf. II. v. 101 et sq. le Beau l. XXVI. c. 15.

ober endlich aus eigener Herrschsucht seine Gewalt auch über den östlichen Reichstheil auszudehnen trachtete, läßt sich schwer entscheiden, so viel ist aber nicht zu verkennen, daß durch Stilicho's ganze Verwaltungs Periode hindurch sein Hauptaugenmerk dahin gerichtet war, das abendländische Reichs-Gebieth auf Kosten des morgenländischen zu erweitern, oder wie es den Schein hatte, dem ersteren das zurückzuverschaffen, was demselben widerrechtlich entzogen ward.

— Den ersten Anlaß, sich in die Angelegenheiten des Ost-Reiches zu mengen, gaben aber die neuen Verheerungs-Züge der West-Gothen.

Alarich
der König
der West:
Gothen u.
feine
Verhee:
rungszüge.

Unter den Feldherren, welche R. Theodosius bei seinem Auszuge wider Eugen den verbündeten Barbaren vorgesett hatte, befand sich auch der Balthe Alarich. Nach geendetem Kriege kehrte er mit seinen Gothen nach Thracien zurud, welches R. Theodosius den nach Athanarich's Tok verwaiseten Terwingern, welche ich künftig West-Gotha nennen werde, angewiesen hatte. Dem thatlustigen Bolke und seinem Heerführer mag überhaupt die Ruhe bes frie dens angeekelt haben, hierzu kam aber noch der besonder aufregende Umstand, das nämlich Alarich sich in seine Hoffnung, eine höhere Feldherrn = Stelle zu erlangen, go täuscht sah. Es wurde baher beschlossen, unter Alarich auf neue Eroberungen zu ziehen. a) Von Thracien aus begannen nun die Raubzüge nach Westen und nach Osten, und die känder vom schwarzen Meere bis zum adriatischm Meerbusen waren von Neuem den schrecklichsten Berheerungen ausgesett. b) Die Keinde drangen selbst bis Constan tinopel vor, c) und mur dem zweideutigen Rufinus gelang es, Alarich durch Geschenke und durch Hinweisung auf andere Landstriche jum Ruckzuge zu vermögen. [242]

a) Socrates I. VII. c. 10. Zos. I. V. c. 5.

b) Claud, iu Rufiu, II. v. 36 — 54.

c) Urbi etiam, magnae quae dicitur aemula Romae. Et Chalcedonias contra despectat archas, Jam non finitimo Martis terrore movetur. (Claud. in Rufip. 11. v. 54 — 56.)

Jedenfalls scheint er nur für die Rettung der Kaiserstadt pher vielmehr nur für ben Erweis seines Allvermogens und seiner Unentbehrlichkeit thätig gewesen zu seyn. Dephalb wies er die Barbaren nach ben schutlosen Provinzen bin, und in bem unglücklichen Griechenlande sollte ihnen erfett werben, was sie sich vor Constantinopel abkaufen ließen. a) Marich zog aus Thracien und rückte, Alles vor sich her verwüstend, durch Macedonien in Theffalien ein, um von bort aus burch die Thermopylen, beren Besatzung unter Gerontius bereits für Alarich gewonnen war, b) in Griechenland einzudringen. Allein ganz anders, als Rufinus, betrachtete Stilico die letten Ereignisse. Die Berheerungen durch die Gothen hatten bis Dalmatien und bis an das adriatische Meer gereicht. c) Es war selbst bas Abendland, und nicht bloß die Diözese Illyrien, sondern auch Italien gefährdet. Man konnte befürchten, daß Rufinus die Barbaren nach den westlichen Provinzen weisen werde, und selbst in bem Falle, als Stilicho ben Abzug ber Gothen nach Griechenland erfuhr, mußte er boch besorgen, bag biefe, wenn einmal Griechenland verheerend burchzogen war, sich wieder nach Epirus wenben, und bann in ben westlichen Reichstheil eindringen würden. Stilicho ruckte baber über bie julischen Alpen, und burch bas morgenländische Illyrien berab bis in die Ebenen von Thessalien, wo er sich den Gothen zum Rampfe entgegenstellte. d) Aber kaum hatte Rufinus den Einmarsch des abendländischen Feldherrn vernommen, als er auch schon seinen schwachen Raiser babin vermochte, sich nicht bloß die Dazwischenkunft des Stilicho zu verbitten und bessen Heimkehr zu begehren, sondern auch das Heer zurückzuverlangen, welches mit Theodosius gezogen, und seit beffen Tode unter bem Beer-Befehle bes Stilicho zurud.

a) Zosim. l. V. c. 5.

b) Zosim. l. c.

c) Siehe Note a.

d) Claud. in Ruf. II. v. 101 et sq. le Beau l. XXVI. c. 15.

geblieben war. a) Obschon bieser sich von einem unbezweifelten Siege abgerufen sah, kehrte er doch nach bem Abend-Lande zurück, das morgenländische Heer zog aber unter Gainas, welchen Stilicho wider Rufinus gestimmt hatte, über Theffalonich und Heraclea vor Conftantinopel. h) Als Gainas daselbst auf einer großen Ebene angelangt war, begehrte er von dem Kaiser Arcadius, daß er, nach alter Sitte, vor die Stadt heraus komme, und die Huldigung des angekommenen Heeres empfange. Freudig folgte dieser Aufforderung der bethörte Raiser, und eben so frendig begleitete diesen Rufinus, welcher nun Alles gewonnen zu haben glaubte, und bem nichts zu mangeln schien, als tie offene Erklärung seiner Mitherrschaft. Gelbft bann noch, als er mit dem Kaiser bei dem Heere angelangt war, und die Goldaten sich, nachdem sie ben Raiser begrüßt hatten, um Rufinus brängten, glaubte biefer nur bas Vorspiel ber öffentlichen freudigen Begrüßung als Mit-Kaiser zu erkemen. Seine eitle Selbstäuschung dauerte aber nur kurze Zeit; er ward im Angesichte des Kaisers in Stücke zerhamn; seine Hand aber durch die Straßen der Stadt getregen, und den Begegnenden mit der höhnenden Bitte vorgebilm, sie möchten dem Unersättlichen doch irgend eine God spenden. c)

29. Nov.

Durch die Ermordung des Rufinus hatte weder der Staat, noch Stilicho etwas gewonnen; denn an die Stelle des Ermordeten trat Eutropius mit einer nicht minder elenden Sclaven-Seele. Er hatte sich von den niedrigen Diensten als Sclave eines Weibes, welchem er die Hant

a) Claud. in Ruf. II. v. 130 - 169.

b) Claud. l. c. v. 171 — 292.

c) Usque adeo vero ludibriis Interemtum adficiebant, ut et manum ejus ubique per urbem circumgestarent, et ab occurentibus peterent, insatiabili stipem darent (Zosim. l. V. c. 7). — Chrou. Pasch. p 244 (306) Socrates l. VII. c. 1. Sozom. l. VIII. c. 1. Claud. in Ruf. II. v. 293 et seq. Chron. Marcell. p. 272.

zu fämmen hatte, u) zum kaiserlichen Kämmerlinge b) auf: geschwungen, und an ber Kaiserinn Euboria, welche ihm bie Sand des R. Arcabius zu banken hatte, eine mächtige Stupe gefunden. c) Bon benselben Leidenschaften, wie Rufinus, geleitet, dachte er nur auf seine Bereicherung und auf die Feststellung seiner Herrschaft. Des Unglückes ber Provinzen achtete er nicht, und es hatten nur die Namen ber Bedrücker gewechselt, die Bedrückung blieb die alte, wie früher. [243] Diesen Zustand bes morgenländischen Reiches benütte R. Alarich, welchem ber Abzug Stilicho's die Fortsetung bes Berbeerungszuges gestattete. Seinem ersten Plane gemäß zog er gegen Griechenland. Un ben Thermopylen, wo einst unter R. Leonidas 3(N) Spartaner das ganze heer bes Xerres aufgehalten hatten, fand Alarich keinen Widerstand, da Gerontius über die Nachricht von bem Anzuge der Gothen mit der Besatzung zurückwich, und so das lette hinderniß entfernte, durch welches dem Ginbringen der Barbaren in Griechenland gesteuert werden Ungehindert schritten diese zur Berheerung des Landes und zur Zerftörung der Städte. Die Männer wurden niebergemacht, die Knaben, die Jungfrauen und die Weiber aber herbenweise fortgeschleppt. Ganz Böotien und alle Landfriche, welche die Gothen, seitdem sie durch die Thermozylen eingebrungen waren, burchzogen hatten, waren einer Bufte gleich, beren Spuren man noch zur Zeit bes Berichterstatters, Zosimus, erkennen konnte. d) Nur Thes ben wurde durch seine Mauern geschütt, und Athen scheint fich losgekauft zu haben. Von Athen zog Alarich über Megara nach dem Peloponnes. Wie ihm Gerontius die Thermopplen geöffnet hatte, so räumte er ihm jest auch

a) Pectebat dominae crines — (Claud. in Eutrop. I. V 106).

b) Cabicularius.

Zosim. l. V. c. 3, Chron. Marcell. p. 272, Sozom. l. VIII. c. 7. Philost. l. XI. c. 4. Tillem. V. p. 429.

d) — vastitatem ab illo tempore suam nunc quoque spectantium oculis exhibent. (Zosim. l. V. c. 5.)

I. Abtheil. 3. Heft.

ben Weg über den Isthmus. Auf diesen hatten sich die Städte verlassen und beshalb ihre Mauern vernachlässiget. Es erlag daher Corinth, dann Argos und Alles, was zwischen diesem und kacedämon gelegen. Auch Sparta hatte keine Männer mehr zu seiner Bertheidigung. Sie waren der Habsucht der römischen Herrscher ausgeopfert, wie das kand überhaupt der Willführ von Magistraten preisgegeben war, welche, selbst Berräther, keine größere Pflicht kannten, als denjenigen zu dienen, in deren Händen die größte Gewalt lag, und in diesem Dienste Alles anzwenden, was, den Verfall des Staates herbenzusühren, nur immer geeignet war.

396.

In dieser Lage befand sich der Peloponnes, als Stilicho zu Corinth landete, [244] um das Abendland mit günstigerem Erfolge, als im verstossenen Jahre, vor den Gothen zu verwahren, oder um nun unter Eutropius den Einstuß im Morgenlande zu behaupten, welchen er, dem Rusinus gegenüber, nicht zu erlangen vermochte. Er fand sich aber in seinen Hoffnungen auch dießmal getäuscht, da Eutropius eben so wenig, als sein Vorgänger, zu einer Minderung seiner Herrschaft geneigt war. Stilicho wurde als Feind des Reiches erkannt, b) der morgenländische Hof widersetzt sich der Intervention desselben, und der Verwüsster Alarich zog durch die Gunst des Kaisers Arcadius c) mit aller

a) Ipsa quoque in societatem captae Graeciae Sparta venit, nec armis amplius, nec idoneis ad puguam viris munita, propter Romanorum avaritiam; sed iis exposita magistratibus, qui et proditores essent, et illorum libidini, qui rerum potirentur, percupide in omnibus, ad perniciem publicam spectantibus, inservirent. (Zosim. l. V. c. 6.)

b) Zosim. l. V. c. 11.

c) Ein gothischer Fürst warnt später den Alarich vor Stilicho:

A magno Stilichone cave, qui semper iniquos Fortuna famulante premit. Scis ipse, perosis Arcadiae quam densa jugis cumulaverit ossa: Sanguine quam largo Grajos calefecerit amnes. Exstinctusque fores, ni te sub nomine legum

Beute aus dem Peloponnes, und wendete sich aufwärts nach Epirus, a) wo er über dieß den Heerbefehl im morgenlänsdischen Ilyrien erhielt. [245]

Bier Jahre saßen die Gothen mit Marich in Epirus; da aber die gewohnten Geschenke ausblieben, so verdroß sie eine Ruhe, von der sie keinen Gewinn zu erwarten, wohl aber die Gefahr der Berweichlichung zu beforgen hatten. Sie wählten baher Alarich zu ihrem Könige und waren von diesem leicht zu überzeugen, daß es klüger senn werde, durch selbstständige Kraftanwendung fremde Königreiche umzusturzen, als mußig fremben herren zu gehorchen. Mit diesem Borsate sammelte der neue Gothenkönig sein Heer, und zog burch Pannonien an Sirmium vorüber nach Italien, welches ihm um so mehr als eine leichte Beute erscheinen unste, als wegen des Abfalles frankischer Könige, wegen bes Eindringens der Picten und Scotten in Britans nien, und wegen des landens sächsischer Freibeuter an ber brittischen Rufte ein großer Theil des Heeres in Britannien und am Rheine beschäftiget seyn mochte, [246] Italien daher beinahe wehrlos war. c) Alarich nahm den Weg über die julischen Alpen, über welche er einst im Hilfsheere des R. Theodosius I. gezogen. d) In den Alpen und am Timavus fand er Widerstand, warf denselben siegreich zuruck, e) belagerte Aquileja und verheerte die Umgegend,

400. R. Alarich's erster Eins fall in Italien.

Proditio regnique favor texisset Eoi. (Claudian de bello getico. v. 512 — 517.)

**<sup>2)</sup>** Zosim. l. V. c. 7.

b) Siehe Rote 246 bie Stelle aus Jord. de reh. get. c. 29.

c) Siehe Note 246 die Stelle aus Jordanes c. 29.

Mec nota fefellit
 Semita praestructum bellis civilibus hostem.
 Per solitas venere vias, aditusque sequendos
 Barbarico Romana dedit discordia Bello
 (Claud. de bello getico. v. 285 — 288.)

e) Stilicho fordert später seine Truppen zum Wiberstande auf:

Nunc, o nunc, Socii, temperatae sumite tandem Italiae poenas. Obsessi Principis armis

a) und der Schrecken über seinen Einbruch verbreitete sich bis hinab nach Campanien. b) Dennoch vernehmen wir nicht, daß Alarich in Italien weiter vorgedrungen sep; er scheint sogar nach Illyrikum zurückgekehrt zu seyn, c) entsweder um ein verstärktes Heer zu sammeln, oder in Folge eines mit Stilicho geschlossenen Vertrages. [247]

401. Alarich's zwenter Einfall in Italien. Erst im Herbste des solgenden Jahres erschien Alarich wieder kampfgerüstet in Ober-Italien. Der Schrecken über diesen, vielleicht unerwarteten, Einbruch war beinahe maßlos, da auch in Rhätien die Barbaren einstelen und Norikum feindlich besetzt war. [248] Selbst Rom ließ seine Mauern ausbessern, und wer Schätze zu retten hatte, dachte an die Auswanderung auch in dem sernen Sicilien. Der kaiserliche Hof zog herab nach dem sichern Ravenna und sann, wie es scheint, an eine noch weitere Flucht. [249] Nur Stilicho verlor den Muth nicht, d) und eilte, mitten im Winter, nach Rhätien, um vor Allem dort die Ruhe herzustellen und sich von dorther auch Truppen zu verschaffen.

König Alarich war inzwischen unaufgehalten buch Ober-Italien, über den Po, H und selbst vor Ravenu

Excusate nefas, deploratumque Timavo Vulnus, et Alpium gladiis abolete pudorem. (Claud. de bello get. v 560 — 564.

a) Tillemont. V. p. 524. et 803.

b) S. Paulini Nolani in Domnidium Felicem Ep. Nolanum Natalis VIII (In Bibl. Patr. T. V. P. I. p. 245.)

c) Die l. un. Cod. Theod. de Consularibus et Praes. zeigt wenigstens, daß sich Honorius am 29. Sept. in Aquileja aufhielt.

Solus erat Stilicho, qui desperantibus augur Sponderet meliora manu: dubiaeque salutis Dux idem vatesque fuit. Durare parumper, Inquit, et excussis muliebribus ore querelis Fatorum toleremus onus. —

(Claudian de bello get. v. 267 — 271.)

e) Claud. l. c. v, 319 — 399.

f) — Per tot populos urbesque cucurri, Fregi Alpes, galeisque Padum victricibus hausi-(Claud. l. c. v. 531, 532.)

gezogen, a) und ließ bem R. Honorius einen boppelten Antrag ftellen, entweder den Gothen Wohnsite in Stalien einzuräumen, und jene den Römern gleich zu achten, ober das Waffenglück entscheiden zu lassen. Schwer war die Bahl zwischen zwen Vorschlägen, von welchen ber eine wie der andere gleich gefährlich erschien. Allein man bachte nur daran, die Gothen so bald und so weit als möglich aus Italien zu entfernen, und wurde daher im kaiserlichen Rathe einig, ihnen Gallien und Spanien, welche ohnehin an die Bandalen verloren schienen, anzubiethen. Alarich nahm das Angebothene an, und wendete fich nun gegen Ligurien, um von bort aus in Gallien einzuruden, und sodann fein neues Reich in Besitz zu nehmen. b) Zu selber Zeit war aber auch Stilicho an der Adda erschienen. Schnell hatte er die Rube in Rhätien wieder hergestellt, und sich von den Barbaren sogar Hilfevölker zu verschaffen gewußt. 1) Mit diesen eilte er nach Ober-Italien herab, wohin er auch die Truppen vom Rheine und aus Britannien nachrucken ließ. Die Gothen, welche sich auf einen sichern Abzug verließen, feierten zu Pollentia am Tanarus bas Ofterfest, als sie durch bas heer des Stilicho überfallen wurden. der Angriff unerwartet geschah, so war der Sieg leicht auf Seite des Stilicho. Er neigte sich später zu Alarich, und war jedenfalls für beide Theile kostbar durch Menschenblut. e)

6. April 402.

a) Nullo penitus obsistente, ad pontem applicuit Condiniani, qui tertio milliario ab urbe erat regia Ravenate. (Jordanes de reb. get. c. 29.)

b) Jordanes l. c. c. 30.

c) Claud. de bello get. v. 400 - 404.

<sup>4)</sup> Claud. de h. get. v. 414 u. f. f.

Arcadio V ct Honorio V. Coss. Pollentiae adversus Gothos vehementer utriusque partis clade pugnatum est. (Prosp. Aquit. p. 644.) Nach der Angabe des Cassiod. in Chron. p. 225 murde Stilicho besiegt: Arcadius V. Honorius V. His Coss. Polentiae Stiliconem cum exercitu Romano victum acie sagaverunt. Daß sich das Kriegsglück mährend des Tressens gewendet habe, deutet Orosius an: Taceo de inselicibus bellis apud Pollentiam gestis, quum barbaro

Wie groß aber auch die Beute war, welche den Gothen abgenommen wurde, so blieben sie doch immer noch gefährslich, und Stilicho suchte nun durch List zu vollenden, was er mit Waffengunst begonnen hat. a) Er vermochte Alarich zum Rückzuge über den Po, bei Asti und bei Verona, von wo aus er sich wahrscheinlich nach Rhätien und Gallien wenden wollte, kam es zum Tressen; b) da sich aber Alarich durch die Känke des Stilicho selbst von den Seinen verlassen sah, so erübrigte ihm nichts, als die Heimkehr nach Illyrikum. c)

Stilicho's Plan zur Wiederverseinigung des öftl. u. westl. Illysrifum's.

Man hat auf Stilicho ben Verdacht geworfen, als habe er ben Reichsfeind Alarich, da er ihn leicht verderben konnte, im hochverrätherischen Einverständnisse entweichen lassen. d) In einer Zeit, in welcher kein Mittel zu niedrig erscheint, wenn es nur zur Vefriedigung schnöder Leidensschaft führt, werden nicht selten im traurigen Zweisel an Wenschentugend selbst solchen Handlungen, welche der Drang der bestehenden Verhältnisse geboth, oder die vorzaussehende Klugheit gerathen, eigennützige Absichten untergelegt. Es ist daher immer voreilig und gewagt, über Stilicho abzuurtheilen. So viel scheint aber aus der spätern Erfahrung hervor zu gehen, daß Stilicho den Gothens König für ähnliche Zwecke zu benützen suchte, für welche

et pagano duci, hoc est, Sauli, belli summa commissa est: cujus improbitate reverendissimi dies et sanctum Pascha violatum est, cedentique hosti propter religionem, ut pugnarit, extortum est; cam quidem, ostendenti in brevi judicio Dei, et quid favor ejus posset, et quid ultio exigeret, pugnantes vicimus victores victi sumus. (l. VII. c. 37.) — Claudian. de b. g. v. 579 u. f. VI. Cons. Honor. v. 200. et s. Jordan. de reb. get. c. 30. le Beau l. XXII. c. 22 — Tillemont. V. 526 — 531.

a) Claud. VI. Cons. Hon. v. 300 et as.

b) Claud. VI. Cons. Hon. v. 101, 203, 230, 231, 233.

c) Claud. l. c. v. 309 — 328.

d) Siehe unten Seite 235.

1

früher ber morgenländische Raiser und sein Günstling die Gothen gegen Stilicho benütte. Wir haben nämlich vernommen, daß R. Arcadius bem Alarich ben heer = Befehl im morgenländischen Illyrikum zugewiesen habe, um bort an bem Eingange bes Dft. Reiches zu wachen, damit Stilicho sich nicht ferner in die Angelegenheiten des Drientes menge. Allein auf dasselbe morgenländische Illyrikum mußte auch von Stilico ein vorzügliches Augenmerk gerichtet senn; denn selbes war die Pforte des Dit-Reiches, auf welches Stilicho seine Absichten mit ben Bestimmungen des R. Thes odosius begründen zu können glaubte. Illyrikum war aber auch bas kand, welches einst ungetheilt zum Abendlande gehört, und seit dem Tode des R. Theodosius widerrechtlich, wie Stilico behauptete, getrennt, und zum größern Theile ber morgenländischen Reiche zugewiesen wurde. Wie also bem worgenländische Kaiser sein Illyrikum durch Alarich geschütt zu sehen hoffte, so mußte Alarich auch dem Stilicho als die Mittelmacht erscheinen, durch welche es ihm am sichersten gelingen wurde, das getrennte Ilhrikum wieder an sein Reich zu bringen. Reine Zeit war so gunftig als bie gegenwärtige, um ben gewiß schon lange entworfenen Plan der Wiedervereinigung mit Alarich's Beihilfe durchzus führen. Denn seit der Schlacht bei Pollentia und seit den spätern Erfahrungen in Italien durfte Alarich wenig hoffen, fich, den siegreichen Ränken des Stilicho gegenüber, auf Roften des Abendlandes, ein selbstständiges Reich zu verschaffen. Nur im Dienste bes abendländischen Kaisers war ein Gewinn zu erwarten. Dieses kannte Alarich und Stis lico, die Übereinkunft war also leicht, und die Berbundeten beschloßen, eine gunstige Gelegenheit abzuwarten, um bann mit vereinter Gewalt das morgenlandische Illyrifum wieder an R. Honorius zuruck zu bringen.

a) Quum Stilicho videret, eos, qui Arcadianum imperium administrabant, animis erga se infestis esse, adjuncto sibi Alaricho socio, cunctas in Illyriis nationes Honorii regno cogitabat adjicere. Qua de re cum Alaricho pactus, occasionem exspectabat, ut reapse quam primum hunc conatum exsequeretur. (Zosim. l. V. c. 26.)

Wie groß aber auch die Beute mar, welche ben Gothen abgenommen wurde, so blieben sie boch immer noch gefähr= lich, und Stilicho suchte nun durch List zu vollenden, was er mit Waffengunst begonnen hat. a) Er vermochte Alarich zum Rückzuge über den Po, bei Asti und bei Berona, von wo aus er sich wahrscheinlich nach Rhätien und Gallien wenden wollte, kam es zum Treffen; b) da sich aber Alarich burch die Ränke bes Stilicho selbst von ben Seinen verlaffen sah, so erübrigte ihm nichts, als bie Heimkehr nach Illyrikum.

Stilicho's Plan zur einigung des öftl. u. westl. Illys rifum's.

Man hat auf Stilicho ben Berbacht geworfen, als habe er den Reichsfeind Alarich, da er ihn leicht verderben Wiederver- konnte, im hochverrätherischen Einverständnisse entweichen laffen. d) In einer Zeit, in welcher kein Mittel zu nichrig erscheint, wenn es nur zur Befriedigung schnöder Leidenschaft führt, werden nicht selten im traurigen Zweifel an Menschentugend selbst solchen Handlungen, welche der Drang der bestehenden Verhältnisse geboth, oder die voraussehende Klugheit gerathen, eigennützige Absichten unter-Es ist daher immer voreilig und gewagt, über gelegt. Stilicho abzuurtheilen. So viel scheint aber aus ber spätern Erfahrung hervor zu gehen, daß Stilicho ben Gothen-König für ähnliche Zwecke zu benüten suchte, für welche

et pagano duci, hoc est, Sauli, belli summa commissa est: cujus improbitate reverendissimi dies et sanctum Pascha violatum est, cedentique hosti propter religionem, ut pugnarit, extortum est; cam quidem, ostendenti in brevi judicio Dei, et quid favor ejus posset, et quid ultio exigeret, pugnantes vicimus victores victi sumas. (l. VII. c. 87.) — Claudian. de b. g. v. 579 u. f. VI. Cons. Honor. v. 200. et s. Jordan. de reb. get. c. 30. le Beau I. XXII. c. 22 — Tillemont. V. 526 — 531.

Claud. VI. Cons. Hon. v. 300 et as. a)

Claud. VI. Cons. Hon. v. 101, 203, 230, 231, h) 233.

Claud. l. c. v. 309 — 328. c)

Siehe unten Seite 235. d)

1

früher ber morgenländische Raiser und sein Günftling die Gothen gegen Stilicho benütte. Wir haben nämlich vernommen, daß R. Arcadius dem Alarich den Heer Befehl im morgenländischen Illyrikum zugewiesen habe, um bort an bem Eingange bes Oft. Reiches zu machen, damit Stilicho sich nicht ferner in die Angelegenheiten bes Drientes menge. Allein auf dasselbe morgenländische Illyrikum mußte auch von Stilicho ein vorzügliches Augenmerk gerichtet seyn; benn selbes mar die Pforte des Oft-Reiches, auf welches Stilicho seine Absichten mit den Bestimmungen des R. Thes phosius begründen zu können glaubte. Illyrikum mar aber auch bas land, welches einst ungetheilt zum Abendlande gehört, und seit bem Tobe des R. Theodosius widerrechtlich, wie Stilicho behauptete, getrennt, und zum größern Theile ber morgenländischen Reiche zugewiesen murbe. Wie also bem morgenländische Raiser sein Illyrikum durch Alarich geschütt zu seben hoffte, so mußte Alarich auch dem Stilicho als die Mittelmacht erscheinen, durch welche es ihm am sichersten gelingen murbe, das getrennte Illyrikum wieder an sein Reich zu bringen. Reine Zeit war so gunftig als die gegenwärtige, um den gewiß schon lange entworfenen Plan der Wiedervereinigung mit Alarich's Beihilfe durchzus führen. Denn seit der Schlacht bei Pollentia und seit den spätern Erfahrungen in Italien durfte Alarich wenig hoffen, fich, ben flegreichen Ranten bes Stilicho gegenüber, auf Rosten des Abendlandes, ein selbstständiges Reich zu verschaffen. Rur im Dienste des abendlandischen Raisers mar ein Gewinn zu erwarten. Dieses fannte Marich und Stis lico, die Übereinkunft war also leicht, und die Berbundeten beschloßen, eine gunstige Gelegenheit abzuwarten, um bann mit vereinter Gewalt bas morgenlandische Illyrifum wieber an R. Honorius zurud zu bringen.

a) Quum Stilicho videret, eos, qui Arcadianum imperium administrabant, animis erga se infestis esse, adjuncto sibi Alaricho socio, cunctas in Illyriis nationes Honorii regno cogitabat adjicere. Qua de re cum Alaricho pactus, occasionem exspectabat, ut reapse quam primum hunc conatum exsequeretur. (Zosim. l. V. c. 26.)

404.

Als eine solche Gelegenheit scheint man den Krieg mit den Jauriern, welcher die Achtsamkeit des morgenlänsdischen Hoses auf Klein Assen richtete, angesehen zu haben.

Alarich, welcher in Epirus saß, erhielt auch für den abendländischen Kaiser den Heer-Befehl in Illyrikum, und für dieses ward auch schon Jovius als Prätorial Präfect bestimmt. d) Man schien an einem Erfolge nicht zu zweisseln, als sich unerwartet im Norden eine neue Gesahr aufsthürmte, gegen welche mehr, als je zuvor, die gesammte Macht und Kraft des Abend-Landes vereiniget werden mußte, wenn nicht Italien der Verwüstung preisgegeben, und selbst der Kaiser-Thron umgestürzt werden sollte.

a) Zosim. l. V. c. 25, Sozom. l. VIII. c. 25. Ucber die Chronologie Tillem. V. p. 474. 787 n. 31. Pagi II. p. 65. n. XXVI. allg. Weltg. XIII. S. 353, le Beon l. XXVII. c. 40. Dagegen Marcellini Chron. p. 276.

**b**) (Stilico) agens cum Honorio Alaricum regem Gothorum fecit ordinari magistrum militum, et accessit ad versus Illyricum eoque Jovium praesectum constituit, ut arma contra Romanos attolleret, et proviucias Honorii subderet ditioni. Et cum Alarichus barbaros sub se constitutos et per Dalmatias habitantes congregasset, venit ad Epirum, ubi multo tempore commoratus, in Italiam reversus est. (Hist. Miscella l. XIII. c. 20.) — Stilicho dux Honorii. vir (si quis alius unquam) in magna potentia constitutus, Romanam Barbaramque juventutem sibi obsequentem, ducibus Arcadii infensam reddidit, et utrumque imperium inter se mutuo collidere conatus est. Ideoque cum Alariche Gothorum principi, ducis exercitus dignitatem apud Honorium confecisset, Illyrios concitavit, ac Jovium etiam eorum constitutum Hyparchum praemisit, inito pacto, ut ad Romanos Duces transiret, ut ea ratione scilicet hanc provinciam imperio Romano adjiceret. Alarichus igitur adaumtis suis militibus ex Barbaris, ad Dalmatiam et Pannoniam, ubi versabatur, regionibus collectis, venit in mediterraneas. (Sozomen 1. VIII. c. 25.) Siehe Rote 252.

Nach der Angabe des Prosper Aquitanus 4) und des Caffiodor 11) hatte Alarich, als er bas erste Mal in Italien einfiel, mit Radagais, einem andern Gothen = Fürsten, im Bunde gestanden. Wie Alarich, und als Bundes-Genosse besselben, mag auch Radagais, ungeachtet der anfänglichen Siege, aus Italien in die früheren Wohnsitze zurückgekehrt senn. Bei dem zweiten Ginfalle Alarich's vernehmen wir nichts von Radagais. Entweder haben fich die beiden Gothen Fürsten getrennt, c) oder es haben die Barbaren, burch welche Noritum zu berfelben Zeit, als Alarich zum zweiten Male in Italien einfiel, besetzt wurde, d) zu den Bölkern des Radagais gehört. Eben so wenig vermag man zu ermitteln, ob Norifum nach dem zweiten Abzuge Alarich's von den Barbaren verlaffen worden, ober in ben Banden berfelben geblieben sen. Denn Claudian, welcher uns die Besetzung Norikums gleichzeitig mit ber von Rhätien erzählt, erwähnet zwar, baß Stilicho Rhätien von den Keinden gerettet habe, schweigt aber ganz über bas Schickfal Norikums. Jebenfalls ist es unwahrscheinlich, daß Stilicho, nachdem es ihm gelungen, Alarich aus Italien zu entfernen, in der Nähe des Letteren eine gefährliche Barbarenmacht belassen habe. Aber auch in fernen Wohnsigen gab Radagais seine Absichten auf Italien nicht auf, und brang zwei Jahre nach der zweiten Rückehr Alarich's mit

Radagais.

404. e)

a) Stilicone et Aureliano Coss. Gothi Italiam Alarico et Rhadagaiso ducibus, ingressi. (Chron. p. 643.)

h) Stilico et Aurelianus. His Coss. Gothi Halarico et Radagaiso regihus ingrediuntur Italiam. (Chron. p. 225.)

c) Eine folche Trennung beutet Isidor Hisp. in seinen Chron. Goth. schon vor der ersten Bereinigung mit Alarich an: Anno imperii Honorii et Arcadii quarto Gothi, in Alarico et Radagaiso divisi, dum semetipsos in duadus partidus regni variis caedidus lacerarent, ob excidium Romanorum concordes effecti, consilium in commune constituunt, parique intentione ad tentandas quasque regiones Italiae ab invicem dividuntur. (p. 712, 718.)

d) Siehe S. 226.

e) Pagi II. p. 73. n. IV. Muratori Annali IV. p. 3.13.

einer Bölkermacht hervor, die ihn sicherer, als Alarich, einen gunstigen Erfolg erwarten ließ. Seine Berbundeten waren Bölkerschaften jenseit der Donau und des Rheines, und beliefen sich nach der Angabe des Zosimus auf viermal hundert tausend Menschen. a) Zum Glücke für das Reich theilte sich die Völker Masse bei dem Übergange über die Reichs-Gränze in brei große Heeres-Haufen, unter verschiedenen Anführern. b) Nur mit ber mittleren Heeres. Säule, zweimal hundert tausend Mann stark, drang Radogais über die Alpen, und richtete seinen Zug gegen Etrurien. Der Schreden, welchen er vor fich ber verbrei, tete, war ungemein, erstreckte sich bis Rom, und war selbst für die innere Ruhe um so gefährlicher, als man ben Anzug eines grausamen, beibnischen Fürsten für ein Strafgericht ansah, welches über Rom ergeben sollte, weil selbes ber alten Götterbienst vernachlässiget, die Tempel verlassen und bie Altare umgestürzt habe. Nur Stilico scheint and jest ben Muth nicht verloren zu haben, er sammelte schmil die Legionen in Pavia, verschaffte sich Hilfe bei den Hunnen, und gewann ben Gothen Garus, einen berüchtigten Betteis gänger. Wie das feindliche Heer getheilt war, so theine auch Stilicho seine Kriegsmacht, überließ ben Beer-Befest wider Radagais dem Hunnen Ronige Hulbin und dem Gothen Sarus, und eilte mit den römischen Legionen gegen die östliche feindliche Abtheilung, welche wahrscheinlich ans Oft : Gothen bestand, die durch Pannonien in Norifum ein Während er Italien von dieser Seite entwehr fielen. burch Waffen : Gewalt, ober burch günstigen Bertrag ?) gesichert hatte, siegten auch die Silfe Bolfer unter Sulbin

a) Bostmus fährt in der oben S. 229 n. a. angeführten Stelle fort: Dum Alarichus in hoc intentus esset, ut imperatis obtemperaret, Radagaisus ex transistrianis et transrhenanis Celticisque Germanicisque nationibus collectis hominum quadringentis millibus, ad transeundum in Italian se parat. (l. V. c. 26.)

b) Siehe Note 250.

c) Stilihonem cum Radagaigo societatem iniisse. (Olymp. l. c. p. 146 (4).

und Sarus über Radagais, und schloßen denselben mit dessen ungeheuerem Here in den sesulanischen Bergen ein. In diesen der Zusuhr von Lebensmitteln unzugänglichen Bergen ging ein großer Theil der Barbaren durch Hunger und Durft zu Grunde, die Übrigen mußten sich aber ergeben, und wurden theils in das römische Heer aufgenommen, theils aber, wie das geringste Bieh, die Person nur für ein Goldstück herdenweise verlauft. Radagais fand Gelegenheit zu entsliehen, ward aber gefangen und enthauptet. Bon dem ungeheuern Heere blieb nur die westliche Abtheislung, welche sich nach Gallien gewendet hatte, und das Land unter den schrecklichsten Berheerungen durchzog. [250]

į

405.

Durch den Sieg über Radagais und durch die Zer-Areuung der horben desselben glaubte Stilicho die Muße gewonnen zu haben, den Plan der Wiedererlangung des östlichen Ilhrifums, bessen Durchführung durch ben letten Barbaren : Überfall vereitelt wurde, wieder aufnehmen zu Es setten sich jedoch bemselben zwen neue Sinderniffe entgegen. Zuerst verbreitete sich der Ruf, es sey Alarich, auf beffen Beihilfe Stilicho rechnete gestorben, und von R. Honorius langten auch Briefe ein, mit ber Anzeige, bag in Britannien ein neuer Gegen : Raiser, Constantin, sich erhoben habe, bereits nach Gallien übergesegelt sen und sich überall ber Herrschaft bemächtige. Der Ruf von Alarich's Tode zeigte sich bald als ungegründet, wohl aber bestätigte sich die Runde von der Usurpation Constantin's, und so sah sich Stilicho zum zweiten Male genöthiget, den Plan auf Illyrikum vor der Hand aufzugeben und nach Rom zu gehen, um dort zu berathen, mas in der neuen gefährlichen Lage ber Dinge zu thun sey. a)

Etilicho
erneuert
ben Bersuch
ber
Biedervers
einigung
bes östl. u.
westl. Illys
rifums.

407.

Durch diese Ereignisse wurde aber nicht bloß Stilicho's Plan, sondern auch die Hoffnung Alarich's, von dem Streite der beiden Kaiser Vortheil zu ziehen, vereitelt. Denn schon sechs Jahre hatte er ruhig in Epirus gesessen, und hatte sich nun zum zweiten Male in der Erwartung getäuscht gesehen, dem abendländischen Kaiser gegen den morgenländischen zu

Alarich bringt in Norifum ein.

u) Siehe Rote 251.

408.

Mag ihm auch fur seinen langen Stillstand ein dienen. Wartgeld nicht zugesichert worden seyn, so konnte er bod glauben, daß es nun bei bem Rückzuge Stillicho's an ber Zeit sen, mit seinem Ersapes Unspruche auf entschiebene Weise, mit den Waffen in der hand, hervorzutreten. verließ daher Epirus und zog aufwärts, die Strafe durch Dalmatien und Liburnien, dann öftlich über die julischen Alpen nach Amona. Bon dort wendete er sich nach Nori: tum, sette über den Fluß Aquilis, und brang über ben Dranberg in Norifum ein. Bon bier aus fendete er an Stilicho und forderte Geld, theils für die Beile, welche er, auf Stilicho's Zureben in Epirus geharrt, theils wegen seines Zuges nach Italien und Norifum. [251] Stilice ließ die Gesandten in Ravenna, und ging nach Rom, un sich mit dem Raiser und dem Senate zu berathen, was in bieser Lage zu thun sen. Die Meisten riethen, ben Rrig einem erkauften Frieden vorzuziehen; nur Stilicho unt einige Wenige, welche ihm aus Furcht beistimmten, spracen für das Gegentheil, und trugen darauf an, daß bem Begehren Alarich's zu willfahren sen. Denn (sagten fle) nur im Interesse des K. Honorius habe sich Alarich so lange in Epirus aufgehalten, um im Bereine mit Stilicho ben Ring wider den morgenländischen Kaiser zu beginnen, diesen Illyrikum zu entziehen, und an bas Abendland zurud zu Das Unternehmen wurde auch, wie sie meinten, gelungen senn, wenn nicht Stilicho burch bie Briefe bes &. Honorius von dem Heereszuge gegen Often, wo seiner Alarich so lange geharret, abgerufen worden wäre. Chili cho zeigte bas Schreiben seines Raisers vor, und beschul bigte seine Gattinn Screna, baß sie es gewesen sen, welche, weil sie Gintracht der beiden Raiser aufrecht zu erhalten suchte, dem Kriege entgegen gewirkt habe. a) Nach diesen Gegenbemerkungen Stilicho's beschloß der Senat, Alarich 4000 Pfund Goldes als Friedensgeld auszuzahlen; da aber auch jest noch Mehrere behaupteten, daß dieser Beschluß nicht mit freiem Willen, sondern aus Furcht vor

a) Zosim. l. V. c. 29.

Stilico gefaßt worden sen, a) so wurde der Friedenskauf zum neuen Anlasse, den gefürchteten Heermeister Stilicho ehrsüchtiger Absichten zu beschuldigen, die er hinter dem Borwande des Dienskeisers, der Sorge für den Kaiser und den Staat zu verbergen suche.

Furcht und Haß nahmen in dem Maße zu, als Stilis do's Macht immer höher stieg, und nun dem höchsten Punkte des Gludes nahe schien. Nicht zufrieden, zwei Töchter, Maria und Thermantia, nach einander an R. Honorius vermählt zu haben, b) sah Stilicho nun auch der erfolgreichen Ehre entgegen, seinen Sohn Eucharius mit ber faiserlichen Schwester Placidia verbinden zu können. Colches Unsehen, verbunden mit friegerischer Macht, mußte nicht nur Reider und Feinde weden, sondern auch die Besorgnisse ber Bessern erregen. Bei solcher Stimmung fah man in ben Berträgen, wodurch Stilicho wiederhohlt Stalien vor ber feindlichen Gefahr gerettet, nur ben Rauf von Bundes : Genossen, mit deren Hilfe er einft den Thron ju feinen Gunften erledigen wollte. Richt ber Wiebergewinn bes vom Occidente abgerissenen öftlichen Theiles von Illyritum wurde als der wahre Zweck seiner Berbindung mit Alarich angesehen, sondern die Eroberung des morgenlans bischen Reiches für seinen Sohn Eucharius, welchem bann, wie Stilicho's Anfläger behaupteten, auch bas abendlanbifche Raiserreich verschafft werben sollte, was der Unge-Magte badurch vorbereitet haben foll, daß er den Ginfall ber Alanen, Sueven und Bandalen in Gallien und Spanien begunstigte. [252] hierzu fam ein allerdinge zweideutiges Benehmen, burch welches sich Stilicho vielleicht vor ben Befahren, welche ihm nicht unbekannt bleiben konnten, zu verwahren suchte, hierdurch aber nur den wider ihn erhobenen Berdacht erhöhte.

R. Honorius hatte nämlich gleich nach dem mit R. Marich geschlossenen Frieden den Entschluß gefaßt, Rom

Stilicho's Fall und dessen. Folgen.

a) Zosim. l. c.

b) Zosim. l. V. c. 28.

c) Claud, de laud, Stiliconis II. v. 354 — 361.

zu verlassen und sich nach Ravenna zu begeben, um, wie er vorgab, das dortige Heer zu mustern, und gegen einen Feind zu gewinnen, welcher bereits Italien durchzogen war. Inbessen soll nur Serena, des Kaisers Tante und Schwiegermutter, Stilicho's Gattinn, die Abreise des Kaisers betrieben haben, weil sie, wohl wissend, daß von der Erhaltung des Kaisers auch ihr Wohl abhänge, im Mißtrauen auf die Dauer des mit R. Alarich geschlossenen Friedens einen sichern Wohnsitz für den Kaiser wünschte. 2) Der Geschichtschreiber Zosimus deutet auch noch andere Absichten an, welche ber Reise bes Kaisers zum Grunde gelegen haben sollen, ohne sich hierüber deutlicher auszusprechen. h) So viel scheint man jedoch aus den Mittheilungen des Zosimus entnehmen zu können, daß Stilico sowohl die geheimen Absichten bes kaiserlichen Hofes, als auch eine ungünstige Stimmung bes in Pavia befindlichen Heeres, welche ihm bei ber Ankunft bes Raisers leicht gefährlich werden konnte, durch den schlauen Abvokaten Justinian erfuhr, welchen Stilicho baburch für sich gewann, daß er ihn zum Gerichts-Beisiger und zwar, wie es scheint, im kaiserlichen Rathe, beförderte. Unter solchen Umständen konnte des Raisers Abreise dem gefährdeten Stilicho unmögs Er both alle Hindernisse auf, um selbe lich angenehm seyn. zu hintertreiben, und ging endlich so weit, daß er, bei fruchtlosem Bemühen, durch Sarus einen Goldaten = Aufruhr spielen ließ, um dadurch ben Kaiser von Ravenna abzu-Allein auch dieser Versuch blieb ohne Erfolg, und ber Fall Stilicho's schien so entschieden zu seyn, daß auch Justinian von ihm abließ, um nicht in das Mißgeschick

a) Zosim. l. V. c. 30.

b) — Justinianus, advocatorum professione Romae clarus et a Stilichone lectus adsessor atque consiliarius, acri sagacitate ingenii, quid illud imperatoris îter sibi vellet, adsecutus certis indiciis videtur, et quod ii milites, qui Ticini erant, alienis a Stilichone animis, ubi princeps eo venisset, hominem in extremum discrimen essent adducturi. (Zosim. l. V. c. 30.)

seines Gönners verstochten zu werden. a) Dieses Mißgeschick wurde aber vorzüglich durch den am 1. Mai erfolgten Tod des morgenländischen Kaisers b) beschleuniget.

1. Mai † K. Arcabius.

R. Honorius befand sich noch in Rom, als er die erste Runde von dem Hinscheiden seines Bruders erhielt. Dieselbe wurde bestätiget, als der Kaiser bereits von Rom abgegangen und gegen Ravenna gezogen war; störte jedoch nicht gleich Anfangs das frühere Berhältniß Stilicho's zum Dieser berief jenen sogar nach Bologna, um die Raiser. Unruhen unter ben dortigen Truppen zu stillen, billigte dessen Verfügungen, und zog ihn ben Berathungen über die öffentlichen Angelegenheiten bei. Gegenstand dieser Beras thung scheinen die Berhältnisse des Drientes gewesen zu Stilicho wollte nämlich dahin ziehen, um dort die Reichsgeschäfte für Theodosius, ben von Arcadius zuruds gelassenen Sohn, zu ordnen, da berfelbe wegen seiner Jugend fremder Hise bedurfte. Allein auch Honorius beabsichtete eine solche Reise, um diejenigen Anordnungen zu treffen, durch welche die Herrschaft des minderjährigen Theodosius II. befestiget werben sollte. c) Unmöglich konnte Stilicho bas Mistrauen verkennen, welches sich durch diesen Reises plan aussprach, und, sen es nun, daß er herrschsüchtige Absichten auf den morgenländischen Thron nährte, oder von der Entfernung des Raisers wirkliche Gefahren für das Reich, für den Kaiser, oder für sich selbst besorgte, so hatte er in jedem Falle Gründe genug, um die Abreise auf alle Art zu hindern. Er stellte bem Raiser die bedeutenden Reisekosten vor und die drohende Stellung des Usurpators Conftantin, ber sich bereits ganz Galliens bemächtiget, und seinen Sit in Arles aufgeschlagen hatte. Unter solchen

Justinianus) non desiit hortari, ut ab hoc instituto principem revocaret. Sed quum videret, hunc iis, quae diceret Stilicho, non obtemperantem; veritus, ne propter familiaritatem, pessum cum fortuna Stilichonis iret, ab eo discessit. (Zosim. l. V. c. 30.)

b) Pagi II. p. 82, Nro. II. Tillemont V. 480.

c) Zosim. V. c. 31.

Umständen fand es Stilico nicht rathsam, daß sich R. Honorius aus Italien entferne, ober sich auch nur weiter von Rom begebe. Auch dem Könige Alarich glaubte er nicht trauen zu dürfen, da es leicht geschehen könnte, daß selber, wenn er Italien ohne Heeres = Macht mußte, einen Einfall in selbes versuchen wurde. Weit flüger, erachtete er, wurde es senn, ben Gothen-Ronig mit seiner eigenen Macht, und mit den romischen Legionen gegen den Usurpator Constantin zu senden, mährend Stilicho selbst, mit den kaiserlichen Aufträgen, nach dem Oftlande abgeben könnte. R. Honorius billigte Stilicho's Rathe, gab ihm die nöthigen Schreiben an R. Alarich und an den byzantinis schen Hof, und verließ Bologna. Dennoch blieb Stilicho in dieser Stadt zurud, ohne etwas zum Bollzuge deffen vorzukehren, was er selbst angerathen hatte. Das Bewußts seyn ber Gefahren, welche ihm drohten, scheint ihn unschlus sig gemacht zu haben, und deßhalb war er auch vorzüglich darauf bedacht, die ihm feindlichen Truppen in Pavia festzuhalten, damit selbe nicht etwa bei einem Durchmarsche Belegenheit fanden, ben Raiser zu wibrigen Entschluffen zu verleiten. a)

Allein Stilicho's gefährlichster Gegner befand sich am kaiserlichen Hose. Es war Olympius aus der asiatischen Provinz Pontus. Stilicho selbst scheint ihn an den kaiserslichen Hos gebracht zu haben. h) Als Hosmarschall hatte er oft die Gelegenheit, mit dem Kaiser zu sprechen. Er benützte dieselbe, um vor Allem des Kaisers Vertrauen an Stilicho zu schwächen; c) dann wurde dem Vorschlage Stilicho's, nach dem morgenländischen Reiche zu gehen, die Absicht unterlegt, sich desselben nach dem Tode des Arcadius zu bemächtigen. Auf der Reise von Bologna nach Pavia suchte Olympius den Stachel des Argwohnes und des

a) Zosim. l. V. c. 31.

b) Olympiod. in S. S. Hist. Byzant. I. p. 145. (4)

c) — multa, ut cum poeta loquar, animum labefactantia verba contra Stilichonem excutiebat. (Zosim. l. v. c. 32.

Mißtrauens noch tiefer in das Gemüth des Kaisers zu drücken. In Pavia angelangt, benutte er die ungünstige Stimmung der dortigen Truppen gegen Stilicho, und zu-nächst, wie es scheint, zum Untergange der Anhänger dessselben. Bereits nach vier Tagen zeigten sich die schrecklichen Folgen dieser Aufreizung. Es kam zu einem wilden Solsdaten Ausstande, in welchem der Prätorial Präselt von Gallien, die Borstände der Pallast und Leib. Wache, der kaiserliche Schatzmeister und der Kanzler auf eine grausame Weise hingewürgt wurden. Nur mit Mühe gelang es dem Kaiser, welcher persönlich unter dem zügellosen Kriegssbausen erschien, den Ausruhr zu stillen, nachdem er seine Hos Beamten zu retten nicht vermocht hatte. a)

Als Stilico von den Vorfällen in Pavia Nachricht erhielt, überlegte er mit seinen Feldherren lange, was in dieser bebenklichen Lage zu thun sen; endlich zerfiel er auch mit ben Truppen in Bologna, und eilte von bort nach Ravenna. Raum war er hier angelangt, so trafen auch die durch Olympius erwirkten Verhafts » Befehle ein. Noch in berfelben Racht flüchtete Stilicho sich in eine Kirche. Bei des Tages Anbruche erschienen Soldaten, und verstcherten bem Flüchtlinge in Gegenwart des Bischofes unter Eidesschwüren, daß sie keinen Befehl hatten ihn zu tobten, sondern nur den Auftrag ihn zu bewachen. Dieser feiers lichen Bersicherung traute Stilicho, aber kaum hatte er sein Aspl verlassen, als ihm ein zweiter Kaiser Befehl vorgewiesen wurde, welcher über ihn, seiner Staats Berbrechen wegen, die Todesstrafe aussprach. Stilicho wies die Hilfe, welche ibm seine Leute anbothen, zurud, und ftarb, ungehört verurtheilt, einen halbfreiwilligen Tod h) durch die Hand seines Schwagers Heraclian, welchem später seine That mit einer Feldherrn - Stelle belohnt wurde. c)

a) Zosim. l. V. c. 32.

b) Zosim. l. V. c. 33, 34.

c) Zosim. l. V. c. 37.

I. Abtheil. 3. Heft.

Mit dem Tode Stilicho's war auch das Unglück seiner Kinder, und, was Justinian klug vorausgesehen hatte, ber Den Sohn Euches Untergang seiner Anhänger entschieben. rius brachten Einige aus den fremden hilfsvölkern nach Während sich jener in einer Rirche verbarg, raubten diese in der Umgegend, theils aus eigener Noth, theils um den Tod ihres Feldherrn zu rächen. Eucherius wurde auf Befehl des Kaisers aus seinem Asple hervor gezogen und an den kaiserlichen Hof gebracht, von wo er dann später, nebst seiner Schwester Thermantia, ber Kaiserinn, wieder nach Rom geführt wurde. Diese stellte man der Mutter Serenna jurud, Eucherius murde aber ermordet. a) Auch Stilicho's wahre ober vermeinte Anhänger suchte man an allen Orten auf, und war bemüht, ihnen, selbst burch die Qualen ber Folter, Geständnisse ber Schuld wider Stilico abzunöthigen, wenn auch dieser bereits verurtheilt und bingerichtet war. b) Ihre Güter wurden eingezogen c) und in Rom traf biese Gütereinziehung alle, welche unter Stilicho ein obrigkeitliches Umt bekleibeten; in den Städten fielen aber die römischen Befahungs - Truppen über die Beiber und Kinder der fremden, im fernen Dienste abwesenden Hilfstrieger her, und eigneten sich ihre Babe zu. d) Bös waren die Früchte, welche aus dieser ruchlosen That für Italien erwachsen sind. Denn ber Schrecken und die Entruftung verbreitete fich weit umber, aus allen Gegenden sammelten sich die Verwandten der Erschlagenen, und gingen, mehr als dreißig tausend an der Zahl, zu Alarich über, welcher mit feinen Beft - Gothen noch immer in Ro. ritum fag, und fruchtlos ber versprochenen Friedensgelber harrte. In dieser Nähe und unter den neuen Berhältniffen war Alarich für Italien jest gefährlicher als jemals. Denn er hatte an Stilicho einen Bundes : Genossen verloren, welcher ihn durch Versprechungen hinzuhalten wußte, die

a) Philost. XII. c. 3. Zosim. V. c. 35, 37.

b) Zosim. l. V. c. 35.

c) L. 20 et 21. Cod. Theod. de Bonis praescript. seu damnatorum.

d) Zosim. l. V. c. 35.

man nun, nach bem Sturge bes ale hochverrather gebrande marften Bermittlers, fowerlich ju balten gefinnet mar. Nuch bie hoffnung, fich auf Roften bes morgenlandischen Reiches burch Dacht ober burch Lanber Befig zu entschäs digen, mußte für R. Alarich schwinden, ba R. Honorius in bem neuen Herrscher bes Drientes, Theobostus II., nur feinen Sousling fab, nur an die Siderftellung ber Berrfcaft beefelben bachte, .) und, um alle Sinderniffe ber Eintracht himmeg zu raumen, auch die Berfügungen Stills co's aufbob, woburch bie Safen und die Landungeplage des Abend : Landes ben Morgenlandern waren verschloffen worben. b) Diefe Berbaltniffe fannte R. Marich febr mobil, und in einer vorfichtigen Ermagung berfelben ftellte er Unfange nur mäßige, bie Grangen bes vertragemäßigen Rechtes nicht überschreitende Forberungen. Er both gegen magiges Gelb ben Frieben an, und versprach biefur und gegen wechfelfeitige Geißelftellung Rorifum raumen und nach Paunonien gurudtehren gu wollen. Allein am abenbe lanbiften hofe bielt man biefes Anerbiethen für furchtfame Schwache, und verwarf ben Friebens : Antrag, ohne ju bedenken, woran es noth thue, um ben gefährlichen Rrieg gu führen, welchen man bem angebothenen Frieden vorgegogen batte. Statt bie Truppen gu fammeln und fur einen tuchtigen Relbberrn gu forgen, wogu fich vorzuglich Garus wegen feines Anhanges unter ben fremben Truppen und wegen feines friegerifden Rubmes eignete, verlieh Dlympine bie Relbberen : Stellen an Leute, welche nur geeignet waren, bei ben Reinben bie Geringschatzung ber romifchen Beeresmacht, bei ben Patrioten aber bie fcmerglichften Beforgniffe fur Italiens Sicherheit ju weden.

So unzwedmäßige Rriegerüftungen hatte felbft Alarich R. Alarich's nicht erwartet, und baber feinen Schwager Athaulf aus Ober - Pannonien mit einem nicht unbebeutenben Seere von Gothen und Sunnen zu feinem Beiftanbe berbeigerufen. er jeboch vernommen, wie gering und wie unzwedmäßig

britter Einfall in Italien.

a) Zosim. l. V. c. 81.

b) L. i. Cod, Theod. de lit. et ilin. custod.

409.

das sey, was man vorgekehrt hatte, um einen Krieg zu führen, welchen man so zuversichtlich bem angebothenen Frieden vorgezogen hatte, lernte er seine Feinde verachten, brang, ohne seinen Schwager Athaulf abzuwarten, aus Norikum nach Italien vor, und ruckte mit ungehinderter Eile über Aquileja, Concordia, Altinum bis Cremona. Dort ging er über ben Po, und, ohne einen Widerstand zu finden, vor Bononia, an Ravenna vorüber, in die Proving Picenum, und, nachdem sich ihm auf seinem Bege alle festen Plätze und Städte ergeben, mit solcher Gile vor Rom, daß die beiden Höflinge, welche das ungludliche Geschwister : Paar, Eucherius und Thermantia, nach Rom gebracht hatten, auf ihrer Beimkehr nur mübsam dem feind= lichen Heere entgingen. Die zahlreiche Bevölkerung bachte jeboch nicht an einen muthigen Bertheibigungskampf, sondern hoffte, die Rettung burch feige Kunstgriffe zu erlangen. Senat und Volk glaubte in Serena, der von Stilicho zurückgelaffenen Witme, die Verratherinn zu erkennen, welche die Feinde herbeigerufen. a) Von ihrem Tode erwarteten sie den Abzug der Gothen, daher hat man die Unglückliche

Theophanes (l. c. T. VI. p. 52 [65]) schreibt bie a) Verwüstung Roms ber Rachsucht bes R. Honorius zu: Hoc anno tumultus et seditiones Romae movit Honorius. Levi quippe rerum praetextu concitatus in cives et irae impotens, in Ravennam, maritimam, se transfert. Inde Gallum quemdam, natione Barbarum, ex iis, quorum penes se auctoritas erat summa, cum valido exercitu in Romanos ablegat et eos, qui deliquerant, depraedari et armis vexare jubet: subinde parum abfuit, quin obsessa civitas funditus in ruinam ageretur. richus autem Senatorum ordini in urbe moranti se defensorem adjinxit. - Am sichersten durfte wohl senn, was Olympiodorus erzählt, daß ber Einbruch Alarich's durch den Tod Stilicho's und das Ausbleiben der Friedensgelder veranlaßt worden sen: Alarichum Gothorum praesectum — tum ob Stelichonis caedem, tum quod promissum illi datum non esset, cinxisse, et cepisse Romam, in eaque urbe incredibilem vim argenti praeda avertisse. (l. c. p. 145 [4])

dem Tobe geopfert; aber boch wichen die Belagerer nicht von ber Stadt, Alarich schloß selbe immer enger ein, besetzte ben hafen von Ostia, die Mündung ber Tiber, und sperrte alle Zugänge zu Wasser und zu kande. alle Zufuhrwege abgeschnitten waren, stieg von Tag zu Tag die Noth der Belagerten, und sie mußten sich mit den etels haftesten Nahrungsmitteln begnügen. Gine Folge ber Hungerleiben war aber eine verheerende Seuche, und da alle Ausgange ber Stadt verschlossen waren, so füllte sich die lettere mit Leichnamen, beren anstedende Ausbunftung biejenigen gefährbete, welche bem Hungertobe entgangen Auch jett suchten die Römer die Hilfe nicht in eigener Rraft, sonbern erwarteten selbe aus Ravenna, versuchten die Rückfehr zum alten Götterglauben, gestelen sich in der | Täuschung, daß es nicht Alarich sen, welcher sich vor ihren Thoren gelagert habe. Da aber die gehoffte Bilfe ausblieb, und die Belagerten beinahe babin tamen, sich selbst aufzehren zu müssen, so schritten sie zu Friedens : Unterhandlungen, wobei sich die Abgeordneten nur zu bald überzeugten, daß es bennoch R. Alarich sen, welcher ihre Warnung'svor der verzweifelten Volksmenge mit Hohnlachen und mit harten Forderungen erwiederte. Erft nach wiederhohlten Versuchen erlangten sie von Alarich das Bersprechen des Abzuges gegen die Zusicherung von 5000 Pfund Gold, 3(),(MM) Pfund Silber, 40M) seibenen Kleidern, 3(M) Stud Scharlachtuch und 3(M) Pfund Pfeffer. Groß waren die Schwierigkeiten, um bas Berlangte herbeizuschaffen; benn Biele maren burch bie Erpressungen der römischen Raiser arm geworden, und Biele, die noch ein Bermögen befaßen, wußten felbes zu verbergen. Es mußten die noch bestehenden Tempel ihres Schmuckes beraubt, ihr Gold und Silber eingeschmelzet werden zum großen Schmerze ber Berehrer bes alten Götterglaubens, welche von der Wegnahme des Bildniffes der Fortitudo und ber Birtus das Schwinden der romischen Tapferkeit und Tugend vorhersagen zu können glaubten. a)

a) Zosim, l. V. c. 35 - 41.

## 3meite Periode.

R. Alarich begnügte fich jedoch mit bem Friedensgelde nicht, sondern begehrte überdieß die Sohne ber Bornehmen, erboth sich aber dagegen zum Bündniffe mit dem Raiser gegen jeben Keind. Die Römer sendeten daher wegen neuer Unterhandlung an den Raiser. Dieser genehmigte ben Frieden, Alarich erhielt bas Friedensgeld, gestattete den Römern durch drei Tage den freien Ausgang zum Ankaufe von Lebensmitteln, zog sich hierauf nach Tuscien jurud, und vertheilte sein heer in verschiedene Ortschaften. u) Bon einem Bündnisse mit Alarich wird nichts erwähnt, er erhielt weber die Geißeln, noch das, was er außerdem begehrte. Die Römer befürchteten seine Rücklehr, sendeten daher neue Bothen nach Ravenna, und stellten ihre Gefahr vor und die Noth der großen Bolksmenge, wenn die Stadt zum zweiten Male in den Belagerungs-Zustand verset werden sollte. Allein in Ravenna war man taub für diese Vorstellung, und Olympius, welcher noch immer wider Stilicho's Anhänger eifrig beschäftiget mar, mußte zu hintertreiben, mas den Bittenden hätte nüglich seyn können. b) Es wurden zwar 6000 Krieger aus Dalmatien, welche wegen ihrer Rühnheit und Körperstärke für bas ausgezeichnetste Corps des römischen Heeres angesehen wurden, zur Bewachung der Stadt abgeordnet. Allein ihr fühner Führer, Balens, verschmähte durch känder zu ziehen, welche feindlich nicht besetzt seyen, gerieth darum in die Gewalt der Gothen, und erlitt eine so große Niederlage, daß er sich kaum mit hundert Mann durch die Flucht zu retten vermochte. Obschon sich bas Heer ber Gothen burch flüchtige Sclaven verstärkte, und burch sie die Umgebungen Roms neuerlich beunruhiget wurden, so dachte Alarich immer noch des Friedens, und gab sogar den Gesandten, welche nach Ravenna abgegangen waren, eine Sicherheites Nur in Ravenna war der Hof noch immer Wache mit. friegerisch gesinnt, und faste um so mehr Muth, als das Heer, welches Athaulf über die julischen Alpen nach Italien

a) Zosim. l. V. c. 42. Sozom. l. IX. c. 6. über die Zeitbestimmung Pagi II. p. 87.

b) Zosim. 1. V. c. 44.

## 3meite Periobe.

geführt hatte, D) bei Pisa burch bie ihm entgegen gestellten Truppen eine förmliche Niederlage erlitt. b) Erft bann, als Olympius, welcher endlich bem schwachen Raiser als der Urheber alles Unheiles geschildert ward, gestürzt worden war, c) und an seine Stelle als Prätorial. Präfekt und als Patricier Jovius kam, a) welchen Alarich schon in Epirus hatte kennen gelernt, wurden die Friedens : Unter: handlungen von neuem aufgenommen. Alarich ward burch ben Raiser und burch Jovius aufgefordert, nach Ravenna an tommen, um dort den Frieden zu besprechen. Er tam nach Ariminum, breißig Meilen von Ravenna, und babin fam auch Jovius zur Unterhandlung des Bündnisses. Alarich forderte einen jährlichen Tribut an Gold und an Getreibe, bann für sich und die Seinen Bohnsitze in Rorifum, Dalmatien und ben beiben Benetien. Jovins forieb beghalb an den Raifer, und rieth bemfelben, dem Gothen Rönige den Heerbefehl über die gesammten römischen Truppen zu übergeben, wo bann zu hoffen mare, daß Marich seine ftrengen Forderungen gegen milbere vertauschen wurde. Allein ber Kaiser gestattete bem Jovius die Bestimmung des Tributes, weil er als Prätorial-Präfekt in der vollen Kenntniß des Finanzzustandes sen, erflarte aber ben Rath wegen bes heerbefehles für eine verwersliche Kühnheit, und sprach sich in seinem Antwort: schreiben bestimmt dahin aus, daß er weder an Alarich, noch an einem Andern aus bessen Bolke jemals die Burde und bas Amt eines Feldherrn verleihen werde. Eine solche

Alarich's Ansprüche auf Norikum.

a) — arcessitus ab Alaricho Ataulphus — Alpes transiit, quae a Pannonia Venetiam versus se porrigunt. (Zosim. l. V. c. 45)

b) Zosim. 1. c.

c) Zosim, l. V. c. 46.

d) Zosim. l. c. c. 47.

e) Alarichi haec postulata erant, ut in annos singulos auri certa summa solveretur et annonae mensura quaedam suppeditaretur: ut item ipse cum suis omnibus utramque Venetiam et Noricum et Dalmatiam incoleret. (Zosim. l. V. c. 48.)

Ę.

Erwiderung hatte Jovius nicht erwartet, und er las baber das kaiserliche Antwortschreiben laut in Marich's Gegen-Höchst entrustet über die Weigerung bes Kaisers, beschloß Alarich gegen Rom zu ziehen, um die ihm und seinem Volke angethane Schmach zu rächen. Jovius ging aber nach Ravenna, und da er in der Kurcht vor dem Schicksale seiner Vorgänger jedem Verbachte eines Einverständnisses mit den Gothen vorbeugen wollte, vermochte er den Raiser zur eidlichen Betheuerung, nie von dem Kriege mit R. Alarich ablaffen zu wollen. Einen gleichen Eid schwur auch Jovius; und wer Macht und Einfluß am fais serlichen hofe hatte, mußte ein Gleiches thun. a) Diesen Betheuerungen entsprachen bie Kriegerüftungen. Aus allen Drten wurden Truppen herbeigezogen. Wenn aber auch zehn tausend Hunnen als Hilfsvölker geworben worden, und zu ihrem Unterhalte Getreib und Bieh aus Dalmatien herbeigeführt werden mußte, so zeigt dieses unverkennbar den schlechten Zustand der römischen Kriegsmacht und die Berarmung Italiens. b) Nichts besto weniger zeigte K. Alarich eine unerwartete Mäßigung. Er veranlaßte selbst eine Gesandtschaft, welche dem Raiser vorstellen sollte, nicht zuzugeben, daß Rom, welches über tausend Sahre die Welt beherrschte, der Verheerung durch feindliche Gewalt

a) Zosim. l. V. c. 48 et 49, Sozom. l. IX. c. 7.

b) Noch zur Zeit des Geschichtschreibers Procopius († c. 563) schrieb man die Entvölkerung Italiens den Berheerungen durch Alarich zu. Bon vielen Städten erübrigte nichts, als ein einzelner Thurm oder ein Stadts thor: Captas enim urbes ita delebant, ut praeter unam turrim, aut portam, vel si quid hujusmodi adhuc restat, nullum ad meam aetatem carum vestigium exstiterit, praesertim citra sinum Jo-Ohvios quosque perimebant (Barbari), senes juxta ac juvenes, nec foeminis parcentes, nec pueris; hinc illa, quae in Italia etiam nunc est, hominum infrequentia. Europam exhauserunt, ac postquam, quod caput est, Romam opibus cum publicis tum privatis spoliarunt omnino, in Galliam commigrarunt. (Procop. de Bello Vandalico l. I. c. 2. p. 345 [179].)

preisgegeben werbe. Er entsagte bem Anspruche auf die Feldherrnstelle, und wollte sich mit Ufer- und Mittel= Norifum begnügen, welche beiden Provinzen ihm, wie er meinte, um so leichter abgetreten werben konnten, ba fle weit hinauf am Ifter lagen, beständig von ben Feinden beimgesucht wurden, und für den Fiscus wenig einträglich wären. Bon der Forderung eines Tributes an Geld fand er ab, und überließ es dem Kaiser, was er ihm jährlich am Getreide beisteuern wolle. Gegen so billige Bedingungen wollte R. Alarich Freundschaft und Bündniß schließen, und die Feinde des romischen Staates als die seinen ansehen und bekämpfen. a) Der Grund zu dieser unerwarteten Mäßigung fann nur in ber richtigen Renntniß von ben Vortheilen gesucht werben, welche dem Könige der Best-Gothen Noritum barboth, und zwar besonders in bem füdlichen Theile besselben, in Mittel = Norikum, welches unser Baterland umfaßte. Mehrere Monate vor bem Sturze Stilicho's war R. Alarich, wie ich erzählte, in das füdliche Rorifum eingerückt, und stand dort mit seinen Beft-Gothen bis zum Einruden in Italien. Es ift nicht anzunehmen, daß er mit seiner ganzen Macht an ber Stelle bes erften Einrückens in der Umgebung des heutigen Gilly steben geblieben, und sich nicht nach Westen und nach Norden ausgedehnt habe. Bon Celeja aus gingen zwei wichtige Heerstraßen, die eine über Petovium nach dem Ufer = Noris fum, die andere über Upella und Juena nach Birunum im Bollfelde. Zuverlässig zogen die West - Gothen die eine wie

<sup>-</sup> Nec enim opus esse sibi dignitate potestatis, nec se jam postulatas pri us provincias ad constituendas in eis sedes petere: sed ambos tautum Noricos; ad extremas Istri partes sitos, et qui continuis incursionibus vexentur, tenueque fisco tributum inferant. Praeter hace annonae tantom in annos singulos adjiceret, quantum ipse princeps satis esse putaret. Quin et abauri se postulato discedere; ac velle, ut amicitia sit, bellique societas inter se ac Romanos adversus quemvis, qui arma sumeret et ad gerendum adversus rempublicam bellum se commoveret. (Zosim. V. c. 50.)

## 3 weite Periobe.

bie andere Straße aufwärts burch bas kand, und lernten selbes nach allen Richtungen kennen; besonders aber die Schäße des norischen Berglandes, welche einem kriegerischen, wassendedurstigen Könige von großem Werthe waren, und welche Alarich bereits im östlichen Illyritum kennen und würdigen gelernt hatte. a) Hierzu kam noch der Bortheil, welchen die Lage in der Nähe von Italien und Rhätien darboth, und K. Alarich konnte leicht gegen den Besth von Norikum auf Vieles verzichten, da er wohl wußte, daß er in dem südlichen Theile Norikums, im heustigen Kärnten, an der Pforte Italiens saß, und, wenn es noth that, durch Rhätien schnell nach dem Rhein und über denselben nach Gallien, wohin schon einmal seine Blick gerichtet waren, zu gelangen, und Alles, worauf er jest zu verzichten schien, und noch Rehreres zu erlangen vermochte.

In Ravenna staunte man über die Billigkeit in den Ansprüchen des fremden Königs, allein Jovius und die, welche nebst ihm das Reich beherrschten, waren durch den Eid gebunden, nie mit Alarich Frieden zu schließen. Würde man nur zu Gott geschworen haben (sagten sie), so könnte man sich über den Eid hinaussehen, und von Gottes Gnade Verzeihung erwarten, da sie aber bei des Kaisers Haupte geschworen, so sey es ihnen nicht erlaubt, einem so wichtigen Eide entgegen zu handeln. b) Eine Folge dieser

a) R. Alarich rühmt sich zur Zeit seines zweiten Einfalles in Italien:

At nunc Illyrici postquam mihi tradita jura Meque suum fecere ducem, tot tela, tot enses, Tot galeas multo Thracum sudore parari, Inque meos usus vectigal vertere ferri Oppida legitimo jussu Romana coegi. (Claud. de bello gotico. v. 535 — 539.)

Down hace Alarichus leniter ac modeste proponeret, omnesque simul hominis moderationem admirarentur: Jovius, et alii, penes quos secundum principem potestas omnis erat, hace postulata concedi propterea posse negabant, quod omnes magistratus jurejurando se obstrinxissent, cum Alaricho se pacem nullam facturos. Quippe si Deo praestitum fuisset jusjurandum, fortusse

Rücksichten war die Zurückweifung ber gemäßigten Ansprüche Marich's und die Entrustung des Lettern. Aufgebracht durch die getäuschten Hoffnungen, sammelte er seine Truppen und jog vor Rom mit der ernften Drohung, selbes mit Waffengewalt nehmen zu wollen, wenn die Bürger nicht gemeinsame Cache wider R. Honorius machen würden. Da mit ber Antwort gezögert wurde, ruckte er näher an die Stadt, nahm nach wenigen Tagen den Hafen von Ditia, und brobte, ben gangen bort aufgefundenen Borrath an Rebensmitteln unter seine Truppen vertheilen zu wollen. Durch diese Drohung eingeschüchtert, und bei ber zuverläffigen Boraussicht, baß, da nun die Zufuhr ber Lebensmittel abgeschnitten sey, die frühere Roth eintreten muffe, fügte fich ber Senat in ben Antrag des Röniges, rief ihn nach Rom, und erhob ben Stadt-Präfekten Attalus zum Raifer. Dieser gab den Heerbefchl an R. Alarich und Balens, welcher zu den Bestgothen übergegangen mar, die Pratorial - Prafektur von Italien aber an Lampabius und die Stadt-Präfektur an Marcianus. Attalus versprach den Römern die Eroberung der ganzen Erde und noch Größeres; allein die Herrschaft dieses vielversprechenden Gegen-Raisers bauerte nur turze Zeit. Bethört burch bie Zusicherung einiger Wahrsager, baß er Afrika, die für Rom bocht wichtige Kornfammer, ohne Schwertstreich gewinnen werbe, schickte Attalus wider den dortigen Feldherrn Heraclian, der fest an R. Honorius hielt, eine nur geringe Heeresmacht, und zog aufwärts gegen Ravenna. Bei Ariminum feste er sich fest, und R. Honorius gerieth in so große Furcht, daß er an Attalus als an einen Kaiser schrieb, und ihm die Mitherrschaft anboth. Attalus verschmähte die angebothene Herrschaft : Theilung, und gestat: tete seinem Gegen-Raiser nur noch die Wahl einer einsamen

negligi pesse, permittendo benignitati divinae facinoria Impii condonationem, sed quando per caput imperatoria jurassent, non jam fas esse, contra tam grave jusjurandum delinquere. Usque adeo perversa mens illorum erat, qui Dei cura destituti, rempublicam id temporia administrabant. (Zosim. l. V. c. 51.)

## 3 meite Periobe.

Insel, auf welcher er, bes Purpurs entkleibet, als Privat: mann leben fonnte. Jovius befürchtete sogar eine Berftummelung des Kaisers, damit er auch körperlich zur Herrschaft untauglich werbe. 2) Unter solchen Berhältnissen konnte R. Honorius seine Rettung nur von einer schnellen Flucht in bas Morgenland erwarten, und es waren auch bereits die Schiffe im Hafen von Navenna zur Aufnahme des kaiserlichen Flüchtlinges bereitet, als unerwartet ein ausgezeichnetes Corps von vier tausend Mann, welches schon unter Stilicho erwartet wurde, aus bem Driente in bem Hafen von Ravenna landete. Honorius faste neuen Muth, überließ die Besetzung ber Mauern von Navenna ben neuen Truppen, und gab sich um so leichter ber Hoffnung auf eine bessere Zukunft bin, als sich auch in Rom die Berhältnisse wider Attalus ungunstiger gestaltet hatten. heraclian hatte nämlich nicht nur in Afrika gestegt, sondern auch die afrika: nischen Häfen besett, um jede Zufuhr von Ocl, Getreibe und sonstigen Lebensmitteln zu hindern, deren man in Rom bedurfte; hiedurch stieg in Rom die Noth höher als je zuvor, man besorgte sogar eine Theuerung des Menschenfleisches, und begehrte eine Festsetzung des schrecklichen Preises. Um der Noth des Volkes abzuhelfen, kehrte Attalus von Ariminum nach Rom zurud, war jedoch nicht zu vermögen, die ihm von Alarich angebothene Hilfe gegen Afrika anzunehmen, sondern blieb mit Wenigen des festen Willens, keinem Fremden den Befehl über das dahin gesendete Heer anzuvertrauen. Darüber zerfiel aber Attalus mit den Ros mern und mit Alarich. Mit jenen, weil sie nun auch von dem Gegen-Raiser keine Abbilfe erwarteten, mit Diesem, weil der Gothen = König, auf welchen ohnehin Jovius schon lange wider Attalus ungunstig eingewirkt hatte, von seinem Schützlinge keinen weiteren Vortheil erwartete. wurde daher vor den Mauern von Ariminum des Diadems und des Purpurs beraubt, vor Aller Augen in den Privats ftand zurudgewiesen, und, nur zur Sicherheit der Personen, ward ihm und seinem Sohne Ampelius der Aufenthalt im

a) Zosim. l. VI. c. 6 — 8. Sozom. l. IX. c. 8.

heere der Gothen gestattet. a) Die Absetzung bes Gegen-Raisers und die Zurudsendung des demselben abgenommenen Diadems und bes Purpurs sollte zum Mittel ber Wiebervereinigung mit K. Honorius werben, Alarich zog zum Friedenschlusse vor Ravenna, und würde vielleicht, was ihm einst verweigert wurde, jett erlangt haben, wenn sich nicht sein und seines Schwagers Athaulf alter Feind, Sarus, welcher mit 300 Gothen in Picenum ftanb, lange unschlüssig, welcher Partei er sich anschließen sollte, für Honorius entschieden, und der Abtheilung Athaulfs eine bedeutende Niederlage beigebracht hätte. Hierdurch sah Alarich seine lette hoffnung vernichtet. Er eilte zum Raches zuge wider Rom, welches am 24. August des Jahres 410 erobert und der Plünderung preisgegeben wurde. Thaten bes Gräuels und ber Berwüstung wurden geübt, aber auch manche Beweise driftlicher Mäßigung und beutscher Gemüthlichkeit gegeben. Nach brei Tagen zog Alarich mit vielen Gefangenen und einem bereicherten Seere gegen Unter-Italien, um in Sicilien ober in Afrika den ganbers Besitzu erlangen, ber ihm in Noritum verweigert wurde. In Campanien ereilte ihn der Tob, und sein Schwager Athaulf jog wieder aufwärts gegen Ober-Italien, und spater nach Gallien und über die Pyrenäen, zu beren beiben Seiten er bas westgothische Königreich gründete, welches die Größe und die Dauer, die selbes dort erlangte, in den Donau-Kandern, wenn wir die nachfolgenden Ereigniffe erwägen, wohl nie erreicht haben würde. b)

8 410 410 **Biele 24.** August.

Alarich's Abzug, sein Tob und der Uebergang seines Schwagers Athaulf nach Gallien, entfernten von dem

<sup>2)</sup> Zosim. l. VI. c. 11, 12.

b) Sozom. I. IX. c. 9, 10. Philost. XII. c. 3. Hieron. Epist. 127 ad Principiam virg. n. 12, 13. Ep. 128 ad Gaudent. n. 14, August. de civ. Dei I; c. 1, 2. III. c. 20. Oros. l. VII. c. 39. Olympiod. p. 145, 146. (4, 5). Hist. Miscella l. XIII. c. 27, 28. Isid. Hisp. Chron. p. 713. Jord. de reb. get., c. 30, 31. Prosp. Aquit. Chron. p. 645, 646. Tiron. Prosp. Chron. p. 684. Idat., Chron. p. 15.

abendlandischen Raiserreiche die Gefahr ber Lobreißung Rorifums und die Ansledlung eines eroberungesüchtigen nach Süden dringenden Bolkes in ber Rähe von Italien. Um die Donaus Gränze zu sichern, die känder im Süden und Beften berselben vor den Anfällen der gefährlichen Nachbarn zu vermahren, und um Ansiedlungen, wie sie bem Könige Marich gelungen, vorzubeugen, wurde der Heer: Befehl über die balmatischen Truppen, bann in Ober-Pannonien, Norikum, Rhätien und bis an die Alpen bem Generibus übergeben, einem Manne von ansgezeiche neten allseitigen Anlagen, und frei von ber in jener Zeit nur zu häufigen habsucht. a) Unter einem solchen Schut: herrn, und da auch im öftlichen Illyrifum eifrig an ber herftellung ber Festungswerte gearbeitet wurde, fonnten unfere Boraltern bie Beranderungen am abendlandischen hofe und bas Streben bes morgenländischen Raisers, bie beiben Reichstheile bes Dftens und bes Beftens zu bem einstigen ungetrennten Kaiserthume zu verbinden, ruhig beobachten. - R. Honorius hatte nämlich seinen gewaltigen Gegner Alarich nur breizehn Jahre überlebt. starb im 39. Lebensjahre am 23. August bes Jahres 423 zu Ravenna an der Waffersucht, und hinterließ, obschon zweimal verehelicht, keinen ehelichen Rachkommen, an den er den erledigten Raiserthron zu vererben vermocht hatte. b) Sechs Jahre vor seinem Tobe hatte er seine

† K. Honorius 423 23. August.

Generidus.

417 1. Jänner.

Schwester Placibia an Constantius vermählt, einen wider

Pagi II. p. 185. Tillemont V. p. 654.

Generidum quoque Dalmaticis militibus universis praesecit; eundemque caeterorum etiam, quicumque per Panuoniam superiorem, et Noricum et Rhaetos et quidquid horum est, usque ad Alpes, in praesidiis erant, ducem constituit. Atque hic Generidus, erat ille quidem barbarus, sed indole ad quodvis genus virtutis praeclara praeditus, et alienissimus ab avaritia. (Zosim. l. V. c. 46.)

b) Chron. Idat. p. 21. Descript. Cons. p. 100. Prosp. Aquit. p. 651. Hist. Miscella, XIV. c. 5. Philost. XII. c. 11. Cedren. II. p. 265 (336). Theophanes p. 58 (72). Cassiod. Chron. p. 227. Olympiod. p. 152. (14) Zonaras III. p. 35. I.. XII. c. 21, p. 31 (39).

den Usurpator Constantin und wider die West-Gothen erprobten Feldherrn. a) Nachdem Placidia ihrem Gatten eine Tochter, Honoria, und einen Gobn', Balentinian, geboren hatte, b) ernannte R. Honorius seinen Schwager Constantius jum Mitregenten, beffen Gattinn Placidia aber zur Augusta. Allein ber morgenländische Kaifer Theodosius 11. erkannte weder die eine, noch die andere Würde, da er in dem Verfahren des R. honorius eine Schmälerung feiner Unrechte auf Wieder-Bereinigung des morgen- und des abendländischen Reichsgebiethes sehen mochte. Conftantius wollte seine Mitherrschaft mit den Waffen in der hand gegen R. Theodosius behaupten, starb jedoch im sechsten Monate seiner Regentschaft zu Ravenna, und auch Placidia sah sich nach zwei Jahren des Einverständnisses mit den Barbaren verbächtiget und gezwungen, den elenden hof ihres wankelmüthigen Bruders zu verlassen, und sich mit dem kleinen Balentinian zu R. Theodosius nach Constantinopel zu beged) Aber auch jest wurde ihr die Würde einer Kaiserinn verweigert, da R. Theodosius an dem Plane festhielt, bas abend und bas morgenländische Reich wieder zu vereinen. Dieser Absicht gemäß verhehlte er auch die Kunde von dem Hinscheiben bes K. Honorius so lange, bis er nach Salona in Dalmatien gesendet hatte, damit von dort aus die allfällige Bewegung im Abendlande beobachtet und vorgekehrt werbe, was zur Behauptung der Allein= Herrschaft nöthig seyn könnte. Allein in Ravenna betrachtete man die Sas chenlage anbers, als in Constantinopel. Man mochte im Abendlande wenig geneigt seyn, sich einen Kaifer aus dem Driente geben zu laffen. Es kam zu Unterhandlungen mit R. Theodoffus, welche bamit endeten, daß in Ravenna

2.j3. Juli 419. 420j421 c)

a) Idat. Chron. p. 19. Olympiod p. 151 (12) Tillemont V. p. 635.

b) Tillemont. V. p. 822. n. 45.

e) Tillemont. V. p. 822. n. 46.

d) Idat. Chron. p. 20. Prosp. Aquit. Chron. p. 651. Philost. l. XII. c. 10. Olympiod. p. 151. (12) 152 (13, 14) Cassiod. Chron. p. 227. Zonaras III. p. 35. l. XIL c. 21. p. 31 (39).

254

Der Kaiser Johannes. der oberste Borstand der kaiserlichen Notare, Johannes, zum Kaiser des Occidentes gewählt wurde, ein Mann, der, wie uns Procopius erzählt, a) eben so klug als tugends haft, nie schuldloses Blut vergoß, nie nach fremdem Gutc griff, und nie sein Ohr den Ränkemachern lieh.

Wie einst Maximus und Eugen, sendete nun auch Johannes nach Constantinopel, um baselbst seine Anerkennung zu bewirken; allein R. Theodosius versagte bieselbe, und ba die Schmach, welche die Gesandten dulden mußten, für Johannes ein genügender Beweis war, daß er mit einem unversöhnlichen Gegner zu thun habe, so sendete er den gewandten Unterhändler Aetius zu den hunnen, um ein Hilfsheer anzuwerben, welches, wenn bas morgenlandische Beer die Granze Italiens überschritten, bemselben in ben Rücken fallen sollte, mahrend Johannes mit ben Truppen den Angriff von vorn thun sollte. [253] Das herr des morgenländischen Raisers sammelte sich in Thessalonich. Dahin sendete Theodosius auch die Placidia mit dem jungen Balentinian, welchem er nun, ba er für sich selbst die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung des morgens und des abenb: landischen Reichstheiles aufgeben mußte, den Raisertitel zugestand. Bon Thessalonich zog bas Heer mit bem jungen Raiser und ber regierenden Mutter herab nach Salona. Nach Eroberung bieser Stadt theilte sich bas heer. dem Fußvolke schiffte sich Ardaburius zum See-Rriege ein, mit der Reiterei zog aber bessen Sohn Aspar aufwärts gegen Aquileja. Auch bieses wurde genommen, die Freude des Sieges aber durch die Nachricht getrübt, daß Ardaburius durch widrige Winde in die Hände des Gegen-Raisers getrieben worden sep. Nur die Siege des zweiten Feldherrn Candidus vermochten die große Bestürzung in Aquileja

424.

a) Imperatorem creavit aula Romana Joannem Praetorianum mititem, commodis moribus, singulari prudentia, ac virtute perspecta virum. Per annos quinque. quos in tyranide exegit, potestatem exercuit moderatissime, numquam calumniatoribus aurem substrinxit, nullam caedem injustam patravit sciens, semper abstinentissimus fuit. (Procop. de B. Vand. I. c. 3. p. 348 [182]).

Allein auch das Mißgeschick des Arbaburius gefürchteten Folgen nicht. Er wurde von Johans noch immer eine gutliche Ausgleichung hoffte, in Ravenna aufgenommen; benütte jedoch bas nfte Zutrauen zur Vorbereitung eines Berrathes, gen die Uebergabe von Ravenna, und die gefängführung des verrathenen Johannes war. ben Unglücklichen nach Aquileja gebracht hatte, n eine Hand abgehauen, er sofort auf einen Esel em Muthwillen ber Lustigmacher in den Schaus eisgegeben, und endlich enthauptet. Drei Tage 1 Aetius mit sechzigtausend Hunnen vor Aquileja, gann ein blutiger Kampf mit Aspar. Da aber x burch die Vereinigung mit Placibia gewinnen, biese nicht verkennen konnte, daß nur Aetius der ), der die herbeigeführten hunnen zur heimkehr tonne, so bedurfte es nur eines turgen Zeitrauzur gewünschten Einigung zu gelangen. ) burch gegenseitige Geißelstellung wurden die ar Heimkehr vermocht; Aetius erhielt den obersten l, und zog mit Placidia und Valentinian nach , wo dieser am 23. Oktober mit bem kaiserlichen efleidet wurde.

425.

Ende April.

23. Dft.

ber in Ravenna, noch in Italien überhaupt, er ben neuen Kaiser Valentinian III. eine aufriche be herrschen. Ersteres hatte seine Vorliebe für durch eine grausame Verheerung gebüßt. b) ohner Italiens wollte aber K. Theodossus II. in

ost. XII. c. 11, 12. Olymp. p. 152, 153. , 15, 16) Socrates VII. c. 24, 25, Hist. cella XIV. c. 6. Theophanes p. 58. [73] p. Aquit. Chron. p. 652 u. 658. Jord. de u. Sucess. c. 97. Procop. Vand. I. c. 3. p. , 348 [182, 183]. Eckhel. VIII. p. 185, Pagi II. p. 185. n. IV. 192 n. VI. Mura-Annali IV. 425 — 438. le Beau XXXI. c. J. Tillemont. VI. p. 50, 52, 178 — 187.

<sup>.</sup> Miscella l. XIV, c. 6.

eigener Person belehren, nicht wieder Usurpatoren' ein geneigtes Ohr zu leiben, und nur eine Krankheit, die ihn in Theffalonich besiel, und zur Rücklehr nach Constantinopel nöthigte, binderte dieses eitle, selbstgefälligefluternehmen. a) Die Aussicht bes Abenblandes auf die Regierung des jungen, in der weibischen Erziehung der Mutter Placidia heranwachsenden Raisers b) war auch nur betrübend und auch die Sicherheit gegen die feindlichen Nachbaren war nur durch den Feldherrn Aetius verbürgt. c) Was unser Baterland betrifft, so mag selbes mit dem übrigen westlichen Ilhrikum auch noch in den ersten Regierungs-Jahren K. Balentinians III. der tapfere Generidus geschütt haben. Allein schon in dem Jahre 432 scheint er nicht mehr gelebt Wenigstens erzählen uns die Chroniken zum zu haben. genannten Jahre, daß Aetius die Juthungen, Nachbaren Aufruhr der von Rhätien, besiegt, und auch die Noriker, welche sich in Aufruhr erhoben, gedemüthiget habe. d) Schwerlich hätten die Juthungen den Einfall gewagt, und die Noriker die Waffen der Empörung ergriffen, wenn Generidus noch gewesen ware, keines Kalles batte es eines Aetius bedurft,

432.

Noriter.

a) Postea dum ille ipse in Italiam iter facere maturabat, ut consobrinum declararet Imperatorem, sua que prudentia Italos, ne tyranis facile obsecundarent, coram erudiret, Thessalonicam profectus, morbo, ne longius iret, praepeditus fuit. Hellionem igitur Patricium corona imperatoria ad missa, ille ipse Constantinopolim consobrinum revertitur. (Socrat. I. VII. c. 24.)

<sup>—</sup> Imperatorem Placidia mater innutriit molitiei b) effeminatae, et voluptaria educatione instituit. (Procop. de bello vandalico l. I. c. 3. l. c. p. 848. [183].)

Tillemont VI. p. 188, 195, 197, 203. c)

Olympiad. CCCII (429 — 432) VI. (anno Imp. **d**) Valentin. III.) Juthungi per eum (Aetium) similiter debellantur, et Nori. (Idatii Chron. l. c. p. 28) Actius dux utriusque militiae Noros edomat\_ rebellantes (Idem l. c.) — post Juthungos et No rica bella, - (Apollin. Sidonius in Paneggrico-Avito Augusto socero dicte, in Bibl. Patrum T. V. p. 1052.)

wo Generions gestritten. Wodurch der innere Friede in Norisum gestört worden, melden uns die allzu kurzen Bestickterstatter nicht. Sehr wahrscheinlich ist es aber, daß die Noriser, da sie sich seit dem Tode des Generidus nicht mehr geschützt sahen, gegen die benachbarten Juthungen die Wassen der Selbstbilse ergrissen, diese Selbstbilse aber den Anschein eines Kampses um lossagende Selbstbilse aber den Anscheilt. An eine solche Selbstwertheidigung mögen sich die Provinzialen wohl auch noch später angewiesen erachtet haben, da sich die ersten Feldherrn des Reiches, Bonifacius und Aetius, seindlich, mit den Wassen in der Handen, entsgegen standen, a) und auch der Hof von Ravenna sich bereitwillig zeigte, das westliche Illyritum an K. Theosdosius zu verhandeln, somit weder den Ruth noch den Willen bewies, selbes ferners zu schützen.

Bie einst Stilico bis in sein lettes Lebensjahr den Plan verfolgte, das öftliche Illyrifum wieder an das abenblandische Raiserthum zu bringen, so hielt nun R. Theobosius II. fest an der Absicht, auch das westliche Illyritum an sein morgenländisches Reich zu ziehen, und fich wenigstens mit einer Diocese bes abendlanbischen Reichstheiles zu entschädigen, da ihm schon sein erster Bersuch, das Abends und Morgenland unter seine Alleins herrschaft zu vereinen, mißlungen, und ihm, wie es schien, alle Hoffnung benommen war, eine solche Bereinigung jemals durchsegen zu können. Die Hand seiner Tochter Eudoxia sollte ber Preis biefer Abtretung seyn. Schon im Jahre 424, als R. Theodosius II. seinen Better Balentinian mit bessen Mutter nach Thessalonich zur Behauptung des abenbländischen Raiserthrones gesendet hatte, wurde die Vermählung ber zweisährigen Eudoxia mit dem fünfjährigen

Absichten bes K. Theodosius II. auf das westliche Ilyrikum.

Ind. XV.; Valerio et Aetio Coss. — Placidiae matris Valentiniani Imp. instinctu, ingens bellum inter Bonifacium et Aetium Patricios gestum est: Aetius longiore Bonifacil telo pridie sibimet praeparato, Bonifacium congredientem valueravit illaesus: tertioque mense Bonifacius vulnere, quo sauciatus fuerat, moritur. (Marcollini comitis Chron. p. 284.)

Balentinian III. beschlossen, und die Berlobung geseiert. a) Das findliche Alter der beiden Berlobten gestattete erst nach dreizehn Jahren die Vermählung. b) Sie erfolgte zu Constantinopel, und nach der Versicherung des Jordanes c)

a) Indict. VII. Victore et Custino Coss. — Valentiniaus Caesar creatus, Theodosii Imp. Eudoxiam filiam sibimet desponsavit. (Marcell. Com. Chron. p. 281.) Siehe auch Rote b).

Indict. V. Actio II. et Sigisvuldo Coss. Valentinianus **b**) Imp. Roma digressus, ad copulandam sibi in matrimonium Eudoxiam Theodosii principis filiam, quam dudum desponsaverat, Constantinopolim advenit, eaque sibi nupta apud Thessalouicam, Italiam repetens hyemavit. (Chron. Com. Marcell. p. 285.) Actius II. et Sigisvultus. His Consulibus Augustus Valentinianus ad Theodosium principem Constantinopolim proficiscitur, filiamque ejus in matrimonium accipit. (Cassied. Chron. p. 229.) Prosp. Aquit. Chron. p. 660. Prosp. Tiro Chron. p. 695. lud. V. Actio II. et Sigisvaldo Coss. His Coss. Valentinianus Junior Augustus venit Constantinopolim mense Hyperberetaen, ex a. d. XII. Kalend. Novembr. et suas celebravit nuptias, accepta Eudoxia, filia Theodosii et Eudociae Augustae, mense Hyperberetaeo, ex a. d. IV. Kal. Novembris (Chron. Paschale Alexand. p. 251. [315]) Filiam habuit (Theodosius Imp.) ex conjuge Eudocia, cui Eudoxia nomen erat, Hanc Valentinianus ejus consobrinus, quem partium Occidentalium Imperatorem creaverat, sibi in matrimonium dari postulavit. Theodosius Imp. ejus. postulationi morem gessit. Ac cum esset de loco aliquo intermedio, inter Romam et Constantinopolim interjecto, ad celebrandas nuptias deliberatum, visumque Thessalonica itinere quasi dimidiato, illud negotii obire, Valentinianus Theodosio per litaeras significavit, ut nibil ipse sibi de ea re exhiberet molestiae, se evim Constantinopolim venturum, dixit. Itaque cum res Occidentalium partium in tuto collocavisset, nuptiarum causa Constantinopolim proficiscitur, quibus consecutis Issidore et Sinatore Coss. capit conjugem et ad partes versus Occidentem mature revertitur. (Socrates H. E. l. VII. c. 43.)

c) — Valentinianus Imperator a Roma Constantinopo — lim ad suscipiendam in matrimonium Eudoxiar

und des Caffiodorus, a) war die Abtretung bes westlichen Illpritums der Raufpreis, für welchen es dem R. Balentinian III. gestattet ward, Eudorien als Kaiserinn beimzuführen. Diese Abtretung kam jedoch, wie es scheint, nie zu Stande, ober wenn sie auch Statt gehabt haben follte, so muß doch Norikum nebst Pannonien bald wieder an das abendländische Raiserreich zurückgekommen seyn. b) Was aber die Abtretung gehindert, ober die Wieder = Vereinigung Norifums und Pannoniens mit dem Abendlande veranlaßt haben könne, vermögen wir nicht mehr zu ermitteln; ein mahrscheinlicher Erklärungsgrund dürfte aber in den gleichs zeitigen Zuständen des morgenländischen Reiches zu suchen senn, da selbe einen steten Rampf für die Erhaltung bes öftlichen Illyrifums voraussehen, und daher einen bleibenden Best bes westlichen Illyrikums nicht erwarten ließen. Es hatte nämlich bamals ein gewaltiger Fürst die Hunnen aus ihrer bisherigen Vereinzelung [254] zu einer großen Bolksmasse vereiniget, und sich zu einer furchtbaren

Theodosii Principis filiam venit, dataque pro munere socero suo tota Illyria, celebratis muptiis ad sua regna cum uxore recessit. (Jordan. de Regn. Sucess. c. 97.)

a) Nurum — sibi ammissione Illyrici comparavit (Placidia) (Cassiod. Variarum l. XI. cp. 1. p. 357.)

Nicht von dem morgenländischen Kaiser, sondern in **b**) Folge eines mit Aetius, dem Feldherrn des abende landischen Raisers, wurde der an der Save gelegene Theil Pannoniens, noch vor 448, an R. Attila abgetreten: Hic (Orestes) genere Romanus Poconiam regionem, ad Saum sitam, incolebat, quae ex cum Actio, Romanorum foedere inito Occidentalium Duce, barbaro parebat. (Prisc. Rhetor I. c. p. 25 [37]) Ebenso befand sich unter ben Besandten, welche ber abendlandische Raiser im Jahre 449 an R. Attila sendete, auch Primutus ber Statthalter von Norifum: — obvios habuimus legatos a Romanis Hesperiis etiam ad Attilam missos. Erant autem praecipui Romalus Comitis dignitate decoratus, et Primutus Noricae praefectus et Romanus militaris ordinis ductor. (Priscus 1. c. p. 38 [56])

Macht erhoben, welche dem Reiche bes Oftens und bes Westens ein gleiches Berberben brobte. Dieser gewaltige Fürst war der wegen seinen Abentheuern noch im mittelalterlichen Sagentreise gefeierte König Etzel, a) welchen bie Byzantiner Attela, die Lateiner Attila nennen. Horden durchzogen auch unsere Heimat; die Geschichte seiner Herrschaft muß baber auch in biesem Handbuche ihren Platz finden. Durch sie werden wir ein Zeitbild erhalten, welches uns von der Willensfraft bes Siegers, und von der Ohnmacht der Besiegten unterrichtet. Durch die Lettere wird es dann erklärbar, wie die Macht der Fremden im Römer = Reiche immer fester begründet wurde, und wie es den deutschen Bölkern, welche nach bem Berfalle ber Macht Attila's, von der Hunnen-Herrschaft entbunden, an der Gränze der Donau-Provinzen, zum Theile auch innerhalb berselben, mit neuer selbstständiger Kraft hervortraten, gelingen konnte, das lange erstrebte Ziel zu erreichen, und auf den Trümmern des Westreiches eine neue Herrschaft zu gründen, mit welcher auch für unsere Vorältern eine neue Beit, ein neues leben und neue Bustanbe begannen.

R. Attila.

Attila war der Sohn Mundzuks, und ein Neffe der Könige Octar und Ruas. b) Octar siel in dem sernen Kriege mit den Burgundern, c) Ruas gerieth aber mit den Oströmern in Streit, weil die Amaldsuren, Ithamaren, Tancassier, Boisker und die übrigen Bölker an der Unter-

**430.** 434.

Ferdinand Wachter in Ersch und Gruber's Encyklopädie Sekt. I. B. 38. S. 404. Wachter leitet den Namen Exel von Attila ab, welches im Gothischen Väterchen bedeute, von Atta Vater. Nach Wilshelm Grimm (Altteutsche Wälder I. 203 bei Walter a. a. D.) sagt Attila, Ethele, eben so viel aus als Atti, Atta, Atti, d. h., Vater, welchem Begriffe auch die eines Richters, Oberhauptes, Königs, Abeligen, Ebeln, Gewaltigen u. Göttlichen verwandt sind.

b) Attila patre genitus Mundsucce, cujus fuere germani Octar et Roas, qui ante Attilam regnum Hunnorum tenuisse narrantur, quamvis non omnino cunctorum. (Jordanes de reb get. c. 35.)

c) Socrates l. VII. c. 30.

Donau ein Bündnist mit den Römern versuchten. Es kam zu Unterhandlungen, deren Ausgang jedoch Ruas nicht erlebte. a) Er vererbte denselben und die Herrschaft an seine beiden Neffen, Attila und Bleda. b) Die Bereits willigkeit, mit welcher ihnen gleich bei ihrem Herrschaftss Antritte die an die Römer gestellten Forderungen zugestanden wurden, c) zeigte den beiden Königen der Hunnen die Schwäche des Ostreiches, und die Leichtigkeit, dessen Donau-Provinzen nach Willführ und Bedürfnist auszubenten. Die Anläse zum Friedensbruche und die Rechtserztigungsgründe waren leicht gefunden, da die Beleidigten zum Widerstande entweder zu schwach oder zu seige waren, d) und so bildeten denn neben der Feststellung der eigenen Herrschaft die Plünderung des Nachbarreiches und die Bereicherung mit dem nach dem Friedensschlusse immer

Bleba.

Ver, heerungen im Ostreiche.

a) Prisci Rhetor. Hist. p. 32 [47]. Siehe Note 254.

b) Korum (Octari et Roae) ipse (Attila) post obitum, cum Bleta germano Hunnorum successit in regnum (Jord. l. c.) Priscus nennet in der oben bezogesnen Stelle den Attila allein als Nachfolger des Roas oder Rova: Cum autem Rova mortuo Hunnorum regnum ad Attilam pervenisset. Allein auch Bleda war dem Priscus nicht unbefannt. (Siehe unten S. 263. n. e), und auch der Tribut wurde nicht für Attila, sondern für die Könige der Scythen (Hunnen) festgesetzt. Ut soedera rata maneant, et observentur, und quoque anno septingenti auri libras, tributi nomine Scytharum regibus a Romanis pendi (Prisc. l. c. p. 85. [48].)

c) Prisc. l. c. p. 32 [47, 48].

d) Scythae quo tempore mercatus Scytharum et Romanos norum frequens multitudine celebrabatur, Romanos cum exercitu sunt adorti, et multos occiderunt. Romani ad Scythas miserunt, qui de praesidii expuguatione et foederum contemptu cum eis expostularent. Hi vero se non ultro bellum inferentes, sed factas injurias ulciscentes, haec fecisse responderunt. Margi enim, Epum. in suos fines transgressum, Regum suorum loculos et reconditos thesauros, indagatum expilasse. Hunc nisi dederent, unacum transfugis, ut foederibus convenerat, (esse enim apud cos plures) bellum illaturos. Quae

438. 441. 442. 438.

441.

wieber erhöhte Tribute a) das bleibende Augenmerk der Könige Attila und Bleda. Wiederholt drangen sie über die Donau, verheerten die Ortschaften und sesten Pläze am rechten User derselben, eroberten Viminacum, nahmen Margus durch Verrath, b) zerstörten Sirmium, Singidusnum, Naissus und eine große Zahl der Städte des öftlichen Ihyrikums, c) und zwar mit einer Verheerungswuth, welche und errathen läßt, was sich ühre Horden, als sie später auch die in die Landstriche des heutigen Kärntens vorgedrungen waren, auch hier erlaubt haben mögen. Der Geschichtschreiber und Rhetor Priscus sand nach acht Jahren Naissus dem Erdboden gleich gemacht, den Plaz menschenleer, nur einige Kirchen verbargen noch in ihren Kuinen einzelne Kranke, die Ortschaften an der Donau waren verlassen, und die User mit den Gebeinen der

cum Romani vera esse negarent, barbari vero in eorum, quae dicebant, fide perstarent, judiciam quidem de his, quae in contentioneo posita erant, subire minime voluerunt, sed ad bellum conversi sunt. (Prisc. l. c. p. 23. [23].)

a) So erhöhte schon Attilas in dem nach dem Tode des Rovas geschlossenen Frieden den bisherigen jährlichen Tribut von 350 auf 7(10) Pfund Goldes. (Priscus p. 35 [48].)

b) Prisc. p. 23 [23].

Dioscoro et Eudoxio Coss. Hunnis Thraciam et c) Illyricum saeva depopulatione vastantibus, exercitus, qui in Sicilia morabatur, ad defensionem orientalium partium revertitur. (Prosp. Aquit. p. 666.) CCCV. Olymp. Ind. X. Eudoxio et Dioscoro Coss. His Cons. trajecerant Hunni et Illyricum vastarunt. Attilas et Blidas. (Chron. Pasch. p. 251 [315].) Ind. IX. Cyro solo Cos. Hunnorum reges numerosis suorum cum militibus in Illyrium irrueruat: Naissum, Singidunum aliasque civitates oppidaque Illyrici plarima exciderunt. (Marcell. p. Chron. p. 286.) Ind. X. Eudoxio et Dioscoro Coss. Bleda et Attila fratres, multorumque gentium reges, Illyricam, Thraciamque depopulati sunt. (Idem I. c.) Hausiz. Germ. Sacra I. p. 61. Pray. Annal. Hunu. p. 110.

Ungläcklichen bedeckt, welche im Kriege gefallen sind. a) Auch Thracien wurde seindlich heimgesucht, die Barbaren bedrohten selbst Constantinopel, und zwangen den Kaiser zu einem Tribute, dessen Bürde so drückend war, daß viele Zahlungspflichtige durch die Größe der Beisteuer, den Geldmangel und die schonungslose Einhebungsart die zum böchken Grade der Verzweislung, zum Selbstmorde getries ben wurden. d)

Während der zeitweisen Wassenruhe, welche den Oststömern gegönnet war, waren die Absichten Attila's und Bleda's auf die Feststellung ihrer Herrschaft im eigenen Landgediethe gerichtet, und zwar sowohl über die einzelnen Horden ihres eigenen Volkes, als auch über diejenigen Bölkerschaften, welche in dem durch die Hunnen besetzten Landstriche schon früher seshaft waren, oder sich später daselbst niederließen. So wurden die Könige der Alaziren theils niedergemacht, theils zur Unterwerfung gezwungen, und Attila gab dem Volke seinen ältern Sohn zum neuen, abhängigen Herrscher. e) Auch das Gebieth der Catister sam in die Gewalt Attila's, d) und als Attila im Jahre 442 im Vereine mit Bleda in das östliche Illyritum einssiel, waren verschiedene Völkerschaften mit ihren Königen im Bunde mit den Hunnen. e) Endlich wurden auch die

442.

440.

442.

et solo aequata; itaque eam desertam hominibus offendimus, praeter quam quod in ruinis sacrarum aedium erant quidam aegroti. Paulo longius a flumine ad vacua loca divertentes, omnia enim circa ripam erant plena ossibus eorum, qui bello ceciderant, postridie ad Aguitheum, ordinum in Illyrico ductorem, qui non longe a Naisso habitabat, accessimus. (Priscus Rheior I. c. p. 34 [50].)

b) Prisc. l. c. p. 23 et 24 [34 et 35].

c) Prisc. l. c. p. 40 [59, 60] 37 [55].

d) Prisc. l. c. p. 37 [55].

e) Ind. X. Eudoxie et Dioscoro Coss. — Bleda et Attila fratres multorumque gentium reges Illyricum Thraciamque depopulati sunt (Marcell. Com. Chron. p. 286.)

444. Sarosger unterworfen, a) beren Wohnsthe ich jedoch nicht zu bestimmen vermag.

Solche Herrschaft mit seinem Bruder zu theilen, ent= sprach nicht dem ehrgeizigen Charakter Attila's, und ber Aberglaube diente der Herrschsucht. Ein Rind verlette sich auf der Waide den Fuß; der Hirt forschte nach der Ursache der Verwundung, verfolgte die Blutspuren des Thieres, und fand im Grase die Spiße eines Schwertes. Dieses wurde ausgegraben und zu Attila gebracht, man glaubte in ber aufgefundenen Waffe das lange vermißte, bei ben Königen ber alten Scythen hochgeachtete Schwert bes Rriegsgottes zu erkennen, und Attila schien nun durch diesen selbft zum Herrn der Welt berufen zu sepn. b) Bleda murde hinterlistig ermordet, c) der Herrschaft über die Horden des selben bemächtigte sich Attila, und bieser war nun ber einzige König der Hunnen und Gebiether über die von diesen unterworfenen ober ihnen verbundeten Bolterschaften. Auch dem Alleinherrscher Attila blieben die, benachbarten Donaus Provinzen ein Gegenstand willführlicher Ausbeute. Zwei Jahre nach einander ging er über die Donau, nahm im ersteren die volfreiche Stadt Retiaria, und zerftorte

445
† Bleda.
Attila's
Alleinherrs
schaft.
Attila's;
Ariege mit
den
Oftrömern.
446.

447.

a) Prisc. p. 33 [48].

b) Jordan. de reb. get c. 35. Prisc. p. 44 [65].

C) Theodosio XVIII. et Albino Coss. [444] Attila Rex Hunnorum Bledam fratrem et consortem suum perimit ejusque populos sibi parere compellit. (Prosp. Aquit. Chron. p. 667.) Cassiod. Chron. p. 229. — Ind. XVII. Valentiniano VI. et Nomo Coss. [445] Bleda rex Hunnorum Attilae fratris sui insidiis interimitur. (Marcell. Com. Chron. p. 287.) Pagi II. 291.

d) Eorum (Octaris et Roae) ipse (Attila) post obitum cum Bleta germano Hunnorum successit in regnum et ut ante expeditioni, quam parabat, par foret, augmentum virium parricidio quaerit, tendens ad discrimen omnium nece suorum. Sed liberante justitia detestabili remedio crescens, deformes exitus suae crudelitatis invenit. Bleta enim fratre fraudibus peremto, qui magnae parti regnabat Hunnorum, universum sibi populum subjugavit.

mehrere fefte Plate an ber Donau, a) slegte im zweiten Jahre bei Martianopel über ben heermeister Mössens, Anegisclus, verheerte Mössen, bas aurelianische Dacien, Rlein : Scythien, und drang durch Macedonien und Thessalien bis an die Thermopplen vor. b) Es wäre den Hunnen, welche in diesem Kriege wenigstens siebenzig Städte zerkörten, c) leicht gewesen, ihre Siegeswaffen auch noch über die Thermopylen hinaus, nach Griechenland, zu tras gen; allein in Attila's Absicht scheint nicht ein ganbererwerb im Suben ber Unter Donau gelegen zu haben, sondern die Bereicherung seiner Krieger und Gunftlinge auf Rosten ber Oftromer. Was sich jene mit ben Waffen in der Hand erwarben, erlangten biese burch wiederholte Gesandtschaften, welche dem Hofe von Constantinopel immer neue Geschenke kosteten. d) Bei der Bernachlässigung der Kriegskunst,

aliarumque gentium, quas tunc in ditione tenebat, numerositate collecta — (Jord. de reb. get. c. 85.)

a) R. Theodosius verweigerte den geforderten Tribut, Attila aber ira commotus; Romanorum sines vastavit et castellis quidusdam dirutis, in Retiariam urbem magnam et populi multitudiue abundantem fruptionem secit. (Prisc. p. 23 [24].)

Hunnorum rex Attila junctis secum Gepidis cum Ardarico Gothisque cum Walamir diversisque aliis nationibus, suis cum regibus, omnem Illyricum, Thraciamque et utramque Daciam, Moesiam et Scythiam populatus est, contra quem agressus Anegisclus, magister militum Moesiae, apud Marcianopolim fortiter dimicavit, equoque sub se decidente, praeventus est, et nec sic quiescens bellare occissus est, (Jord. de Reg. success. c. 98.) Pray p. 119.

c) XXIV. Nova iterum consurgit ruina, qua septuaginta, non minus civitates Chunnorum depraedationei vastatae, cum nulla ab occidente ferrentur auxilia. (Tirouis Prosp. Chron. p. 754.)

d) Vanas occasiones legatorum mittendorum excogitabat, et ad suos necessarios, ques liberalitate complecti volebat, eas legationes deferebat. (Prisc. p. 25. [37].)

449.

einer Hilfe aus dem Abendlande war das auch außer dem so vielseitig gefährdete b) Oftreich der Willführ und dem Hohne des stolzen Hunnen-Fürsten preisgegeben. In Allem gehorchten die Römer den Forderungen Attila's, wie den Besehlen eines Herrn. c) Einst sand man es ungebührlich, den König Attila dem Kaiser Theodosius II. gleich zu stellen, weil jener ein Mensch, dieser ein Gott sep; d) als aber bald darauf der am byzantinischen Hose wider Attila entsworsene Wordplan entdeckt wurde, mußte sich K. Theodossius von dem hunnischen Gesandten Esla einen ungetreuen, lasterhaften Knecht schmähen lassen, welcher dem Herrn,

bei der Feigheit der Feldherren, a) und bei dem Mangel

a) — armorum et rei militaris studium neglexerant, ut non solum Scythis, sed et reliquis barbaris, qui proximas Imperii Romani regiones incolebant, quoad tributorum pensitationem parerent. (Priscus p. 24 [35].) — Superante enim metu, qui Romanorum Ducum mentes occupaverat, quantumvis duras et iniquas conditiones sibi impositas (quo pacis consequendae studio tenebantur) lubentibus animis susceperunt (Romani) (Prisc. p. 24. [34]).

b) Siehe folgende Note.

c) Romani vero in omnibus Attilae dicto audientes erant et, quae praecipiebat, Domini jussa ducebant. Non solum enim a bello contra eum suscipiendo eorum rationes abhorebant, sed et Parthos, qui bellum apparabant, et Vandalos, qui maritimas regiones vexabant, et Isauros, qui praedis et rapinis grassabuntur et Saracenos, qui regiones ad Orientem excursionibus vexabant, metuebant. Praeterea gentes Aethiopum in armis erant, et defectionis consilia agitabant. Itaque Romani animis fracti Attilam colebant tantisper dum exercitus comparabant, et duces sortiebantur. (Prisc. p. 25 [37].)

d) Inter epulas barbari Attilam, nos Imperatorem admirari et extollere. Ad quae Bigilas dixit, minime justum esse, Deum cum homine comparare, hominem Attilam, Deum Theodosium vocans. Id aegre tulerant Hunni et sensim ira exasperabantur. Nos vero alie sermonem detorquere et eorum iram blandis verbis lenire. (Prisc. p. 33 [49]).

der ihm vom Seschicke bestimmt worden, im Seheimen Fallstricke legt. a)

Die Gewalt, welche Attila über die Gemüther seiner Feinde ausübte, dankte er den Thaten, die ihm in einer kurzen Zeitfrist, wie Keinem vor ihm, gelungen waren. Er herrschte nicht nur über das ganze alte Scythenland, sondern auch die hinauf zu den Inseln des Oceans. Hiermit nicht zufrieden, dachte er seine Herrschaft nach Osten über Persten hinaus auszudehnen, d) und im Westen war ihm von Netius, den Feldherrn des abendländischen Kaisers, wenigstens ein Theil von Pannonien, förmlich abgetreten

Attila's Macht.

a) — Eslam haec verba ore proferre, Theodosium quidem clari patris et nobilis esse filium, Attilam quoque nobilis parentis esse stirpem, et patrem ejus Mundiuchum acceptam a patre nobilitatem integram conservasse. Sed Theodosium tradita a patre nobilitate excidisse, quod tributum sibi pendendo suus servus esset effectus. Non igitur justam rem facit, qui praestantiori et ei, quem fortuna dominum demonstravit, tamquam servus scelestus, et improbus clandestinas insidias paret. (Prisc. p. 26 [39].)

b) Romulus vir multis honorificentissimis legationibus functus et multo rerum usu praeditus, ait, secundam fortanam, quae ipsum (Attilam) in altissimo gradu collocavit, spiritus facere, et ex Fortuna potestatem adeptam efferri, neque justis sermonibus ullum apud se locum relinquere, neque quidquam, nisi, quod sibi venerit in mentem, aequum, putare. Nemo umquam corum, qui in Scythia, vel alibi regnarunt, tantas res tam brevi tempore gessit. Totius Scythiae dominatum sibi comparavit, et ad Oceani insulas usque imperium suum extendit, ut etiam Romanos tributorum praestationi obnoxios Nec his contentus ad longe majora anihabeat. mum adjecit, et latius imperii sui fines protendere, et Persas bello aggredi cogitat. (Prisc. p. 48. [64]) — Romulus war in Petovium ansäßig, und tam mit ben Gesandten bes abendlandischen Raisers Balentinian III. an den Hof Attila's. Später wurde er der Schwiegervater des Orestes, und dadurch ber Großvater bes letten weströmischen Kaisers Romulus Momplus Augustulus.

worfene deutsche Bölker reichte im Norden der Donan bis hin an den Schwarzwald, in die Nähe der Burgunder. b) In diesem großen Flächenraume herrschte Attila nicht bloß über sein ganzes Volk, sondern auch über die dort seßhasten germanischen Bölker. c) Ihm waren namentlich die

a) Nach der Erzählung des Com. Marcellinus in seinem Chron. p. 282 hatten die Römer Pannonien, welches die Hunnen früher durch fünfzig Jahre besett hielten, wieder zurückerhalten. Panuoniae, quae per quinquaginta annos ab Hunnis retinebantur, a Romanis receptae sunt. Im Jahre 432 war Pannonien bereits wieder von den hunnen besett; denn in demselben Jahre flüchtete sich Aetius zu den Hunnen nach Pannonien. Aetio et Valerio Coss. — Aetius — cum deposita potestate in agro suo degeret, ibique eum quidam inimicus ejus repentino incursu opprimere tentasset, profugus ad urbem, atque illinc ad Dalmatiam, deinde Paunoniam ad Hunnos pervenit, quorum amicitia, auxilioque usus pacem Principum et jus interpolatae potestatis obtinuit. (Prosp. Aquit. Chron. p. 657.) Aetius trat an Attila wenigstens den an der Save gelegenen Theil Pannos niens ab. Hic (Orestes) genere Romanus, Poeoniam regionem, ad Saum sitam, incolebat, quae ex soedere inito cum Aetio Romanorum Occideutalium Duce, barbaro parebat. (Prisc. p. 25 [37]). Romulus, Promutus et Romanus legati ab Italia ad Attilam unacum Rusticio, qui in comitatu Constantii erat, et Constantiolo ex Poeonum regione, quae Attilae parebat. (Prisc. p. 43 [63].) Proxima Regiae erat Ouesegii domus et ipsa quoque ambitu ligneo constans, non tamen acque ac Attilae, turribus insignis et conspicua. Longo satis intervallo a circuitu domus distabat balneum, quod Onesegius, qui secundum Attilam, plurimum apud Scythas opibus et auctoritate valebat, lapidibus ex Poennia advectis, aedificaverat. Nec enim apud eos, qui in ea parte Scythiae habitant, ullus est aut lapis aut arbor, sed materia aliunde ad vecta utuntur. (Prisc. p. 39 [58].)

b) Siehe oben S. 260 u. Jordan. Orig. Slav. Nro. 751. b. c.

c) Siehe oben S. 263.

Gepiden unter ihrem Könige Arbarich, und die Ostgothen unter Ballamir a) verbündet. Gein ftolzer Gang, seine nach allen Seiten hinrollenden Blide, und die Geberben seines Körpers überhaupt, zeigten den stolzen Krieger, wie seine kleine Gestalt, die breite Brust, der große Kopf, die kleinen Augen, die stumpfe Nase, der spärliche Bart und die häßliche Karbe seine Abfunft verriethen. h) Gelbst unter den Ergetlichkeiten der Tafel verrieth seine unveränderliche Miene nie eine Regung des Frohsinnes. Nur seinem jungsten Sohne Irnat gab er Beweise von Zärtlichs feit, und auch diesem nicht aus Baterliebe, sondern weil ihm vorhergesagt worben, daß sein Geschlecht nur allein durch Irnak werde erhalten werden. Seinen Hauptsit hatte er jenseits der obern Theiß. Dort [255] trafen sich die Gesandten der Oft- und West - Römer, und die der verbundeten und abhängigen Bolker. Dort versammelten sich um ihn aber auch viele Fremde aus bem Romer = Reiche, welche von Attila's Gunft Geschenke erwarteten, c) ober unter seiner herrschaft die Leiden vergaßen, welchen ihr Baterland burch die römischen Machthaber erlag. d) Bon

a) Jordanes de bel. get. c. 38.

b) Erat namque (Attila) superbus incessu, huc atque illuc circum ferens oculos, ut elati potentia ipso quoque motu corporis appareret — Forma brevis, lato pectore, capite grandiori, minutis oculis, rarus barba, canis aspersus, simo nasu, teter colore, originis suae signa restituens. (Jordan. de rebget. c. 35.)

c) So sinden wir den Römer Orestes und den Constantiolus aus Pannonien (Siehe ins. S. 259 n. du. S. 267 n. a) den Constantius (S. Note 255 am Ende). Onegesius hielt es für besser, bei Attila zu dienen, als dei den Römern ungeheure Schäße zu besten. Nam quoque potiorem ducere apud Attilam servitutem, quam apud Romanos ingentes opes? (Prisc. p. in [62].)

d) Pristus fand am Hoflager Attila's einen Griechen, welcher in Viminacum Kaufmannschaft trieb, gefangen und dem Onegesius zugetheilt wurde. Er diente gegen die Römer, erwarb sich im Kriege Reichthumer, wurde frei und Tischgenosse des Onegestus. Er zog

hat Attila seine Absicht auf bas Abenbland, und ben Plan, die Romer und Westgothen gegen einander zu benüten, und so beibe zu vernichten, nie wieber aufgegeben, und nur einen schicklichen Anlaß erwartet, um den Angriff zu thun, ohne fich bem Borwurfe eines offenbaren Uurechtes auszusetzen, welchen boch auch ber hunnen-König gescheut zu haben scheint. Solche Anläffe waren jeboch leicht, und wahrscheinlich schon frühzeitig gefunden. Zwerläffig war die Abtretung eines Theiles von Pannonien a) ein Opfer, burch welches ber abendländische Kaiser und sein Feldherr Aetius die Drobungen Attila's abzuwehren fuchte. Eben so war der dem Barbaren ertheilte Titel eines romischen Kelds herrn, und das Zugeständniß bes Keldherrn - Gehaltes b) nichts, als die Bemäntlung eines Tributes, mit welchem man fich von den feindlichen Eingriffen des neuen Feldherrn loskaufen wollte. Allein jedes Opfer, jedes Zugeständniß galt dem Eroberer nur als Beweis der Schmäche feines Gegners, und es bienten baher endlich auch geringere Unläffe zu neuen, hartern Forberungen. Als Girmium im Jahre 441 durch die Junnen belagert wurde, übergab der dortige Bischof dem Constantius, einem Gallier, welcher bei Attila und Bleba Geheimschreibers Dienste verrichtete, einige golbene Rirchengefäße mit ber Weisung, baß, wenn

dextris in pristinam concordiam redierunt, soedereque sirmato, ab alterutro side pace peracta, recessit uterque. Qua pacatur Attila Hunnorum
omnium dominus, et paene totius Scythiae gentium
solus in mundo regnator, qui erat samosa inter
omnes gentes claritate mirabilis. (Jordan. de reb.
get. c. 84.)

e) Siehe oben G. 268.

b) Verendum est, inquit Constantiolus, ne Persis facile devictis, non jam amplius amicus, sed dominus insultet (Attila). Nunc enim aurum ad illum defertur pro dignitate, qua ipsum ornavimus. — Dignitas autem, cujus mentionem Constantiolus fecit, erat Remanorum exercituum Ducis, cujus decus Attila ab Imperatore susceperat, ad hoc ut ad eum dispendia ejus, qui exercitus regebat, mitterentur. (Priscus p. 44 [65].)

die Stadt erobert werden follte, diese Gefäße zum losegelde für ben Bifchof, ober, wenn biefer bas leben verloren hatte, zum Lostaufe anderer Bürger zu verwenden sey. Rach dem Kalle der Stadt gedachte Conftantius nicht wieder an die Bestimmung ber Gefäße, sonbern verpfändete selbe in Rom an einen gewissen Splvanus, welcher ihm eine Summe Goldes dargeliehen hatte. Conftantius wurde später bes Berrathes verbächtig, und beghalb auf Befehl ber beiben humen-Könige an bas Kreuz geschlagen. Bei bieser Gelegenheit wurde auch bas Berfahren bes hingerichteten mit ben anvertranten Gefäßen entbeckt, unb Uttila forberte von dem abendländischen Kaiser Balentinian 111. bie Auslieferung des Sylvanus, indem er demselben vorwarf, dag er die Gefäße, welche burch die Eroberung von Sirminm bas Eigenthum Attila's geworben, geftoblen habe. .) Der Hunnen Rönig muß seine Forderungen nachbrücklich wiederholt haben, weil der abendländische Raifer im Jahre 449 ben Comes Romulus, ben Statt: batter von Rorifum Primutus, und den Feldherrn Romanns nach Attila's Hauptsitze gesendet hat, b) um diesem vorzustellen, daß Sylvanus als redlicher Gläubiger des Confantius die Gefäße an sich gebracht habe, und daß

449.

a) Princ, p. 88, 39, (57, 58).

Pristus traf fie auf seiner Gesandtschaftsreise: **b**) obvism habuimus legatos a Homanis Hesperiis, etiam ad Attilam missos. Erant autem praecipui, Romulus Comitis dignitate decoratus, et Primutus Noricae regionis praefectus, et Romanus militaris ordinis ductor. His aderat Constantius, quem Aetius ad Attilam, ut illi in conscribendis epistolis deserviret, miserat, et Tatullus Orestis ejus, qui cum Edicone erat, pater, non legationis causa, sed privati officii, et familiaritatis ergo. Constantio enim in Italia agenti, magnus cum illis usus intercesserat: Tatullum affinitas movebat, Orestes enim ejus filius, Romuli filiam, e Petovione Norici civitate, uxorem duxerat. Legati autem veniebant, ut Attilam lenirent, qui sibi Sylvanum Armii mensae praesectum tradi postulabat, propterea quod pateras aureas a Constantio quodam acceperat. (Prisc. p. 38 [57].)

selbe als Gegenstände, die zum Gottesbienste geweiht sen, wieder von den Priestern eingelöset wurden. Gesandten bothen sogar ben Werth der Gefäße an; allein obgleich sich unter ihnen Romulus als ein in Gesandtschafts Sachen erfahrner, gewandter Mann auszeichnete, so blieb Attila boch bei seinem Begehren um Auslieferung bes Splvanus ober ber Gefäße, und brobte mit bem Rrieg. Db Balentinian bem Begehren bes humnen = Fürsten ent= sprochen, ober was außerdem das Beginnen des angedrohten Krieges dazumal gehindert habe, erzählen uns die Geschichtschreiber nicht; allein schon im folgenden Jahre ward Attila burch ein sonderbares Zusammentreffen von Ereignissen, welche sich in weit von einander entlegenen Landstrichen ergeben hatten, zum Eroberungszuge nach bem Abenblande geladen, und zwar unter Berhältniffen, welche ihn an einem gunftigen Erfolge nicht weiter zweifeln ließen.

Giserich, König der Bandalen in Afrika, hatte an seinen Sohn Hunerich die Tochter des westgothischen Königes Theodorich vermählt. Obschon er sich dieser Verbindung Ansangs ungemein freute, opferte er doch die Schwiegerstochter seiner Grausamkeit, welche nicht einmal die Seinen verschonte. Auf den bloßen Verdacht, als habe ihn die Schwiegertochter vergisten wollen, ließ er ihr die Nase und die Ohren abschneiden, und schickte sie, so verstümmelt, ihrem Vater zurück. In der gerechten Furcht, der Vater möchte die Schmach der Tochter rächen, hetzte Giserich den Hunnens König gegen die West-Sothen aus, und begleitete seine Ausstorungen mit vielen Geschenken. d.

450.

a) Princ. p. 43 [64].

b) — (Attilae) animum ad vastationem orbis paratum comperiens, Gisericus Rex Wandalorum, — multis muncribus ad Vesegotharum bella praecipitat, metuens, ne Theodericus, Vesegotharum Rex, filiae ulcisceretur injuriam, quae Huncricho Giserici filio juucta, prius quidem tanto conjugio laetaretur; sed postea, ut erat ille et in sua pignora truculentus, ob suspicionem tantummodo veneni ab ea parati, eam naribus abacissis, truncatisque auribus spo-

## 3meite Periode.

zeitig, so scheint es, starb weit unten am Rheine ein König ber Franken, und unter seinen Söhnen erhob sich der Streit über die Nachfolge in die väterliche Erbschaft. Den jüngeren begünstigte Aetius, der ältere fand Unterstützung bei Attila, 11) dessen Ruf weit verbreitet war, und daher zu den Franken in Deutschland eben so gelangte, wie zu den Bandalen in Afrika.

Attila war nicht der Mann, sich als Mittel zur Förderung fremder Zwecke gebrauchen zu lassen; allein die Aussorderung Giserich's und der Beistandsruf des fränkischen Königs-Sohnes zeigten ihm eine Gelegenheit, in Gallien die Herrschaft der West-Gothen und mit dieser auch die der Römer zu stürzen, und so die beiden dazumal mächtigsten Bölker zu unterwersen. c) Hierzu kam ein drittes Ereigenist, welches vollends den Anlaß zum Einbruche in das Abendland gab. Schon vor beiläusig 17 Jahren d) hatte nämlich Honoria, die ältere Schwester des K. Balentinian III., im Verdruße über die jungfräuliche Zurückgezogenheit, zu welcher sie am Hose ihres Bruders verurtheilt zu seyn schien, ihre Hand dem K. Attila anbiethen lassen, und ihm zum Zeichen des Verlobnisses den Brautring gesendet. e)

(433)

lians decore naturali, patri suo ad Gallius remiserat, ut turpe funus miseranda semper offeret, et crudelitas, qua etiam moverentur externi, vindictam patris efficacius impetraret. (Jord. de Reb. get. c. 36.)

a) — Francos bello lacessendi illifcausa fuit Regum ipsorum obitus, et de regno inter liberos controversia. Seniori Attila studebat, juniorem Actius tuebatur. (Prisc. p. 27 [40].)

b) Jordanes schreibt von Attila: Vir in concussionem gentis natus in mundo, terrarum omnium metus: qui, nescio qua sorte, terrebat cuncta, formidabili de se opinione vulgata. (De reb. get. c. 35.)

c) — primas mundi gentes, Romanos Vesegothosque subdere peroptabat. (Jord. de reb. get. c. 35)

d) Tillemont. VI. p. 144.

e) (Valentiniani) germana Honorial, dum ad aulae decus virginitatem suam cogeretur custodire, clam

Attila hatte nicht nothig, sich Weiber aus dem Abendlande zu hohlen, und auch ber Plan auf Letteres war bamals wenigstens noch nicht bis zur Reife bes Bollinges gebieben. So blieb der Heirathe-Antrag zu selber Zeit ohne Erfolg. Später ließ sich honoria in ein allzuvertrautes Berhältniß mit ihrem Procurator Eugenius ein, tam in eine noch engere Berwahrung, und wurde endlich nach Constantinopel an den Hof des R. Theodosius II. geschickt. Bon bort aus betrieb sie unausgesett bie Aufforberungen bes hunnen-Königes; a) allein erft nach bem Tobe bes R. Theodos II. trat Attila als Berlobter ber Honoria mit ben Ansprüchen hervor, welche ihm seine Braut abgetreten zu haben scheint. Er sendete wiederhohlt an den Raiser bes Abendlandes, und begehrte denjenigen Theil des Reiches, welcher an Honoria nach bem Tobe ihres Baters gefallen, berselben jedoch. wie Attila behauptete, durch den Raiser aus Geiz und Habsucht vorenthalten wurde. Was voraus zu sehen war, erfolgte. Balentinian wies die Ansprüche Attila's jurud, b) und man mußte voraus seben, daß biefer bas, was ihm

45() 28. Juli.

(434)

misso clientulo. Attilam, Hannorum Regem, invitati in Italiam. (Jord. de Regnorum Successione c. 97.) Ferebatur — quia — Honoria, dum propter aulae decus ac castitatem teneretur nuta fratricinclusa, clandestino eunucho misso, Attilam invitasse, ut contra fratris potentiam ejus putrociniis uteretur; prorsus indignum facinus, ut licentiam libidinis malo publico compararet. (Jord. de reb. get. c. 42.)

a) Ind. II. Ariobindo et Aspare Coss. Honoria Valentiniani Imp. soror ab Engenio procuratore suo stuprata concepit, palatioque expulsa, Theodosio principi de Italia transmissa Attilanem contra Occidentalem remp. concitabat. (Marcell. com. Chron. p. 284.) — facinus, quod cum Attila non fecerat, cum Eugenio procuratore suo commitit; quam ob rem tenta a germano et in Constantinopolim Theodosio Principi destinata est. (Jord. de Regn. Succes. c. 97.)

b) ('um primum Attilae nunciatum est, Martianum post Theodosii obitum ad Imperium pervenisse, et quae Honoriae acciderant, ad eum, qui in Occi-

verweigert' wurde, mit bewassneter Hand sich erzwingen werde. Allein Attila war eben so schlau als tapfer, versleugnete sauf kurze Zeit seine Feindschaft, und suchte sich das Feld seines tünftigen Kampfes durch die Künste des Betruges zu ebnen. Ein Bündniß der beiden Bölker, welche er zu unterwersen beabsichtete, konnte seine Siege wenigstens erschweren; er sendete daher nochmals an K. Balentinian, und begehrte auf seinem Zuge gegen die West. Gothen freundliche Aufnahme im römischen Reiche, suchte aber gleichzeitig auch Theodorich, den König der West. Gothen, von dem Bunde mit den Römern zu trennen, und vielmehr gegen jene auszubringen. u) Balentinian und

dente rerum potiebatur, misit, qui contenderent, Hoperiam nihil se indignum admisisse, matrimenium secum contracturam spopoudisset. --Re infecta legati — sunt reversi. Etenim qui Occidentis imperio pracerat, respondit, Honoriam ipsi nubere non posse, quia jam alii nupsisset. Neque Imperium Honoriae deberi. Virorum enim, non mulierum, Romanum Imperium esse. (Prisc. p. 27. [39].) Sed Attila, antequam in eam expeditionem ingrederetur, rursus legatos in Italiam misit, qui Houoriam poscerent. Etenim secum matrimonium pepigisse: cujus rei ut fidem faceret, annulum ab ea ad se missum per legatos, quibus tradiderat, exhiberi mandavit. Itaque imperii partem sibi Valentinianum cedere acquum censebat, quam pater Honoriae reliquisset, sed hac illam frater, quae ejus erat avaritia et cupiditas, privarat. At Romani Hesperii in prima sententia perstiterunt, et Attilae mandata rejecerunt. (Prisc. p. 27. [40].)

Attila igitur dudum bella concepta Gizerici redemtione parturiens, legatos in Italiam ad Valentinianum principem misit, serens Gothorum Romanorumque discordiam, ut quos praelio non poterat concutere, odiis internis elideret, adserens, se Reipublicae ejus amicitias in nullo violare, sed contra Theodericum Vesegotharum Regem sibi esse certamen, unde eum excipi libenter optaret, Caetera epistolae usitatis salutationum blandamentis oppleverat, studens fidem adhibere mendacio. Pari etiam modo ad regem Vesegotharum Theodericum dirigit scriptum, hortans, ut a Romanorum societate

Theodorich erkannten jedoch die Schlauheit ihres Gegners, sie vereinten sich zum Kampfe gegen den gemeinsamen Feind, und auf Betrieb des vorsichtigen Aetius vereinten sich mit ihnen auch Sachsen, Franken, Burgunder und mehrere andere Bölker des Westens zum mächtigen Bunde a) wider die Bölkerscharen, welche sich unter Attila im Osten vereinigt hatten.

Uttila's Zug nach Gallien 451. Da Attila nun seine Absichten auf eine Tremung der Gothen und Römer vereitelt, und vielmehr die Völker des Westens gegen sich aufgebothen sah, erkannte er, daß nur ein schneller allseitiger Angriff einen entscheidenden Sieg erwarten lasse. Er brach daher im Frühlinge des Jahres

discederet, recoleretque proelia, quae paulo ante contra eum fuerant concitata sub nimia feritate. Homo subtilis, antequam bella gereret. arte pugnabat. (Jord. de reb. get. c. 36.) Horum omnium (seiner Hilfsvölter) Attila superbus quamquam robore facile se imperio, adipisci putaret, quod cuperet, non minore tamen consilii astutia quam armorum fortitudine hostes aggredi satagebat. Praevidens itaque sagacitate, qua calebat, non sibi fore tutum, si Gothi, qui intra (fallias morabantur, Romanis jungerentur auxilio, amicum se Gothis simulans, adversum Aurelianis urbem concitus pergit, regem Visigothorum, solicitate nisus, ut pariter cum eo Romanum invadeus imperium, aequa possederet. Valentinianum vero Imperatorem legatione missa pacem simulat, ad ulciscendos Romanos de Gothis et restituendas Reipub. Gallias et Hispanias pergere se dolose denuntiat. (Hist. Miscella XV. c. 3.)

Jordanes de reb. get. c. 36. A parte — Romanorum tanta Patricii Aetii providentia fuit, cui tunc innitebatur Resp. Hesperiae plagae, ut undique bellatoribus congregatis, adversus ferocem et infinitam multitudinem non impar occureret. His enim adfuere auxiliares Franci, Sarmatae, Armoritiani, Litiani, Burgandiones, Saxones, Riparioli, Ibriones, quondam milites Romani, tunc vero jam in numero auxiliariorum exquisiti, aliaeque nonnullae Celticae vel Germanicae nationes.

451. a)

451 aus Pannonien h) gegen Gallien auf, wo die Bölker standen, welche sich vereinigt hatten, um seine Herrschaft im Abendlande abzuwehren. Welchen Weg sein heer dahin genommen, ergählt und feiner von ben Geschichtschreibern jenes Jahrhundertes. Wahrscheinlich [256] theilte Attila seine Macht schon vor dem Auszuge aus Pannonien in zwei große heermaffen. Die eine zog im Güben ber Donau durch Mittel-Norikum über Pettau, Cilli, Juena, Bis runum nach Juvavum und Augsburg, und von dort herab wider die Burgunder in die Umgebung von Basel und Augst. c) Mit der zweiten Heeresmasse zog Attila selbst im Rorben der Donau und burch die Mitte von Deutsch= land an den Mittel=Rhein, wo sich mit selben der Main verbindet. d) Seinem Zuge hatten sich die Gepiden unter Ardarich, die Oft. Gothen mit den drei Brüdern Walamir, Theodemir und Widemir, bann Markomannen, Quaden, Sueven, Heruler, Turcilinger, Rugier und Thuringer mit ihren Königen und auch andere Bolter angeschlossen, welche entweder schon früher mit Attila verbunden waren, ober nun erft zum Bunde genöthiget wurden. e) Als das

Prorumpit Francus — (Sidonius Apollinaris Carm.

VII (in Avitum) - Biblioth. Patr. T. V. p. 1052.

a) Pray Annal. Hunn. p. 142.

b) Chuni a Panuoniis egressi (Gregorii Turon. | 11. c. 6.)

c) Siehe oben Seite 260.

d) Luben II. S. 413.

e) Erant siquidem ejus subjecti dominio rex ille Gepidarum famosissimus Ardaricus, Walamir etiam Gothorum regnator, ipse cui tunc serviebat rege nobilior: fortissimae nihilominus gentes, Marcomonni, Suevi, Quadi, praeterea Heruli, Turcilingi sive Rugi, cum propriis regulis, aliaeque praeter hos barbarae gentes in finibus Aquilonis commanentes. (Hist. Miscella l. XV. c. 2.)

Barbaries totas in te transfuderat Arctos, Gallia pugnacem Rugum comitante Gelono, Gepida trux sequitur, Scyrum Burgundio cogit: Chunus Bellonotus, Neurus, Basterna, Turingus, Bructerus, vinosa quem vel Nicer abluit unda,

Heer Attila's, welches Jordanes auf fünsmalhunderttaussend, Paul Dinconus aber auf siebenmalhunderttausend angibt, und welches sich von Basel bis hinauf nach Mainz ausdehnte, am Rheine angelangt war, wurde der breite Strom in unzähligen Kähnen, zu welchen Bäume des Schwarzwaldes ausgehöhlt wurden, a) überschifft. Die südliche Heeres Abtheilung siegte über die Burgunder unter Gundaser. b) Eine Abtheilung des Heeres, das Attila

Jordanes erzählt von der Schlachtordnung:Attila's: Cornua vero ejus multiplices populi et diversae nationes, quas ditioni suae subdiderat, ambiebant. Inter quos Ostrogotharum präeminebat exercitus, Walamiro et Theodemiro et Widemiro germanis ductantibus, ipso etiam rege, cui tunc serviebant, mobilioribus, quia Amalorum gentis cos potentia illustrabat; eratque et Gepidarum agmine innumerabili rex ille famosissimus ¡Ardaricus, nimiam suam fidelitatem erga Attilam ejus consiliis Nam perpendens Attila sagacitatem stam, eum et Walamirum Ostrogetharum regen supra caeteros regulos diligebat. Erat mamque Walamir secreti tenax, blandus alloquio, doli iguarus, Ardurich fide et consilio, ut diximus, clarus. Quibus non immerito contra parentes Vesegothas debuit credere pugnatoribus. Reliqua autem, si dici fas est, turba regum, diversarumque nationum ductores, ac si satellites, auribus Attilae attendebant et ubi oculo annuisset, absque aliqua murmuratione cum timore et tremore unusquisque adstabat, aut certe, quodjussus fuerat, exsequebatur. Sed solus Attila rex omnium regum, super omnes, et pro omnibus solicitus erat. (De reb. get. c. 38.)

- cecidit cito secta bipenni
  Hercynia in lintres et Rhenum texuit aluo.
  Et jam terrificis diffuderat Attila turmis
  in campos se. (Sidon Apollin, I. c. p. 1052.)
   Exercitus quingentorum millium esse numeru =
  ferebatur. (Jord. de reb. get. c. 85.) exercitu
  septingentorum millium numero ferebatur. (Hist
- b) Attila, itaque primo impetu, mox ut Gallias intro- egressus est, Gundicarium Bargundionum regem sib eccarentem protrivit. (Hist. Miscella l. XV. p. e

461 aus Panuonien h) gegen Gallien auf, wo die Bölker Randen, welche sich vereinigt hatten, um seine Herrschaft im Abendlande abzuwehren. Welchen Weg sein heer dabin genommen, erzählt und feiner von ben Geschichtschreibern jenes Jahrhundertes. Wahrscheinlich [256] theilte Attila seine Macht schon vor dem Auszuge aus Pannonien in zwei große heermaffen. Die eine zog im Guben ber Donau burch Mittel-Norikum über Pettau, Cilli, Juena, Birunum nach Juvavum und Augsburg, und von dort herab wider die Burgunder in die Umgebung von Basel und Augst. c) Mit der zweiten Heeresmasse zog Attila selbst im Norben ber Donau und burch die Mitte von Deutsch= land an den Mittel = Rhein, wo sich mit selben der Main verbindet. d) Seinem Zuge hatten fich die Gepiden unter Arbarich, die Oft-Gothen mit ben drei Brubern Balamir, Theobemir und Widemir, bann Markomannen, Quaden, Sueven, Heruler, Turcilinger, Rugier und Thuringer mit ihren Königen und auch andere Bolter angeschloffen, welche entweder schon früher mit Attila verbunden waren, ober nun erft zum Bunde genöthiget wurden. e) Als das

Prorumpit Francus - (Sidonius Apollinaris Carm.

'VII (in Avitum) - Biblioth. Patr. T. V. p. 1052.

451. a)

a) Pray Annal. Hunn. p. 142.

b) Chuni a Pannoniis egressi (Gregorii Turon, 1 II. c. 6.)

c) Giebe oben Seite 260.

d) Luben II. S. 413.

e) Erant siquidem ejus subjecti dominio rex ille Gepidarum famesiasimus Ardaricus, Walamir etiam Gothorum regnator, ipse cui tunc serviebat rege nobilior: fortissimae nihilominus gentes, Marcomonni, Suevi, Quadi, praeterea Heruli, Turcllingi sive Rugi, cum propriis regulis, aliaeque praeter hos barbarae gentes in finibus Aquilonis commanentes. (Hist. Miscella I. XV. c. 2.)

Barbaries totas in te transfuderat Arctos, Gallia pugnacem Rugum comitante Gelono, Gepida trux sequitur, Seyrum Burgundio cogit: Chunus Bellonotus, Neurus, Basterna, Turingus, Bructerus, vinosa quem vel Nicer abluit unda,

unerschütterlicher Treue, wie Arbarich', anhingen, bie meisten aber, wie sehr sie auch seine Winke erspähten, benselben mit knechtischer Furcht und Zaghaftigkeit gehorch ten, ihn wie eine Leibwache umstanden', a) die Treue aber nur so lange bewahren mochten, als auch das Gluck im Gefolge ihres Gebiethers zu bleiben versprach. Bei solden Zweifeln suchte Attila Rath beil Wahrsagern, und bie Eingeweide der Opferthiere verkündeten den Verlust der Schlacht, aber auch den Tod bes Hauptführers der Keinde. Durch diesen Ausspruch vorsichtig gemacht, beschloß Attila, ben Kampf nicht vor ber neunten Stunde b) zu beginnen, damit, wenn ihn auch das Gluck verlassen wurde, die ein: brechende Nacht ihm zu einem bergenden Schutmittel werbe. Und Attila hatte nicht unrichtig gerechnet. Er mußte, vielleicht das erste Mal in seinem thatenreichen Leben, dem Anpralle seiner Gegner weichen, und, nachdem ihm lange weber Wall noch Mauer widerstanden, nun hinter ber Magenburg seines lagers eine schwache Schukwehre suchen. c) Die Nacht barg seine Niederlage, und brohte Berberben seinen Feinden. d) Der folgende Tag zeigte die ungeheure Zahl berjenigen, welche in ber Bolkerschlacht, die um bie Herrschaft über das Abendland gefochten wurde, in den catalaunischen Feldern gefallen waren. Attila wußte aber auch noch in seiner Verschanzung die Feinde zu täuschen. · Waffengeräusch und Trompetenlärm sollten seine Bereit: willigkeit zeigen, zum neuen Kampfe hervorzubrechen, mab-

a) Siehe oben S. 279 n. e).

h) Ungefähr die britte Nachmittagestunde.

c) — Pene Attilam trucidassent, nisi prius providus fugisset, et se suosque illico intra septa castro—rum, quae plaustris vallata habebat, reclusisset. Quamvis fragile munimentum, tamen qua fuerunt subsidium vitae, quibus paul ante nullus poterat muralis agger obsistere. (Jordan. de reb. get. c. 40.)

d) Aetius wurde in der Racht von den Seinen getrennum und kam nur nach langem Umherirren in Mitte de Feinde, in das Lager der Bundesgenoffen zurücken (Jordan. 1. c. c. 40.)

selbst herbeigeführt hatte, zog nördlich, und nahm Trier und Tongern. u) Das Mittel-Tressen bilbete nun Attila, und zog gegen Met. Erst nachdem dieses b) und viele andere gallische Städte verwüstet waren, und Attila vor Orleans sich lagerte, rückte ihm das römisch-gothische Heer unter Netius und Theoderich entgegen. Er wich vor demsselben zurück in die catalaunischen Felder, bei Shalons an der Marne, wo er seine ganze Kriegsmacht zu entsalten vermochte. c) Attila kannte den Preis, um welchen gestritten wurde, und das Gefährliche seiner Stellung unter Völkern, welche ihm gehorsam, aber unsreundlich gestinnt waren, und umgeben von Königen, von welchen ihm wenige mit

<sup>97</sup> n. 10. Editio Script. rer. Ital. Maratorii. I.) Caffiodorus erzählt zum Jahre 435. Theodos. XV. Valentinianus IV. Gundicarium Burgundienum regem Actius bello subegit, pacemque ei reddidit supplicanti, quem non multo post Hunni peremerant. (Chron. p. 228.)

Chuni Rhenum transierunt. Mettis succenderunt, Treviris destruunt, Tuncros pervadunt, atque Aurelianis pervenientes. (Auctor de gestis Francorum. c. 5. bei Mascou I. 432, §. 27 n. 2.)

b) Gregor. Turon. l. II. c. 6.

Gens Hunnorum pace rupta depraedatur provincias c) Galliarum. Plurimae civitates effractae: in campis Catalaunicis, haud longe de civitate, quam effregerant, Mettis, Actio duci et regi Theodori, quibus erat in pace societas, aperto Marte confligens, divino caesa superatur auxilio: bellum nox intempesta diremit. Rex illic Theodores prestratus occubait, CCC ferme millia hominum in eo certamine cecidisse memorantur. (Idat. Chron. p. 33.) Marcianus Aug. et Adolphius. His Cons. **Roman**i Actio doce Gothis auxiliantibus contra Attilam in campis Catalaunicis pugnaverunt, qui virtute Gothorum superatus abscessit. siod. Chron. p. 280.) Convenitur itaque in campos Catalannicos, qui et Mauricii nominantur, C lengas, ut Galli vocant, in longum tenentes; et LXX in latum. Leuga autem Gallica mille et quin gentorum passuum quantitate metitur. (Jord. de reb. get. c. 36.)

Attila's Zug nach Italien 452.

Was Attila vor seinem Auszuge nach Gallien zu bewirken fruchtlos sich bemühte, sah er bei seinem Ruckzuge erlangt — die Trennung des Bundes der West: Gothen und der Romer. a) Durch das Miggeschick in ber catalaus nischen Ebene war ihm zwar bie Aussicht auf die Unterwerfung ber West-Gothen wenigstens auf eine längere Zeit verrückt; allein es standen die Römer vereinzelt, und baber um so reifer für ben Unterwerfunge-Plan, beffen Bolljug ein Held wie Attila, wohl zu verschieben, nie aber aufzugeben vermag. Er richtete baber seine Blide nach Italien, bort fanden keine Bundes : Genossen der Romer, und mit dem Umfturze des Raiser-Thrones, war auch die Herrschaft gebrochen. Der Winter, welcher auf ben gallischen Feldzug gefolgt war, wurde zur Sammlung neuer Streitfrafte gewidmet, und mit diesen drang Attila im Frühlinge bes Jahres vierhundert zwei und fünfzig aus Pannonien in das südöftlichste Noritum und durch die Pforte des Dranberges und über ben süblichen Theil ber julischen Alpen in Italien Aetius, ber Feldherr bes Abendlandes, hatte, wahrscheinlich durch das, was in Gallien mit Attila vertragt getäuscht, die Eingänge Italiens unbewacht murbe, gelassen. Der Einfall des Hunnen Deeres tam also uners wartet, aber eben so unerwartet war biesem ber Widers stand, den selbes vor Aquileja gefunden. Und mahrend der langdauernden Belagerung mag wohl manche Abtheilung des unmuthigen Heeres über die Alpen nach den Hochstraßen des Prediel und der Plecken - Alpe in das oberkärntnerische

452.

a) Attila vero nacta occasione de recessu Vesegotharum et quod saepe optaverat, cerneus hostium solutionem per partes, mox jam securus ad oppressionem Romanerum movit procinctum. (Jordan. de reb. get. c. 42.)

b) Herculiano et Sporatio (452) Attila redintegration viribus, quas in Gallia amisserat, Italiam ingreda per Pannoniam intendit, nihil duce nostro Actionecundam prioris belli opera prospiciente, itau ne clausuris quidem Alpium, quibus hostoprobiberi poterant, uteretur. (Prosp. Aquit. 672.)

Gailthal eingebrungen seyn, und sich von daher die Lebendmittel gehohlt haben, über deren Mangel sie vor Aquileja zu klagen hatte. Als aber endlich die unglückliche Stadt dem wiederhohlten Sturme erlag, und auf eine Weise verwüstet wurde, daß selbe nie wieder zur einstigen Blüthe erstand, a) wälzte sich die Barbaren. Masse verheerend

<sup>2) —</sup> multumque potiorem exercitum coacervans Italiam furibundus intravit (Attila) ac primum Aquilejam civitatem in ipso Italiae sitam principio expugnare aggressus est. Quam quum uno triennio (irrig fatt trimestri) obsidens, cum adversus eam, strenae civibus repuguantibus, nihil praevaleret, jamque murmur sui exercitus non valentis famis tolerare penuriam audiret, cum die quadam civitatem circuit, ut, ex qua parte cam facilius posset expugnare, inquireret, cernit repente aves in aedificierum fastigiis nidificare solitas, quae ciconiae vecantur, uno impetu ex urbe migrare, foetusque suos sublatos rostris per rura forinsecus deportare, aspicite, inquit ad suos, aves futurorum praescias perituram relinquere civitatem, statimque adhibitis machinis tormentisque, hortatur suos, acriter expugnat urbem, ac sine mora capit, diripiuntur opes, captivantur, vel trucidantur cives, residuum direptieni igne supposita flamma consumit. (Historia Miscella l. XV. ap. Muratori l. c. p. 97 n. 10.) Auch Jordanes de reb get. c. 42 erzählt, daß die Storche mit ihren Jungen die Dacher Aquileja's verlaffen hatten, und daß Attila biesen Abzug als eine Borbebeutung bes nahen Falles ber Stadt gedeutet babe. — Ueber das Schickfal der Stadt sagte er: invadunt civitatem, spoliant, divident, vastantque crudeliter, ita ut vix ejus vestigia, ut appareant, reliquerint. — Genauer erzählt Luitprand (um 960). Aquileja praedives atque olim civitas immensa, ah impliesimo Hunnorum Rege Attila, capitur atque funditus dissipatur, nec ulterius, ut in praesentiarum cernitur, elevater. (L. S. c. 2. ap. Meratori Script. rer. Ital. T. II. p. 455 u. Annali d'Italia IV. p. 569.) Eine ganzliche Zerftorung hatte nicht Statt; denn derselbe Luitprand erzählt von den Ungarn 3um Jahre 912 l. 2. c. 4. l. c. p. 485 Muratori Annali l. c. p. 569: Aquilejam et Veronam pertranseunt munitissimas civitates, und auch auf der Synode von Grado im Jahre 579 heißt es:

über Altinum, Concordia, Padna, Bicenza, Berona und Bergamum bis Mailand und Pavia. a) Valentinian und Aetius dachten nicht an Bertheidigung, sondern an Flucht. b) Allein unerwartet hielt Attila in seinem Siegeszuge inne, unschlüssig, ob er nach Rom vordringen solle, oder zurückehren. Die abergläubische Furcht der Seinen warmte vor dem Schickale Alarich's, welcher die Einnahme der Weltstadt nur kurze Zeit überlebte. c) Hierzu kam der

- Exhine (nach dem Falle von Aquileja) jam audaciores et necdam Romanorum sanguine satiati, per reliquas Venetum civitates Hunni bachabantur, Mediolanum quoque Liguriae metropolim et quondam regiam urbem, pari tenore devastant, nec non et Ticinum aequali sorte dejiciunt, vicinaque loca sacvientes allidunt, demoliunturque pene totam (Jordanes de reb. get. c. 42.) Plura praeterea ejusdem regionis castella immanis hostis, extinctis vel captivatis civibus succendit ac diruit. Concordiam, Altinum sive Patavium vicinas Aquilejac civitates illius instar demolieus solo acquavit. Exinde per universas Venetiarum urbes, hoc est Vincentiam, Verenam, Brixiam, Pergamum, seu reliquas, nullo resistente Hunni bacchantur, Mediolanum. Ticinumque pari sorte diripiunt, ab igne tamen abstinentes et ferro. Deinde Aemiliae civitatibus expoliatis, nevissime eo loco, quo Mincius fluvius in Padum influit, castrametati sunt. (Hist. Miscella l. XV. Ed Murat. p. 97 et 98.) Insperata Galliis clade accepta furiatus Attila Italiam petit, quam incolae metu solo territi praesidio nudavere. (Tiro Prosp. Chron. p. 756.)
- b) Hoc solum spei suis superesse existimans, (Actius) si ab omni Italia cum Imperatore discederet. (Prosper. Aquit. p. 671.)
- c) Quamque ad Romam animus fuisset ejus (Attilae) attentus accedere, sui eum (ut Priscus refert

Jam pridem ab Attila Hunnorum Rege Aquileja civitas nostra funditus est destructa et postea Gothorum incursu et ceterorum Barbarorum quasata, vix respirat etiam nunc Longobardorum nefandae gentis flagella sustinere non valens. Dandoli Chron. bei Muratori Script. T. XII. p. 99 u. Annali d'Itulia T. IV. p. 568.

Mangel an Lebensmitteln im verwüsteten Italien, die Folge dieses Mangels, austeckende Krankheiten, und endlich der Beistand, welchen Marcian, der Kaiser des Morgenlandes, dem Abendlande theils durch ein Hilscher leistete, a) theils durch die drohende Stellung gegen die fernen östlichen Landsstriche des Hunnens Reiches. Die Gesandten, welche K. Balentinian an Attila schickte, und die ihn am Mincio trassen, fanden ihn daher friedsertiger, als sie wohl erwarten mochten, und er selbst zu bemänteln verstand. Er kehrte über die Donau zurück, verläugnete aber auch auf dem Heimzuge den Stolz eines Siegers nicht, indem er zwar den Frieden zugestand, jedoch Italien mit noch größern Ubeln drohte, wenn ihm nicht Honoria und mit ihr das väterliche Erbtheil derselben ausgeliesert würde.

historicus) removere, non urbi, cui inimici erant, consulentes; sed Alarici quondam Vesegotharum regis objicientes exemplum, veriti regis sui fortunam; quia ille post fractam Romam din non supervixerat, sed protinus rebus excessit humanis. (Jord. de reb. get. c. 42.)

Italiam praedabantur, aliquantis etiam civitatibus irruptis, divinitus partim fame, partim morbo quodam plagis caelestibus feriuntur: missis etiam per Marcianum principem Aetio duce caeduntur auxiliis; pariterque in sedibus suis, et caelestibus plagis et per Marciani subiguntur exercitum; et ita subacti, pace facta cum Romanis, proprins universi repetunt sedes, ad quas rex eorum Attila mox reversus interist. (Idacii Chron. p. 34.)

b) Igitur dum ejus animus ancipiti negotio inter ire et non ire fluctuaret, secumque deliberans tardaret, placita ei legatio a Roma advenit. Nam Leo papa per se ad eum (Attilam) accedit in Acroventu Mambolejo, ubi Mincius amnis commeantium frequentatione transitur. Qui mox deposito exercitus furore, et rediens qua venerat, id est, ultra Danubium, promissa pace discessit, illud prae caeteris denuncians, atque interminando discernens, graviora se in Italiam illaturum, nisi ad se Honoriam Valentiniani principis germanam, filiam Placidiae Augustae, cum portione sibi regalium opum debita mitte-

Attila wider den Orient. R. Attila kehrte jedoch nicht wieder nach Italien zuruck. Schon im Jahre vierhundert und fünfzig hatte er die Fortsetzung des Kampses wider das byzantinische Reich und dessen Kaiser Marcian, welcher den Tribut verweigerte, für den Zeitpunkt beschlossen, wenn er die schwierigen Kämpse im Abendlande glücklich bestanden haben würde. a) Da er nun in sein Reich heimgekehrt war, so richtete er seine Kriegslust gegen den Orient, und zwar um so mehr, als R. Marcian dadurch, daß er dem abendländischen Kaiser im letzen Kriege wider Attila ein Hilscheer zusens dete, nicht wenig dazu dürste beigetragen haben, daß K. Uttila früher aus Italien heimkehren mußte, als ihm die volle Demüthigung des römischen Kaiserhoses gelungen war.

, **453.** 

ret. (Jordanes de reb. get. c. 42.) Dasselbe erzählt auch die Hist. Miscella l. XIV bei Muratori p. 98.) Als Attila befragt wurde, warum er wider seine Gewohnheit dem Papste so viele Verehrung und Nachgiebigkeit bewiesen, antwortete er, er habe neben bem Papste einen andern ehrwürdigen noch ansehnlichern Mann im priesterlichen Kleide und mit weißen haupte gesehen, der ihm mit dem Schwerte den Tod gedroht habe, wenn er nicht das, was der Papst begehrte, zugeben würde. — Igitur Attila tali modo a sua servitia repressus, relicta Italia Pannonias repetit. (Hint. Mincella l. c.) Theoderich, König der Oftgothen, erwähnt ebenfalls einer Gesandtschaft des Cassiodor und des Carpilio, eines Sohnes des Metius, an R. Attila: 'Ad Attilam igitur armorum poteutem cum supradicto (Actii) filio Carpilione legationis officio non irrite destinatus. Vidit intrepidus, quem timebat imperium: facies illas terribiles et minaces, fretus auctoritate, despexit: nec dubitavit ejus altercationibus obviare, qui furore nescio quo raptatus, Mundi dominatum. videbatur expetere. Invenit regem superbum, sed reliquit placatum et calumniosas ejus altercationes tanta virtute destruxit, ut voluisset, gratiam quaerere, cui expediebat pacem cum regno ditissimo non habere \_ Erigebat constantia sua partes timentes, nec imbel. les sont crediti, qui legatis talibus videbautu armati. Pacem retulit desperatam (Cassiod. Variant arum l. I. ep. 4).

a) Siehe S. 270.

"

Folgen wir dem einseitigen Auszuge, welcher uns aus ber Geschichte bes Rhetors Priscus erübriget, so dürfen wir zwar annehmen, bag R. Marcian an Attila gesendet habe, um wegen bes Tributes zu unterhandeln, und die Drohungen des Hunnen : Königs abzuwehren. 2) Der Erfolg dieser Gesandtschaft ist jedoch aus obigem Auszuge nicht zu entnehmen, und eben so wenig aus bem Geschichtschreiber Jordanes. Nach ber Erzählung biefes Lettern zog Attila zum zweiten Male aus Dacien und Pannonien nach Gallien, und zwar einen Weg, ber von dem, den er das erfte Mal gezogen, ganz verschieden mar, und baber die Strafe burch Mittel=Norikum über unser Birunum und über Juvavum durch Rhätien gewesen senn müßte, welchen früher nur die linke Abtheilung des attilanischen Beeres gezogen war. In Gallien soll Attila die Alanen an ber Loire angegriffen haben, von Thorismund, dem Könige der Westgothen, aber auf eine Art zurückgewiesen worden senn, welche der Niederlage ähnlich ist, die Attila zwey Jahre früher durch Aetius und Theodorich in den catalaunischen

a) Attilas vastata Italia, ad sua se retulit, et Romanorum Imperatoribus in Oriente bellum et vastitatem denuntiavit, propter ea, quod tributum sibi a Theodosio constitutum non solvebatur. (Prisc. p. 27. [40].) Cum Attilas tributum cum Theodosio conventum peteret, aut bellum minaretur, et Romani se per legatos illi satisfacturos respondissent, missus est Apollonius. — Sed transmisso Istro, minime aditum ad Attilam nactus est. Etenim Attilas ira aestuans, quod sibi tributum et stipendium a Theodosio et optimis quibusque rerum Imperatoris studiosis et cupidis constitutum non selveretur, legatum nimime admisit, cum, a quo missus erat, ludibrio habens. — Attila nihilo secius dona, quae ad eum ab Imperatore Apollonius attulerat, sibi tradi postulabat, ni daret, mortem illaturum minaba-Apollonius autem respondit, non decere Scytur. thas, in aliqua dubitatione versari; utrum dona, au exuvias accipiant, cum ea res esset in corum arbitrio posita: indicans dona quidem a labentibus et volentibus accepturos, si se tamquam legatum admitteret, sin minus, quae eriperent, spolis potius, quam munera censeri debere. (Prisc. p. 49 (72 et 73.)

Ebenen erlitt. a) Allein die Erzählung des Jordanes hat zu viel des Unwahrscheinlichen wider sich, b) als daß wir bey ihm nicht wenigstens Wisverständnisse vermuthen müßsten. Attila's vorzüglichstes Augenmerk war seit seiner Heimehr aus Italien und bis an sein Lebensende höcht wahrscheinlich nur gegen den Orient gerichtet, dessen Kaiser schon einmal den Siegeszug in Italien hemmte, und leicht dem Hunnenreiche verderblich werden konnte, wenn Attila mit seiner Heeresmacht nach dem noch fernen Gallien ziehen würde. Wohl mag der Hunnen-Fürst seine Absichten auf das Abendland im Herzen behalten, und darum die Zwiste der Bölker in Gallien genährt, die Alanen gegen die Westsgothen unterstützt, und gegen diese durch ein abgesendetes Hilssheer gekämpst haben. Ein persönlicher Hinzug nach

Reversus itaque Attila in sedes suas et quasi otii a) poenitens, graviterque ferens a bello cessare; ad orientis principem Marcianum legatos dirigit, provinciarum testans vastationem, quod sibi promissa a Theodosio quondam Imperatore minime persolveret, et inhumanior solito suis hostibus appareret. Hace tamen agens, ut erat versutus, et callidus, alibi minatus, alibi arma sua commovit, et quod restabat, indignationi, faciem in Vesegothos retor-Sed non eum, quem de Romanis, reportavit eventum. Nam per dissimiles anterioribus vias recurens, Alanorum partem trans flumen Ligeris considentem statuit, suae redigere ditioni, quateuus mutata per ipsos belli facie, teribilior emineret. Igitur ab Dacia et Pannonia provinciis, in quibus tunc Hunni cum diversis subditis nationibus insidebant, egredieus Attila, in Sed Thorismund rex Alanos movit procinctom. Vesegothorum fraudem Attilae non impari subtilitate persentieus, ad Alanos tota subtilitate prius advenit, ibique supervenientis jam Attilae motibus praeparatus occurit, consertoque proelio, pene simili eum tenore ut prius in campis Catalaunicis, a spe removit victoriae, fugatumque a partibus suis, sine triumpho remittens, in sedes proprias fugere compulit. (Jord. de reb. get. c. 48.)

b) Siehe Luden II. p. 487. Tillemont VI. p. 173. - Pray, p. 171.

Gallien ift aber nicht wahrscheinlich, und baher auch nicht wahrscheinlich, daß K. Attila auf diesem Zuge unsern heismathlichen Boben betreten habe. Die Niederlage, welche, nach der Erzählung des Jordanes, die Hunnen zum zweiten Male in Gallien erlitten, mag daher das Hilfsheer, welches Attila wider die Westgothen sendete, nicht aber ihn selbst getroffen haben, welcher jedenfalls einen günstigeren, vom Oriente her minder gefährlichen Zeitpunkt abgewartet, und dann das altersschwache Westreich wahrscheinlich auch zerstrümmert haben würde, hätte ihn nicht der Tod in Mitte seiner Siegesplane ereilt. a)

† **U**ttila 454.

Attila starb in ber Brautnacht nach ber Hochzeitfeier a) mit Ilbito, wie Einige sagen, am Blutschlage, wie Andere, burch die Hand seiner Braut: Attila, ut Priscus historicus refert, extinctionis suac tempore puellam Ildico nomine, decoram valde, sibi in matrimonium post innumerabiles uxores, ut mos erat gentis illius, socians: ejusque in nuptiis magna hilaritate resolutus, vino somuoque gravatus, resupique jacebat, redundansque sanguis, qui ei solite de naribus effluebat, dum consuetis meatibus impeditur, itinere serali faucibus illapsus eum extinxit. Ita glorioso per bella regi temulentia pudendum Sequenti vero luce, quum magna exitum dedit. pars diei fulsset exempta, ministri regii triste aliquid suspicantes, post clamores maximos fores effringunt, inveniuntque Attilac sine vulnere necem sanguinis effusione peractam, puellamque demisso vultu sub velamine lachrymantem. Tunc, ut illius gentis mos est, crinium parte truncata, informes facies cavis turpavere vulneribus, ut praeliator eximius non foemineis lamentationibus et lachrymis, sed sanguine lugeretur vi-De quo id accessit mirabile, ut Marciano principi orientis de tam feroci hoste sollicito in somnio divinitus adsistens, arcum Attilae in eadem nocte fractum ostenderet, quasi quod gens ipsa eo telo multa praesumat. Hoc Priscus historicus vera se dicit adtestatione probare. tantum magnis imperiis Attila terribilis est habitus, ut ejus mortem in locum muneris superna regnentibus judicarent. (Jord. de reb. get. c. 49.) Der Leichnahm wurde im mitten

Ebenen erlitt. a) Allein die Erzählung des Jordanes hat zu viel des Unwahrscheinlichen wider sich, d) als daß wir ben ihm nicht wenigstens Misverständnisse vermuthen müßsten. Attila's vorzüglichstes Augenmert war seit seiner Heimfehr aus Italien und bis an sein Lebensende höchst wahrscheinlich nur gegen den Orient gerichtet, dessen Kaiser schon einmal den Siegeszug in Italien hemmte, und leicht dem Hunnenreiche verderblich werden konnte, wenn Attila mit seiner Heeresmacht nach dem noch fernen Gallien ziehen würde. Wohl mag der Hunnen-Fürst seine Absichten auf das Abendland im Herzen behalten, und darum die Zwiste der Bölter in Gallien genährt, die Alanen gegen die Westzgothen unterstützt, und gegen diese durch ein abgesendetes Hilsbeer gekämpft haben. Ein persönlicher Hinzug nach

**a)** Reversus itaque Attila in sedes suas et quasi otii poenitens, graviterque ferens a bello cessare; ad orientis principem Marcianum legatos dirigit, provinciarum testans vastationem, quod sibi promissa a Theodosio quondam Imperatore minime persolveret, et inhumanior solito suis hostibus appareret. Hacc tamen agens, ut erat versutus, et callidus, alibi minatus, alibi arma sua commovit, et quod restabat, indignationi, faciem in Vesegothes retor-Sed non eum, quem de Romanis, reportavit Nam per dissimiles anterioribus vias recurens, Alanorum partem trans flumen Ligeris considentem statuit, suae redigere ditioni, quatenus mutata per ipsos belli facie, teribilior emineret. Igitur ab Dacia et Pannonia provinciis, in quibus tunc Hunni cum diversis subditis nationibus insidebant, egredieus Attila, in Alanos movit procinctum. Sed Thorismund rex Vesegothorum fraudem Attilae non impari subtilitate persentieus, ad Alanos tota subtilitate prius advenit, ibique supervenientis jam Attilae motibus, praeparatus occurit, consertoque proelio, pene simili eum tenore ut prius in campis Catalaunicis, spe removit victoriae, fugatumque a partibus suis, sine triumpho remittens, in sedes proprias fugere compulit. (Jord. de reb. get. c. 48.)

b) Siehe Luben II. p. 437. Tillemont VI. p. 173. Pray. p. 171.

Gallien ift aber nicht wahrscheinlich, und baher auch nicht wahrscheinlich, daß K. Attila auf diesem Zuge unsern heimathlichen Boben betreten habe. Die Niederlage, welche, nach der Erzählung des Jordanes, die Hunnen zum zweiten Male in Gallien erlitten, mag daher das Hilfsheer, welches Attila wider die Westgothen sendete, nicht aber ihn selbst getroffen haben, welcher jedenfalls einen günstigeren, vom Oriente her minder gefährlichen Zeitpunkt abgewartet, und dann das altersschwache Westreich wahrscheinlich auch zerstrümmert haben würde, hätte ihn nicht der Tod in Nitte seiner Siegesplane ereilt. a)

† **U**ttila 454.

Attila starb in ber Brautnacht nach ber Hochzeitfeier a) mit Ilbito, wie Einige sagen, am Blutschlage, wie Andere, burch bie Hand seiner Braut: Attila, ut Priseus historicus refert, extinctionis suac tempore puellam Ildico nomine, decoram valde, sibi in matrimonium post innumerabiles uxores, ut mos erat gentis illius, socians: ejusque in nuptiis magna hilaritate resolutus, vino somuoque gravatus, resupinus jacebat, redundansque sanguis, qui ei solite de naribus effluebat, dum consuetis meatibus impeditur, itinere serali faucibus illapsus eum extinxit. Ita glorioso per bella regi temulentia pudendum exitum dedit. Sequenti vero loce, quum magna pars diel fulsset exempta, ministri regii triste aliquid suspicantes, post clamores maximos fores effringunt, inveniuntque Attilac sine vulnere necem sanguinis effusione peractam, puellamque demisso vultu sub velamine lachrymantem. Tunc, ut illius gentis mos est, crinium narte truncata, informes facies cavis turpavere vulneribus, ut praeliator eximius non foemineis lamentationibus et lachrymis, sed sanguine lugeretur vi-De quo id accessit mirabile, ut Marciano principi orientis de tam feroci hoste sollicito in semuio divinitus adsistens, arcum Attilae in eadem nocte fractum ostenderet, quasi quod gens ipsa eo telo multa praesumat. Hoc Priscus historicus vera se dicit adtestatione probare. Nam in tantum magnis imperiis Attila terribilis est habitus, ut ejus mortem in locum muneris superna regnentibus judicarent. (Jord. de reb. get. c. 49.) Der keichnahm wurde im mitten

Auflösung des Sunnens Reiches.

Attila's lette Stunde war auch die lette Stunde der Herrschaft, welche sein gewaltiger Geist vom abriatischen Mecrbusen bis an die Ostsee, und vom caspischen Meere bis hin gegen ben Rhein ausgeübt hatte. Dem unge= heuern Reichskörper war mit ihm die einigende, herrschende Seele entschwunden. Die Schar seiner Söhne wollte die Herrschaft theilen wie ein väterliches Erbstück; allein die Bolker, welche dem Kriegsruhme Attila's gefolgt waren, und sich vor ber geistigen Kraft besselben gebeugt hatten, verschmähten es, ausgewählt und vertheilt zu werben nach der Weise einer herrenlosen Sclaven-Schar. a) Ardarich, der König ber Gepiben, gab bas erste Zeichen zum lossagenden Rampfe, und ihm schloßen sich andere Bolfer an, welche einst Attila gehorchten. Um Flusse Netad, welchen Jordanes nach Pannonien versett, fam es zur Bölkerschlacht. Ellak, Attila's ältester Sohn, verlor auf dem Schlachtfelde

Kelde, in einem seidenen Zelte ausgesett. Es wurden Reiter-Spiele geseiert, Klage, und Loblieder gesungen, Todtenmale gehalten, der Leichnam in einen goldenen Sarg, der von einem silbernen, und dieser von einem eisernen umschlossen ward, gelegt, und zur Nachtzeit nehst Wassen, Sätteln, welche mit Edelsteinen geziert waren, und mit anderem Schmucke begraben, endlich wurden ben dem Grabe diesenigen getödtet, welche die Leiche beerdigten. (Jord. l. c.) — Hist. Miscella l. XIV. ap. Muratori p. 98.) Theophanes p. 74 [93].) — Ind. VII. Actio et studio Coss. [454]. Attila rex Hunnorum Europae orbator provinciae noctu mulieris manu cultroque consoditur. Quidam vero sanguinis rejectione necatum perhibent. (Marcellini Chron. p. 292.)

a) Talibus peractis (nach ber Leichenfeier) ut solent animi javenum ambitu potentiae concitari, inter successores Attilae de regno orta contentio est, et dum inconsulte imperare cupiunt cancti, omnes simul imperium perdidere. Sic frequenter regna gravat plus copia, quam inopia successorum. Nam filii Attilae, quorum per licentiam libidinis pene populus suit, gentes sibi dividi aequa sorte poscebant: ut ad instar familiae belliçosi regis cum populis mitterentur in sortem. (Jord. de reb. get. c. 50)

has keben, und mit ihm erlagen dreißig tausend aus dem Hunnen Wolke und aus dem Hilfsheere desselben. Mit der Schlacht am Netad war die Auflösung des Hunnen, Reiches entschieden. Ellak's Brüder zogen sich an die User des schwarzen Meeres zurück, wo einst die Gothen gesessen hatten. a) Die Bölker aber, welche nur unmuthig die

Jordanes fährt in der S. 292 Note a) angeführten a) Stelle fort: Quod dum Gepidarum rex comperit Ardaricus, de tot gentibus indignatus, velut vilissimorum mancipiorum condițione tractari, contra filios Attilae primus insurgit, illatumque serviendi pudorem sequuta felicitate detersit: nec solum suam gentem, sed et caeteras, quae pariter premebautur, sua discessione absolvit, quia facile omnes appetunt, quae pro cunctorum utilitate tentantur. In mutuum igitur armantur exitum, bellumque committitur in Pannonia, juxta flumen; cui nomen est Netad. Illic concursus factus est gentium variarum, quas Attila in sua tenuerat ditione. duntur regna cum populis, fiuntque ex uno corpore mėmbra diversa, nec quae unius passioni compaterentur, sed quae excisso capite invicem insanirent; quae nunquam contra se pares iuvenerant, nisi ipsi mutuis se vulneribus sanciantes, se ipsas discerperent fortissimae nationes. ibi admirandum reor fuisse spectaculum, ubi cernere erat cunctis, pugnantem Gothum ense furentem, Gepidam in vulnere suorum cuncta tela frangentem; Suevam pede, Hannum sagitta praesumere, Alanum gravi, Herulum levi armatura aciem instru-Post multos ergo et graves conflictus favit Gepidis inopinata victoria. Nam triginta fere millia tam Hunnorum, quam aliarum gentium, quae Hunnia ferebant auxilium, Ardarici gladius conspiratoramque peremit. In quo praelio filius Attila major natu, nomine Ellak, occiditur: quem tantum pater uper caeteros amasse perhibebatur, ut eum cunctis diversisque filiis suis in regno praeferet, sed non fuit voto patris fortuna consentiens. Nam post multus hostium caedes sic viriliter eum constat peremtum, ut tam gloriosum superstes pater optasset interitum. Reliqui vero germani ejus eo occisso fugantur juxta litus Pontici maris, ubi prius Gothos sediese descripsimus. Cessere itaque Hunni, quibus cedere putabatur universitas. Adeo dissi-

Herrschaft ber Hunnen geduldet, theilten sich, im freudigen Genusse ihrer alten Freiheit, in die Wohnsitze ihrer alten Herren. Die Gepiden besetzten Dacien und bedingten sich Jahrgelder von R. Marcian. Die Oftgothen nahmen Pannonien, eine weite Ebene von Sirmium bis Wien, östlich durch Obermössen, südlich durch Großdalmatien, westlich durch Norisum und nördlich durch die Donau begränzt. a)

dium perniciosa res est, ut divisi corruerint, qui adunati viribus territabant. (Jord. l. c. c. 50.) Irnat ober Hernat, ber jüngste Sohn Attila's, ließ sich mit ben Seinen im äußersten Theile von Kleins Scythien nieber, Emnedzur und Uzindur, bessen Berswandte, im Users Dacien, Uto und Isalm drangen nebst andern Hunnen in Romanien ein: Hernac quoque junior Attilae filius, cum suis in extremo minoris Scythiae sedes delegit. Emnedzur et Uzindur consanguinei ejus in Dacia Ripensi. Uto et Iscalmus, qui ea potiti sunt, multique Hunnorum passim proruentes, tunc se in Romaniam dederunt. (Jord. d. reb. get. c. 50.)

Haec causa Ardarici regis Gepidarum felix adfuit diversis nationibus, qui Hunnorum regimini inviti famulabantur, corumque diu moestissimos animos ad hilaritatem libertatis votivam erexit; venientesque multi per legatos suos ad solum Romanorum et a principe tunc Marciano gratissime suscepti, distributas sedes, quas incolerent, accepere. Nam Gepidae Hunnorum sibi sedes viribus vindicantes, totius, Dacine fines velut victores potiti, nihil aliuda Romano imperio, nisi pacem et annua solemnia, ut strenui viri, amica pactione postulavere. et libens tune annuit Imperator, et usque nune cousuetum donum est. Nam gens ipsa a Romano suscipit principe. Gothi vero cernentes Gepidas Hunnorum sedes sibi defendere, Hunnorumque populum suas antiquas sedes occupare; maluerunt a Romano regno terras petere, quam cum discrimine suo invadere alienas, accipientes Panuoniam, quae in longa porrecta planitie habet ab oriente Moesiam auperiorem, a meridie Dalmatiam, ab occasu Noricum, a septentrione Danubium. Ornata patria civitatibus plurimis, quarum prima Sirmis, extrema Vindomina. (Jord. l. c. c. 50.)

Wordich von den Oftgothen sesten sich im Norden der Donau Sciren, [257] westlicher Turcilinger, [258] im nachhinnigen Rugilande Rugier, [259] und westlich von diesen, wahrscheinlich dem alten Laureacum gegenüber, ein Theil der wilden Heruler sest. [260] Im Westen von diesen dehnten sich die Thüringer aus dis herab an die Donau. Im Süden der Thüringer, jenseits der Donau, erschienen die Baiern, und westlich von diesen die hin an die Burgunder und Franken, die Sueven und Alemannen.

Die Ansiedelung beutscher Bolter an der Umgranzung Noritum's ruft in unfere Erinnerung ein Bild zurud, welches fich uns schon einmal in abnlicher Weise bargeftellt bat. Wir haben nämlich gesehen, wie sich gegen bas Ende ber ersten Periode unserer Landesgeschichte die römische Herrschaft unseren norischen Boraltern von Güben berauf, und von Suboft und von Gudweft auf eine Weise genähert bat, baß es nur noch eines einzigen Anftopes zu bedürfen schien, um mit den Siegeswaffen auch herüber in unser Alpenland vorzubringen. b) Aehnliches erblicken wir nun nach Auflöfung bes hunnen = Reiches. Freigewordene deutsche Bolter setzen sich fest hin an die Gränze von Norikum, und zwar im Norden, Westen und Often. Die Proving scheint die leichte Beute eines einzelnen mächtigen Nachbars, ober ber Gegenstand einer neuen kandtheilung werden zu sollen, besonders, da die romische Herrschaft ihre norischen Provinzialen weber an ber Donaugränze, noch im Innern des Landes gegen die Raubzüge der beutschen Nachbarn zu schützen vermochte. c) Allein, wie einst die Kämpfe des

habet, ab occidente Francos, a meridie Burgundiones, a septentrione Thuringon. Quibus Suevis tanc juncti Alemanni etiam aderant, ipsique Alpes erectas omnino regentes; unde nonnulla fluenta Danubio influent, nimio cum sono vergentia. (Jord. l. c. c. 55.)

b) Siehe oben G. 33.

c) Zur Zeit des h. Severin, also, in der Zeit der Auflöfung des Hunnen-Reiches, befand sich zu Faviana

E. Julius Casar in Gallien, und der hierauf solgende Bürgerkrieg das Uebergreisen der Römerherrschaft verzösgerte, so ist es nun theils durch die Ariege der deutschen Rachbarn unter sich und mit Angränzern anderen Stammes, theils durch die wider Italien und die Süds Donauländer des byzantinischen Reiches gerichteten Absichten der Barbaren zu erklären, daß eben so die deutsche Herrschaft sich später über unser Heimathland ausdehnte, als man dieses zu erwarsten berechtiget war.

Unsere gefährlichken Nachbarn sind unstreitig die Ostsgothen gewesen. Sie hatten, wie sich bereits erzählte, sich in Pannonien sestgesetzt. Die drei königlichen Brüder theilten das Land unter sich. Walemir nahm den Landstrich zwischen den zwei Flüssen, von welchen Jordanes son einen Scarniunga, den andern das schwarze Wasser nennet. Theodemir ließ sich am Peiso- See (Neusiedler: Sec) nieder, und Widemir besetzte das Land, welches zwischen den Bessitzungen seiner Brüder lag. a) Bei der großen Völker.

<sup>(</sup>Wien) ein einziger Tribun, welcher sich nicht getraute, mit seinen wenigen Solbaten burch Waffengewalt die räuberischen Einfälle der Barbaren abzuwehren: Per tempus inopinata surreptione praedones barbari, quaecumque extra muros hominum pecudumque repererant, duxere captiva. Sicque plures de civibus ad virum Dei (Severinum) cum lachrymis confluentes illatae calamitatis exitium retulerunt simul ostendentes, indicia recentium rapinarum. Ille vero Mamertinum percunctalus est, tunc tribunum, qui post Episcopus ordinatus utrum aliquos secum haberet armatos, cum latrunculos sequeretur instan-Qui respondit: Milites quidem habeo paucissimos et ideo non audeo cum tanta hostium multitudine confligere. Quod si tua Veneratio praecipit, quamvis auxilium nobis desit armorum, credimus tua nos fieri oratione victores. (Eugipius in vita S. Severini c. 4.) Ueber Severin u. Eugippus Note 261.

Plerique ergo, ut ad gentem unde agitur revertamur, id est Ostrogotharum, qui in Pannonia sub rege Walemir ejusque germania Theodemir et

Bewegung tounte man nicht erwarten, daß bie Oftgothen in ihren neuen Wohnsten ungeftort follten gelaffen werben, wie es aber auch nicht voraus zu seben war, daß entgegen auch fie fich mit Pannonien begnügen, und nicht ihre Rachbarn bentemachend heimsuchen murben. Zuerst wurde König Walemir angegriffen. Einige von den Göhnen Attila's kehrten aus dem kande, welches sie am schwarzen Meere befett hatten, jurud, vereinten sich mit ihren Berwandten Emnedzur und Uzindur, welche bei der Auflösung des hunnen - Reiches von dem byzantinischen Raiser Marcian Wohnsitze im Ufer Dacien erhielten. a) Bon dieser vereinigten Macht wurde Walemir überfallen, ohne daß deffen Brüder von der Gefahr besselben irgend eine Renntniß hatten. Allein Walemir empfing, obschon vereinzelt und gering an Kriegsmacht, die Hunnen mit solcher Tapferteit, daß sie sich nach mehreren Niederlagen an die Mündungen ber Donau zurud ziehen mußten. b) Durch bas Zurudweichen ber hunnen wurde ben Oftgothen bas Vordringen in die byzantinischen Donauländer erleichtert, und da R.

Widemir morabantur, quamvis divisa loca, consilia tamen habuere unita. Nam Walemir inter Scarniungam et aquam nigram fluvios, Theodemir juxta lacum Pelsodis, Widemir inter utrosque manebat. (Jord. d. reb. get. c. 52.) Mannert versteht unter der Scarniunga und dem Schwarzwasser die Leitha und die Raab (III. 584). Jordan die Drau und die Save. Hiernach hätte Walemir Savien, Theodemir das erste Pannonien, Bidemir Balerien erhalten. (Orig. Slav. Apparat. Histor. n. 761. a.)

455.

a) Siehe oben G. 293 n. a.

b) Contigit ergo, ut Attilae filii contra Gothos, quasi desertores dominationis suae, velut fugacia mancipia requirentes venirent; ignarisque aliis fratribus super Walemir solum irruerent. Quos tamen ille, quamvis cum paucis, excepit, diuque fatigatos ita prostravit, ut vix pars aliqua hostium remaneret, quae in fugam versa, eas partes Scythiac peteret, quas Danubii amnis fluenta praetermeant, quae lingua sua Hunnivar appellant. (Jord. d. reb. get. c. 52.)

Leo ben Tribut, welchen R. Marcian ben Ofigothen zugefagt hatte, zu leisten unterließ, so burchzogen sie fast bas ganze oftrömische Illyritum, machten viele Beute, und verheerten das land, bis ihnen R. Leo nicht nur den Rückfand 462. bezahlte, sondern auch die Leistung für die Zukunft ver= sprach. a) Die Oftgothen waten jedoch mit diesem Gewinne nicht lange zufrieden, und da fle zur Bürgschaft des Friedens mit R. Leo den Sohn ihres Königes Theobemir, Theoberich, als Geisel gestellt hatten, so wendeten ste ihre Waffen gegen die Bölker ihrer Nachbarschaft. b) Zuerft überstelen ste die Satager im Innern von Pannonien an ber Ober-Raab. Da jedoch Dinzic, ein Gohn Attila's, 469. biesen Zeitpunkt benützte, und mit den Hunnen-Horden, bie noch unter ihm geblieben waren, über bie Oftgothen hersiel, die pannonische Stadt Bassiana belagerte und die Umgegend derselben verheerte, so ließen die Ostgothen von ben Satagern ab, zogen wider die hunnen, und trieben sie

a) Post tempus ergo non multum rex Walemir, ejusque germani Theodemir et Widemir consueta dum traderent (tardarentur) dona, a principe Marciano, quae ad instar strenuae gentis acceperunt, ut pacis foedera custodirent, missa legatione ad Imperatorem, vident Theodericum Triarii filium et bunc genere Gothico, alia tamen stirpe non Amala procreatum, omnino florentem cum suis, Romanorumque amicitiis junctum et annua solemnia consequentem et se tantam despici. Illico furore commoti arma arripiaut, et Illyricum pene totum discurrentes in praedam devastant. Sed statim Imperator animo mutato ad pristinam recurrit amicitiam, missaque legatione, tam praeterita cum instantibus munera tribuit, quam etiam de futuro sine aliqua controversia tribuere compromittit, pacisque obsidem ab eis, — Theodericum infantulum Theodemiris accepit. (Jord. l. c. c. 52.)

b) Postquam ergo firma pax Gothorum cum Romanis effecta est, videntes Gothi non sibi sufficere ea, quae ab imperatore acciperent solutia, simulque cupientes ostentare virtutem, coeperant vicinas gentes circum circa praedari. (Jord. I. c. 53.)

mit solcher Schmach aus dem Lande zurück, daß die Hunnen seit jener Zeit nie wieder einen Angriff gegen die Ostgothen versuchten. a)

Das folgende Jahr brachte ihnen einen Anlaß, um die Waffen gegen den Westen zu richten. Hunnimund, K. der Sueven, unternahm, wahrscheinlich im Einverständnisse mit den Bölkern, welche an der Nordküste der Donau wohnsten, und auch mit den Ostgothen in Pannonien einen Raubzug nach dem fernen Großdalmatien. Auf dem Hinzuge durch das Land zwischen der Save und Drau, wurde durch diese Sueven den Ostgothen einiges Vieh, welches im freien Felde umher irrte, geraubt. Hierdurch sand sich Walemir's Bruder, Theodemir, beleidiget, und er beschloß

baber die erlittene Schmach zu rächen, um baburch auch die

.

470.

a) Primo contra Satagas, qui interiorem Pannoniam possidebant, arma moventes. Quod ubi rex Hunnorum Dinzic, filius Attilae, cognovisset, collectis secum qui adhuc videbantur quamvis pauci ejus tamen sub imperio remansisse, Vlzingures, Angisciros, Bittugores, Bardores, veniens ad Bassianam Pannoniae civitatem, camque circum vallans, fines ejus coepit praedari. Quo comperto Gothi, ubi erant, expeditionemque solventes, quam contra Satagas collegerant, in Hunmos convertunt, et sic eos suis a finibus inglorios pepaleraut, ut jam ex illo tempore, qui remauseraut Hanni et usque hactenus Gothorum arma formidant. (Jordan. 1. c. c. 53.) Die Sataga halt Mannert für einen flavischen unter ber hunnen-herrschaft eingewanderten Bolfshaufen, ber an der Westseite Pannoniens gegen Steiermark saß. (III. 583.) Schafarit halt sie für die heutigen Sataker an den Karpathen in Dber-Ungarn, welche deßhalb Alanen genannt wurden, weil sie von diesen unterjocht, und beshalb für Alanen gehalten worden sind. (Glawische Alterth. 1. 252 u. 253.) Ich folgte der Annahme Jordans Orig. Slav. Appar. Hist. n. 763, welche ben Worten bes Quels len . Schriftstellers am meisten entspricht. Bassiana fest Mannert (III. p. 687) nicht fern von dem Ein-Auffe ber Gung in die Raab, bei bem heutigen Marktfleden Suever. Jordan (Orig. Blav. App. Hist. n. 768.) sucht selbes in Savien.

471.

## 3 meite: Periobe.

Sueven von größern Unfügen abzuschrecken. Dieses beabsichtend, übersiel er die Sueven auf ihrem Rückzuge zur Nachtzeit am Peiso-See, und sing ihren König Hunimund mit Allen, die dem Schwerte entgangen waren. Größer aber noch als der Sieg war Theodemir's Großmuth. Er nahm den Sohn des gefangenen Königs an Kindes Statt an, und entließ diesen mit den Seinen nach dem Suevenlande. a) Allein der Sueve vergaß schnell die Güte, die er von Theodemir ersahren. Er hetzte wider ihn die Sciren

Quiescente vero tandem Hunnorum gente a Gothis, Hunnipundus Suevorum dux dum ad praedandas Dalmatias transit, armenta Gothorum in campis errautia depraedavit, quia Dalmatiis Suevia (Suavia) vicina erat, nec a Pannoniis multum distabat, praesertim ubi tunc Gothi residebant. Quid plurimum? Huunimundo cum Suevis vastatis Dalmatiis ad sua revertente, Theodemir germanus Walemiris regis Gothorum, non tantum jacturam armentorum, dolens, quantum metuens, ne Suevi si impune hoc lucrarentur ad majorem licentiam prosilirent; sic vigilavit in corum transitu, ut intempesta nocte dormientes invaderet ad lacum Pelso dis consertoque inopinato praelio, ita eos oppressit, ut etiam ipso rege Hunnimundo capto, omnem exercitum ejus, qui giadium evassissent, Gothorum subderet servituti. Et dam multum esset amator misericordiae, facta ultione, veniam condoreconciliatusque cum Suevis, quem ceperat, adoptans sibi filium, remisit cum suis in Sueviam. (Jord. l. c. c. 53.) Day die Sueven durch Pannonien nach Groß. Dalmatien gezo: gen, zeigt schon ber Ruckzug durch das Gebieth am Peiso-See. Ihr unangefochtener Hinzug und das Benehmen Theodemirs gegen ben gefangenen Sueven König zeigt, daß die Sueven mit den Gothen in freundschaftlichem Berhältnisse gestanden, und den Ginzug mit Einwilligung ber lettern unternommen haben muffen. Daß die Sueven aus ihrem Lande im Norden ber Donau bis Pannonien gezogen, und zwar im Einverständnisse mit den im Norden der Donau seße baften Bölkern, wird baburch mahrscheinlich, daß sie Ach später mit eben benselben Bölkern gegen die Gothen verbanden, und daß der Gothen-König eben auch nur im Norden der Donau wider die Sueven auszog.

auf, welche im Norden der Donau als Rachbarn der Oftgothen wohnten und Frieden hielten mit diesen. Angriff kam unvorgefehen, R. Walemir verlor das Leben, bie Seinen rächten aber den Tob des Fürsten an den Sciren durch eine solche Niederlage, daß von diesen kaum so viele erübrigten, um den Namen bes Bolfes noch zu erhalten. a) Dieses Mißgeschick schreckte die Könige der Sueven, Hunis mund und Alarich, und sie beschloßen nun selbst zu tämpfen wider die Oftgothen. Gie standen im Bunde mit den Garmaten zwischen ber Donau und ber Theiß unter ben Konigen berfelben, Beuga und Babai, zogen die Ueberreste der Sciren unter ben Fürsten Edico und Bulfo an sich, erhielten von den Rugiern eine nicht unbedeutende Hilfs macht, und verftärften fich auch aus andern Bölfern zu einem ungeheuern Kriegsheere, welches am Flusse Bollia in Pannonien bas lager schlug. b) Die Gothen waren

472.

a) Sed ille immemor paternae gratiae, post aliquod . tempus conceptum dolum parturiens, Scirorum gentem incitavit, qui tunc supra Danubium considebant; et cum Gothis pacifice morabantur, quatenus scissi ab corum foedere, aecumque juncti, iu arma prosilirent, gentemque Gotherum invaderent. Tunc Gothis nihil mali aperantibus, praesertim de utrisque amicis vicinis confisis, bellum insurgit ex improviso, coactique necessitate ad arma confugiunt, solitoque certamine arrepto se suamque injuriam ulciscuntur. siquidem praelio rex corum Walemir dum equo insidens ad cohortandos suos ante aciem curreret, perturbatus equus corruit, sessoremque suum dejecit, qui mox ininicorum lanceis confossus luterenitusque est. Gothi vero tam regis sui mortem, quam suam injuriam a rebellionibus exigentes, ita sunt praeliati, ut pene de gente Scirorum, nisi qui nomen ipsum ferrent, et hic cum dedecore remausissent, sic omnes extinxerunt. (Jord. l. c. c. 53.)

b) Quorum exitium Suevorum reges Hunnimundus et Alaricus veriti, in Gothos arma moverunt, freti auxilio Sarmatarum, qui cum Beuga et Babai regibus suis auxiliariis corum devenissent, ipsasque Scirorum reliquias, quasi ad ultionem suam

473.

auf ihre eigenen Kräfte beschränkt. Diejenigen, welche durch den Tod Walemir's verwaiset waren, schloßen sich an Theodemir, dieser vereinte sich mit Widemir und brach zum entscheidenden Lampfe hervor. Der Sieg war auf Seite der Ofigothen, und die Feinde berselben bedeckten mit zehntausend Leichen das Schlachtfeld. a) Im nächsten Winter ging Theodemir über die gefrorne Donau, zog weiter an ber Nordfüste berselben, brang in bas Gebieth ber Sueven ein, und verheerte diesen und ben mit ihnen verbündeten Alemannen das land. Als er von diesem Zuge heimgekehrt war, b) fand er seinen Sohn Theodorich, welchen R. Leo aus Conftantinopel entließ. Der achtzehnfährige Jüngling geizte nach Kriegsthaten, überfiel beshalb Babai, ben König ber Sarmaten, welcher burch ben Sieg über Camund, ben oftromischen Grang-Keldherrn, übermuthig geworden war, und Singibunum belagerte. Babai verlor die

acrius pugnaturas accersentes cum Edica et Vulfo eorum primatibus, habuerunt simul secum Gepidas, quam ex gente Rugorum non parva solatia, ceterisque hinc inde collectis, ingentem multitudinem aggregantes, ad amnem Bolliam in Pannoniis castrametati sunt. (Jord l. c. c. 54.) Mannert getraut sich weber ben Fluß Netad, noch ben Bollia zu bestimmen. (III. 565.)

a) Jord. l. c. c. 54.

**b**) Post certum vero tempus instanti hyemali frigore, amneque Danubio solite congelato, (nam illiusmodi fluvius ita rigescit, ut in silicis modum vehat exercitum pedestrem, plaustraque et tragulas, vel quidquid vehiculi fuerit, nec cymbarum iudigeret lintre) sic ergo eum gelatum Theodemir Gothorum rex cernens, pedestrem ducit exercitum, emensoque Danubio, Suevis improvisus a tergo apparuit. — Theodemir rex hiemis tempore Gothorum dactavit exercitum, et tam Suevorum gentem quam etiam Alamannorum utrasque ad invicem foederatas devicit, vastavit, et pene subegit. Inde quoque victor ad proprias sedes, id est Pannonias revertens. (Jerd. l. c. c. 55.)

Schlacht und das Leben, Theoderich gab aber Singidunum nicht wieder ben Romern zurück. a)

Diese Siege brachten ben Oftgothen Ruhm, durch ibre Freibeuteren verarmte aber das Nachbarland. dennoch scheint es, daß sie mit ihrem Unterhalte auf das beschränket gewesen sepen, was sie aus ben Landstrichen ihrer. Nachbarn zu erbeuten vermochten. b) Gab es nicht mehr Belegenheit zu größern Unternehmungen, so ftreiften fie auch nach Mittelnorikum und in unsere Beimat herüber. Einst zogen fle nach ber Drau aufwärts bis in das obers Belagerung färnsnerische Lurnfeld und belagerten bort Teurnia, welches ein gleichzeitiger Schriftsteller Tiburnia nennt. Die Bes wohner der Stadt kämpften gegen die Belagerer mit abwech= selndem Glucke, mußten aber endlich den Abzug des raubfüchtigen Beeres erkaufen, und ihnen auch die Rleider überlassen, welche die fromme Christengemeinde von Tiburnia als Almosen für die unglücklichen Bewohner Ufernorikum's gesammelt hatte. [261] Diese Begebenheit zeiget zur Benüge, wie richtig Jordannes von den Gothen schreibt, baß ste ihren Lebensunterhalt und ihre Kleidung durch die Beute aus den Nachbarländern erhielten. Als jedoch sich diese Beute nach und nach minderte, so ekelte dieser erzwungene Frieden ein Bolf an, welches bisher vom Kriegshandwerfe gelebt zu haben scheint. Ungestüm forberten fie von R. Theobemir, daß er sie nach andern ländern führe, senen sie auch, wo immer, gelegen. Theodemir ging mit seinem Bruder zu Rathe, endlich entschied bas Loos. Dieses wies Theobemir als den mächtigeren nach dem ebenfalls mächtigern Driente, Wibemir aber nach Italien. Jener zog über die Save und wendete sich nach dem übrigen öftlichen Illnrikum, Widemir ruckte aber in Italien ein. Dort verlor er sein Leben, seinen gleichnamigen Sohn vermochte aber der weströmische Kaiser Glycerius durch Geschenke nach Gallien zu ziehen, und fich bort wieder mit ben Bestgothen

nod Tiburnia im heutigen Lurnfelde.

474.

Jord. 1. c. c. 55. **a**)

b) Siehe weiter unten die Stelle aus Jord. de reb. get. c. 56.

<sup>1.</sup> Abtheil. 3. Heft.

gu einem Bolfe, wie es in der Urzeit bestanden, zu verbinden. a) Durch den Abzug der Oftgothen aus Pannonien wurden unsere Borältern von einem Gränzvolke befreit, welches dem Frieden unseres Landes um so gefährlicher war, als selbes die Raubzüge in die Nachbarländer nur für einen glanzvollen Beweis von Tapferkeit ansah. b)

Die Rugier.

Richt minder brobend war die Stellung der Rugier, welche fich gegenüber von Wien, jenseits der Donau, niedergelassen hatten. c) Es lag zwar zwischen ihnen und unsern mittelnorischen Vorältern der usernorische Landstrich; allein die Donaugränze scheint nur schwach besetzt gewesen zu seyn, und Usernorikum war bald zu burchziehen. Die Rugier richteten ihre Wünsche nach Italien, welches sie auf

Siche oben G. 295 n. 259.

Siehe Rote 259.

a) Minuentibus deinde hine inde vicinarum gentium spoliis, coepit et Gothos victus vestitusque deesse, et hominibus, quibus dudum bella alimoniam praestitiesent, par ceepit esse contraria omnesque cum clamore magno ad regem Theodemir accodentes Gothi orant, quacumque parte vellet ductaret exer-tatus est, ut ille in partem Italiae, ubi tunc Glycerius reguabat imperator, ipse vero cen fortior ad fortius regnum accederet orientale quidem, quod et factum est. Et mox Widemir Italiae partes intravit, et extremum fati munus reddens, excessit rebus humanis, successoremque reliuquens regni Widemir filium saum. Quem Glycerius imperator muneribus datis de Italia ad Gallias transtulit, quae a diversis circum circa premebantur, adserens, vicinos sibi Vesegothas eorum parentes regnare. Quid multa? Widemir acceptis muneribus, simulque mandatis a Glycerio imperatore, Gallias tendet: seseque cum parentibus jungens Vesegothis, unum corpus efficitor, ut sic Gallias Mispaniasque tenentes suo jure defendunt, ut nullus sibl alius praevaleret. Theodemir autem frater senior cum suis transit Saum amnem. — (Jord. L c. c. 56.)

dem Heeredzuge Attila's kennen gelernt haben dürften, und da ihnen die Fürsten der Gothen in Pannonien den begehrten Durchzug verweigerten, a) so war zu besorgen, daß die Rugier den Weg durch Norikum nehmen würden. Was sie dazu bestimmte, durch Norikum nicht vorzudringen, sondern vielmehr ihren Plan der Ueberwanderung aufzugeben, ob nur die Furcht vor den mächtigen Gothen, welche vielleicht dis din an Carnien saßen, und daher die südlichen Ausgänge Norikums bewachten, oder ob sie nur den Weg durch Pannonien, wo sie sich mit Attila vereinten, gekannt haben, läßt sich nicht entscheiden. Wir wissen nur so viel, daß sie von ihrem Zuge nach Italien abstanden, und wie oft sie auch das ihnen gegenüber gelegene Usernorikum ränderisch heimsuchten, und sich endlich sogar tributs dar d) machten, so vernehmen wir doch nicht, daß sich ihre

21

Regorum siquidem Rex, nomine Flaccitheus in ipsis regni sui coepit nutare primordiis, habens Gothos ex inferiore Pannonia vehementer infensos, quorum innumerabili multitudine terrebatur. Is ergo beatissimum Severinum in suis periculis tamquam coeleste consulebat oraculum. Ad quem dum vehementissime turbaretur, adveniens, deflebat se a Gothorum principibus ad Italiam transitum postulasse, a quibus se non dubitabat, quia hoc ei denegatum fuerat, occidendum. (Eugipp. l. c. c. 5.)

**b**) Feletheus Rugorum Rex, qui et Feva, audiens cunctorum reliquias, oppidorum, quae barbaricos evaserunt gladios, Lauriaco per famulum Dei se contulisse, assumto veniebat exercitu, cogitans repente detentos abducere et in oppidis sibi tributariis atque vicinis (ex quibus unum erat Favianis, quod a Rugis tantummodo dirimebatur Danubio) collocare. Quam obrem graviter universi turbati S. Severinum adiere suppliciter, ut in occursum Regis egrediens, ejus animum mitigaret. — Der König antwortete dem b. Severin auf bessen Borstellungen: Hunc, inquit, populum, pro quo benevolus precator accedis, non patiar Alemannorum aut Thuringorum iniquorum sueva depraedatione vastari, vel gladio trucidari, aut in servitio redigi, cum sint nobis vicina oppida ac tributaria, in quibus debeant ordinari. (Eugipp. 1. c. c. 80.)

## 3 meite Periode.

Naubzüge weiter herab nach Mittelnorikum erstreckten. Die Rugier mögen mehr nach Beute und nach Tribut, als nach einem großen Landbesitze gegeizt haben. Jener both sich ihnen schon im Ufernorikum dar, und so blieb unsere heimat im Mittelnorikum um so leichter verschont, da die Rugier auch zu weiten Raubzügen zu ohnmächtig gewesen seyn mögen.

Die Turcis linger und Heruler. Bestlich von den Rugiern saßen Turcilinger und Heruler. Diese drangen durch Usernorisum die Juva, vum vor, verheerten die Stadt, und nahmen sehr viele Gefangene mit sich fort. a) In das Binnenland von Mittelnorisum scheinen sie nicht gedrungen zu seyn. Mit Odoacer, welchen Jordanes einen Fürsten der Turcilinger nennt, zogen auch Heruler und Scyren, b) wahrscheinlich durch Mittelnorisum als römische Soldtruppen nach Italien. Da jedoch ihr Hinzug nur friedlich seyn konnte, so haben unsere Vorältern auch dazumal durch sie nicht gelitten.

Die Sueven 4. Alemannen. Am fernsten von uns standen die Sueven und Ales mannen. Dennoch wurde unser kand durch sie von Westen her auf dieselbe Weise heimgesucht, wie von Osten her durch die Gothen. Gibbold oder Gebavult, ein König der Alemannen, verheerte Rhätien nebst einem Theile von Users noritum, und nahm eine große Zahl von Gesangenen mit sich. c) Chunnimund oder Hunnimund, der Suevens König,

oppidum vastantes, plurimos duxere captivos. (Eugipp. 1. c. c. 25.)

b) — quidam barbari, cum ad Italiam pergerent, promerendae benedictionis gratia, ad ejus intuitum diverterunt; inter quos et Odovacar, qui poste a reguavit Italiam vilissimo tunc habitu, juvenis natura procerus advenerat. Qui dum se, ne humile tectum cellulae suae vertice contingeret, inclinasset, a viro Dei se gloriosum fore cognovit. Cui etiam valedicenti: Vade, inquit, ad Italiam, vade vilissimis nunc pellibus coopertus, sed multis cito plurima largiturus. (Eugipp. 1. c. c. 7.) Ueber Doocer später Mehreres.

Batavis appellatur oppidum inter utraque flumina, Enum videlicet atque Danubium constitutum, ubi

überfiel Passau zur Nachtzeit, seine Leute fingen die, welche vor der Stadt geblieben waren, um ihre Ernte zu bemas chen; brangen in Die Stadt ein, und beflecten selbst beilige Orte mit Menschenblut. a) Durch die Streifzüge in Rhatien und in dem westlichen Ufernorikum war den Alemannen auch ber Weg nach Mittelnorikum und besonders nach unserm Dberkarnten gewiesen. Sie streiften auch wirklich bis herab in das Lurnfeld; allein Bischof Paulinus von Tiburnia erhielt durch Maximinus, einen Noriker, welcher sich bei dem h. Severin im Ufernorifum aufhielt, frühzeitig die warnende Kunde von der dem Lande drohenden Gefahr. Die Warnung, welche Paulinus durch Maximus erhalten, gab er schriftlich wieber an die festen Pläte seines Rirchsprengels, b) und die Alemannen mußten sich mit der Beute begnügen, welche sie auf dem flachen Lande zu machen vermochten.

beatus Severinus cellulam paucis monachis solita more fundaverat, eo quod ipse illuc saepius rogatus a civibus advenerit; maxime propter, Alamannorum incursus assiduos, quorum Rex Gibboldus summa eum reverentia dillgebat. (Eugipp. l. c. c. 20.) — Muchar rom. Nor. II. 201.

<sup>-</sup> Chunimundus paucis barbaris comitatus, oppidum Batavia invasit; ac pene cunctis mansoribus in messi detentis, quadraginta viros oppidi, qui ad custodiam remanserant, interemit. Presbyterum—in baptisterio— confugientem— peremerunt. (Eugipp. l. c. c. 23.)

Dei, prout frequenter solitus erat, cum venisset, et pro familiaritate, quam meruerat in monasterio sancti Viri, diebus aliquot moraretur, informatus oraculis, patriam suam grave repente exitium subituram. Qui acceptis literis ad S. Paulinum Episcopum destinatis, remeavit instantins. Igitur memoratus Antistes litterarum tenore perstructus, universa dioecesis suae castella scriptis propriis vehementer admonuit, ut triduano jejunio, quod litterae Viri Dei signaverant, exitio venturae cladis occurerent. Quibus jussa complentibus, terminato jejunio ecce Alamanaorum copiosissima multitudo feraliter cuncta

Die Leichtigkeit, mit welcher die deutschen Nachbarn bis in die Mitte von Norikum streiften, zeigt, wie gering die Schutzmittel waren, melche die römische Herrschaft den norischen Provinzialen darboth. Da überdies, nachdem schon lange die Hauptmacht des römischen Staates in den fremden Hilfstruppen bestand, endlich auch der weströmische Hof immer beharrlicher dem fremden Einflusse preisgegeben erschien, so war nicht zu verkennen, daß der Zeitpunkt nache sein, in welchem mit dem Umsturze des weströmischen Kaisersthrones durch deutsche Krieger, auch unser Vaterland aus der römischen Herrschaft unter die deutsche übergehen werde.

Die letten wests romischen Raiser.

In demselben Jahre mit Attila endete auch sein Gegner Aetius. Er hatte theils durch kluge Unterhandlungen, theils durch glückliche Kriegsthaten wiederholt das Reich gerettet. a) Die Verschwägerung mit dem Kaiserhause ward

vastavit. Castella vero nullum sensere periculum, quae lorica fidelis jejunii et laudanda cordis humilitas per Virum propheticum adversus hostium ferociam fidenter armaverat. (Euzipp. l. c. c. 25.) Die Quellen & Stelle nennt zwar Teurnia ober Tiburnia nicht; allein unter bem Rirchensprengel des Bischofs Paulinus, bessen die Stelle als denjenigen erwähnt, den die Verwüstung durch die Alemannen getroffen, kann wohl kein anderer verstanden werden, als der von Tiburnia, da Bischof Paulinus offenbar derselbe ist, von dem Eugippius erzählt, daß ihn die Gemeinde von Tiburnia zum Bischofe gewählt habe. Paulinus quidam ad 8. Severinum, fama ejus excurrente, pervenerat. Hic consortio beati Viri diebus aliquot remoratus, redire vellet, audivit ab eo: Festina venerabilis Presbyter, quia cito dilectionem tuam, populorum desideriis, ut credimus obluctantem, dignitas Episcopalis ornabit. Mox remeaute ad patriam sermo in eo praedicantis impleta est. Nam cives Tiburniae, quae est me tropolis Norici, cocperunt praedictum virum summi sacerdotii suscipere principatum. (Eugipp. l. c. c. 22.) Ueber Maximin fiehe Note 261.

<sup>(</sup>Actius) Reip. Romanae singulariter natus, qui superbiam Suevorum, Francorumque barbariem immensis caedibus servire Romano imperio corgisset. (Jord. de reb. get. c. 34.)

ein Gegenstand seiner Wünsche, entweder, weil er hierin eine Belohnung seiner Dienste, vielleicht auch eine Siche, rung seiner Stelle, wie seines Lebens sah. Alls er aber einst die Berheirathung seines Sohnes mit der Tochter des Kaisers, die ihm dieser zugesagt hatte, ungestümen Muthes begehrte, griff K. Valentinian, welchen Feinde und Neider bereits gegen Aetius eingenommen hatten, nach dem Schwerte, und die Verwundung durch des Kaisers Hand war das Zeichen zur Hinmordung des verdienstvollen Feldstern. Die Zeitgenossen bezeichneten den Verlust des Aetius als den Verlust der rechten Hand des Kaisers, und der Todesstoß, welcher dem Aetius das Leben genoms men, wurde zugleich als der Todesstoß des weströmischen Reiches angesehen. a)

455.

a) Ind. VII. Actio et Studio Coss. — Actius Patricius magna Occidentalis Reipublicae salus, et Regis Attilae terror, a Valentiniano Imp. cum Boctio amico in palatio trucidatur; atque cum ipso Hesperium cecidit regnum nec hactenus valuit relevari. (Marcell. Com. Chron. p. 292.) Actio et Studio Coss. Actius Patricius Valentiniani Augusti manu intra Palatium primo percussus, circumstantium gladiis crudeli morte extinguitur, Boetiusque praefectus nihilominus occiditur. (Victor Tununcus. Chron. p. 340.) Aetio et Studio. Inter Valentinianum Augustum et Aetium Patricium, post promissae invicem sidei sacramenta, post pactum de conjunctione, dirae inimicitiae convaluerunt, et unde fuit gratia charitatis augenda, inde exarsit fomes odiorum, incentore (ut creditum est) Heraclio Spadone, qui ita sibi Imperatoris animum in sincero famulatu adstrinxerat, ut eum facile, in quae vellet, impelleret. Cum ergo Heraclius sinistra omnia Imperatori de Actio persuaserat, hoc unum creditum est saluti Principis profuturum, si inimici molitiones suo opere prac-Unde Actius, dum placita instantius repetit, et causam filii commotius agit, Imperatoris manu et circumstantium gladiis crudeliter confectus Bortio Praef. Praetorio simul peremto, qui eidem multa amicitia copulabatur. (Prosp. Aquit. Chron. p. 674.) Quo tempore Romanus quidani dicto egregio sibi famam confecit. Roganti enim

3meite Periobe.

† **R**. 111.

17. Marg.

R. Balentinian III. überlebte nur furge Beit feinen Balentinian Relbberrn. Er ftarb eines gewaltsamen Tobes, und mit ibm erlosch bie mannliche Nachkommenschaft R. Theobostus Maximus bes Großen. a) Auf ben Thron feste fich ber Morbftifter Maximus, ein Mann, ber zweimal bas Confulat verwaltete, ber Patricier und Prafectus Pratorio fur Italien Die Raiferinn Wittve Eudoria mußte feine Gattinn werben, bamit fie ibm ben Thron ihres gemorbeten Gatten fichere; allein bie Straflofigfeit ber Morber bes Lettern verrieth ben Thronraub, wie bie ganbung bes Banbalen-Giferich bie Silflofigfeit bes neuen Raifers. t Maximus Maximus wollte flieben, wurde aber auf ber Flucht ergriffen, in Stude gerriffen, und fo gerftudt in bie Tiber gewor-Biergebn Tage binburch plunderten bie Banbalen Rom, und führten Taufende von Gefangenen nach Ufrita fort, und unter biefen auch die Raiferinn Guboria mit ibren zwei Töchtern.

12. Juni 455.

> imperatori, num factum bonum esset, quod sustulisset Actium? respondit, acire se minime posse, idue recte an secus fecisset; hoc tantom plane se intelligere, ipoum sibl manum dexteram altera abscidisse. (Procop. d. bello vandalico 1. 1. c. 4.)

- Ind. VIII. Valentiniano VIII. et Anthemio Coss Valentinianus priaceps dolo Maximi Patriciji cujus etiam fraude Actius perferat, in campo Martio per Optilum et Transtilam Actii satelites, jam percusso lleractio spadone, truncatus est. (Marcel. Chron. p. 292.) — Prosp. Aquit p. 674. Tiro p. 757. Chron. Pasch. (Alexandr.) p. 255 [321]. Idat, Chron. p. 35. Cassied, p. 230. Usque ad Valentinianum Theodosii generatio tenuit principa-(Idat. Chr. p. 37.) tam.
- Lacvatus est Maximus Imp. XVI. I. April. et occissus pridie ld. Jun. (Cuspin. Anon. Chron. p. 123.) .Ut autem hoc parricidium perpetratum est, Maximus vir gemini Consulatus, et Patriciae mpsit Imperium, qui cum pericliper omnia profuturus crederetur, ato, quid animi baberet, probavit; tores Valentiniani non solum non itiam in amicitiam receperit, uxo-

Als die Nachricht von dem Tode des K. Maximus nach Gallien kam, wurde der Feldherr der dortigen Trup; pen, Avitus, von den Soldaten unter Mitwirkung des westgothischen Königes Theoderich zuerst zu Toulouse, und dann zu Arles als Augustus ausgerufen. Er wurde als solcher auch in Kom empfangen, von dem byzantinischen Kaiser anerkannt; a) und die Eintracht zwischen den Beherrschern der beiden Reichstheile wie die Verbindung des Avitus mit den Westgothen schien dem römischen Reiche die

Avitus.

remque ejus Augustam, ammissionem viri lugere prohibitam, intra paucissimos dies in conjugium suum transire coëgerit. Sed hac incontinentia nou dia potitus est, nam post alterum mensem nuntiato ex Africa Genserici Regis adventu, multisque nobilibus ac popularibus ex urbe fugientibus, cum ipse quoque, data cunctis abeundi licentia, trepide vellet abscedere, septuagesimo septimo adepti imperii die a famulis Regiis dilaniatus est, et membratim dejectus in Tiberim, sepultura quoque caruit. Post hunc Maximi exitum confestim secuta est multis digna lachrymis Romana captivitas, et urbem omni praesidio vacuam Gensericus obtinuit, occurente sibi extra portas sancto Leone Episcopo, cujus supplicatio ita eum Deo agente lenivit, ut cum omnia potestatis ipsius essent, tradita sibi civitate, ab igne tamen et caede et suppliciis abstineretur. Per quatuordecim igitur dies, secura et libera scratatione omnibus opibus suis Roma evacuata est, multaque millia captivorum, prout quique aut aetate aut arte placuerant, cum Regina et filiabus cjus Carthaginem abducta sunt. (Prosp. Aquit. p. 675.) Victor Tan. p. 341. Evagrius II. c. 7. Miscella l. XV. c. 5. Jord. d. Regn. Success. c. 100. Tillemont VI. p. 257. Cassiod. Chr. p. 230. Tiro. p. 758, 759.

<sup>—</sup> Levatus est in hnp. Gallis Avitus VI Idus Julias (Chron. Anon. Caspiniani p. 124.) Ipso anno (necis Maximi) in Galliis Avitus ab exercitu Gallicano et ab honoratis, primum Tolosae, dehinc apud Arelatum Augustus appellatus, Romam pergit, et suscipitur. — Marcianus et Avitus concordes principatu Romani utuntur Imperii. (Idat. Chron. p. 36, 87.) Cassiod. Chron. p. 231. Pagi II. 349. Muratori Annali d'Italia IV. p. 601.

Sicherheit, und mit dieser eine längere Dauer zu versprechen. Allein die Römer änderten schnell ihre Gesinnung für den fremden Kaiser, sep es min, daß Avitus die Reigung bes Bolkes wegen seines üppigen Lebenswandels verlor, a) oder daß ihm selbe durch den herrschsüchtigen Sueven Ricimer, welcher nach Aetius den heerbefehl in Italien übernahm, entzogen wurde. b) Er floh von Rom nach Piacenza. Dort kam es zu ernstlichen Kämpfen mit Ricimer, Avitus entsagte dem Throne und ward Bischof von Piacenza.

456.

457.

Nach bem Abtreten bes Avitus wird die Auflösung bes römischen Reiches immer deutlicher. Wie in den einzelenen Theilen besselben fremde, triegerische Staaten entskehen, d) so ist in Italien selbst die Fremdherrschaft durch Ricimer entschieden. Der weströmische Raiserthron bleibt durch mehr als zehn Wonate unbesetzt, und wenn Ricimer die Herelichkeit des morgenländischen Raisers anzuerkennen scheint, und endlich sich selbst durch R. Leo zum Patricier, seinen Sünkling Majorianus aber zum Oberfeldberrn ernens

a) Avitus unus ex senatoribus et ut valde manifestum est, civis Arvernus, cum Romanum ambiisset imperium, luxuriose agere volens, a senatoribus ejectus, apud Placentiam urbem Episcopus ordinatur. (Greg. Turon. II. c. 11.)

b) (Joanne et Varone, His Coss.) Occissus est Remiscus in Palatio Clasis XV. Kal. Octobris. Captus est Imp. Avitus Placentiae a Magistro militum Ric imero et occissus Messianus Patricius ejus XVI. Kal. Junias. (Chron. Anon. Cuspin. bei Pagi II. 352 n. VI.) Joanne et Varane. His Consulibus dejectus est Avitus Imp. a Majoriano et Ricimere Placentia et factus est Episcopus in civitate. (Chron. Marii Aventicensis p. 402.)

p. 41. Cassiod, p. 231. Hist. Misc. 5. Er sab sich in der Folge zur kallien genöthiget, auf welcher er starb. l. 31. c. 11.)

versalbift. Ueberficht ber Gefc. b. alten und 248.

nen läßt, a) so moche er erwogen haben, daß die Anertennung eines fernen Raisers seiner herrickast keine Schumten setzte, wohl aber berselben das Gehäsige einer Annafung nahm. Das Bordringen der Alemannen durch Raistien bis herab durch Ober-Italien b) und die Berwühung Campaniens durch die seeränderischen Bandalen e) mochten das Bedürsniß eines selbstständigen abendländischen
Raisers sühlbar gemacht haben. Na jori anns wurde
daher gegen Ende des Jahres durch den Willen des Seines
tes, des Bolfes und des heeres Raiser im Occident. d)
Er wollte Italien vor den Rändereien der Bandalen
schützen, allein die beabsichtete Landung in Afrika ward
vereitelt, Najorian's Küstungen waren dennoch nicht ohne
Frucht, da Giserich den Frieden begehrte, wenn uns auch
die Bedingungen desselben nicht bekannt sind. e) Seine

Majoria:

458. 460.

a) Constantino et Rufo. His Coss. Ricimer Mag. mil. Patricius factus est prid. Kl. Marcias. Et factus est Majorianus mag. mil. ipso die. (Chron. Anon. Cusp. p. 124.)

b) L. Beau. l. 34 c. 7. Tillemont VI. p. 308. Sidon. Apollin. in Panegyr. Majoriano dicto. p, 1048. G — H.

c) Muratori Annali d'Italia V. p. 8. Sidon. Apoll. l. c. H.

d) Ordo omnis regnum dederat, plebs, curia, miles Et collega simul. (Sidon. Apollin. l. c. p. 1084 H.) — Majorianus apud Ravennam invadit Imperium. (Hist. Miscella l. XV. p. 98. Ed. Murat.) Ueber die Chronologie Tillemont. VI. p. 634. Not. 1.

Leo Aug. et Majorianus Aug. [458]. His. Coss. Majorianus in Africam movit procinctum. (Cassiod. Chron. p. 231.) Gaisericus Rex a Majoriano Imperatore per legatos postulat pacem (Idat. Chron. p. 45). Prisc. in Excerptis de Legationibus p. 28 [42]. Bon Berträgen, die Giserich mit Majorian geschloßen, spricht Priscus I. c. p. 50 [74] später: Genserichus cum non amplius foe deribus cum Majoriano pactis stare constituisset. — Muratori Annali d'Italia V. p. 11 — 14.1. Beau. 1. 34. c. 22. — Magno et Apollonare [460]. Ko anno

461.
7. August.
Severus
19. Nov.

462.

465 15. August. Berbienste schüpten ihn nicht gegen die Eifersucht des Patricier Ricimer. Auf Anstisten des Lettern wurde er bei Tortona ermordet, und erst nach dem Berlause des vierten Monates wurde Lucius Severus zu Ravenna als Kaiser ausgerusen. ») Die Geschichte weiß von ihm nichts, als, daß er ein Lucanier war, Antheil an der Ermordung des Majorianus hatte, fruchtlos bei K. Leo um Hilfe wider die Bandalen bath, und daß er, nach vier Jahren gestorben, nicht ohne den Verdacht, daß Ricimer ihm Gift habe beibringen lassen. d) Ricimer hatte für ihn geherrscht,

captae sunt naves a Vaudalis ad Elecem, juxta Carthagine Spartaria. (Marii Aventicens. Chron. p. 402.)

- Severiuo et Dagalais [461]. His Coss. dejectus a) est Majorianus de Imperio in civitate Dertona a Ricimere Patricio et interfectus est super Ira suvio: et laevatus est Severus Imperator Ravenua. (Marii Avent. Chron. p. 402.) Severino et Dagalaifo. His Cons. depositus est Majorianus Imp. a Patricio Ricimere Dertona. IIII non. Aug. et occissus est ad fluvium Ira VII Id. aug. et levatus est Imp. dn. Severus XIII. Kl. Decemb. (Casp. anou. Chron. p. 125.) Severinus et Dagalaiphus. His Coss. Majorianus immissione Ricimeris extinguitur, cui Severum natione Lucanum Ravennae succedere fecit in regno. (Cassiod. Chron. p. 231.) rianus apud Ravennam levatus Caesar imperavit Romae annis IV. menses VI; juxta Lyram fluvium occissus est. (Catalog. Imp. p. 254.) — Chron. Marcell. p. 294. Marii Avent. Chron. p. 402. Miscella l. XV. c. 6. Pagi II. p. 366.
- b) Severus a Senatu Romac Augustus appellatur anno imperii Leonis quinto. (Idat. Chron. p. 46.) Denique copiis navalibus carebant (Romani Occidentales), quas cum a Romanis Orientalibus petiissent, nou impetrarunt, quia foedus cum Genserico fecerant. La res, divisa scilicet Imperii administrandi ratio magno detrimento Romanorum Occidentalium rebus fuit. (Pris. c. Rhet. p. 29 [42]). Herminerico et Basilio. His Coss. defunctus est Imp. Severus Romac. XVIII. Kl. Sept. (Cospin. Anon. Chron. p. 125.) Severus Romae imperavit anois IV. ibique religiose vivens decessit. (Cata-

und herrschte nun wieder im Ramen bes morgenländischen Kaisers Lev. Wie einst die Trennung des Abendlandes vom Morgenlande als ein Mittel zur leichteren Bertheidigung des ersteren erschien, so glaubte man nun, daß nur eine genaue Verbindung ber Kräfte des einen und des andern Reiches Italien von den Gefahren retten könne, welche ber Bandalen = König Giserich bemselben fort und fort drobte. Man empfing baber einmuthig ben neuen Raiser Unthes Unthemius. mius, welchen R. Leo nach bem Berlaufe von beinahe zwei Jahren nach dem Occidente gesendet hatte. a) Ricimer's Chrgeiz follte durch die Vermählung mit der Tochter bes neuen Kaisers zufrieden gestellt werden. Allein Ricimer scheint Jahresende sich in der Hoffnung, welche er auf seine Vermählung gestütt, getäuscht zu haben. Er begann die Ränke, die er bereits gegen brei Raiser gebraucht hatte, nun auch gegen seinen Schwiegervater Anthemius. Die Eintracht war aufgehoben, und Ricimer zog sich nach Mailand in eine drohende feindliche Stellung zurück. Die traurige Lage

467 12. April.

470.

log. Imp. ap. Roncal. II. p. 254) Flavius Herminericus V. C. Tl. Basiliscus V. C. — Hoc anno A. D. XVIII. Kal. Sept. Imp. Caes. Fl. Severus August. mortuus est, Mortuo Severo Aug. in occidente Interregnum fuit anni I. Mens. VII. D. XXVII. (Onuphr. Panu Fasti Cons. p. 126 u. 127.) Herminericus et Basilius. His Coss. ut dicitur, Ricimeris fraude Severus Romae veneno peremtus est. (Cassiod. Chron. p. 232.)

Imp. Caesar. Fl. Authemius — Hoc anno ex A. D. Prid. ld. Aprili. (Panv. Fast. Cons. p. 127.) Pusaeus et Joannes. His Coss. Authemius a Leone Imperatore ad Italiam mititur, qui tertio ab urbe milliario in loco Beontotas suscepit impe-(Cassiod, Chron. p. 232.) Ind. V. Pusaeo et Joanue Coss. Leo Imp. Anthemium Patricium Romam misit, Imperatoremque constituit. cell. Chron. p. 295.) Anthemius porro rogatu legatorum a Romanis ad Occidentem habitantibus Constantinopolim ad Leonem missorum, Imperator ad Romam gubernandam mittitur. (Evagrii Hist. l. II. c. 16.) — in cujus (Majoriani) locum a Leone Principe missus Anthemius — (Hist, Miscella l. XV. c. 6.)

bes Reiches, welches mit immer mehr geschwächten Rraften gegen feine außern Reinbe nur mubfam fampfte, geftattete nicht einen Burgerfrieg. Dan beschwor baber Ricimer gu friedlicher Ausgleichung, und Epiphanias, Bifcof von Das via. wurde nach Rom an Untbemius gefenbet. Achtung, welche ber Raifer fur ben frommen Bifchof begte, bewirkte ben Frieden. Die Friedensbothichaft murbe mit Freude in Mailand empfangen [262]. Bei Ricimer mar jeboch an feine Treue, und baber auch an feine lange bauernbe Rube ju benten. Schon im folgenden Jahre erschien Ricis mer unerwartet mit einem heere an ber Tiberbrude und begann bie Belagerung ber Stadt. Unthemine batte nur eine geringe Rriegsmacht, bie Bunft ber Bevolferung war zwischen ihm und Ricimer getheilt, und aus Conftantinopel tam auch ein neuer Raifer, Dlybrind, gefenbet. Die Roth ber Belagerten flieg auf bas Meußerfte, ba erfcbien Bilimer, ber Statthalter Gallien's, mit einem Bilfebeere, verlor jeboch an ber Abriansbrude Schlacht und Leben. Ricimer rudte nun in bie Stadt ein, Anthemius murbe ermordet, und bie Sabe ber Momer ber Plunberung preisgegeben. Rur die zwei Regionen, in welchen die Plunderer eingelagert maren, blieben verschont. a) Bu ber vielfachen

472.

Olybrius.

† Anthemius 11. Juli.

a) lu Italia Recimer dux, cujus prius facta mentio, Authemii pie admodum Romae Imperium administrantis gener, in proprium insurgit socerom: bellis vero totam regionem occupantibus, tanta fama atteruntur Imperatoriae copiae, ut coriis aliisque cibis insolitis non parcerent; ipsum vero Imperatorem Anthemium septimo Imperii anno tollerent e medio. Tam Leo propter tamultus deune Romae concitatos Olybrium Placidiae conjugem Romam · missit Imperatorem prius renunciatum. (Theophanis Chron, p. 81 [101].) — Barbarica perfidia foedas Ricimerus irrampens, erat enim Gothas prosapla, cum manu mox valida urbem contendit, atque apud Anicionis pontem castra composuit. risa itaque Roma est, et quidam favebant Anthe-D. quidam vero perfidiam Ricimeris sequebantur. er hace Olybrins a Leone Augusto missus, ad bym venit, vivoque adhuc Authemio regiam opius est potestatem. Bilimer Gailiarum rector,

Noth ber Stadt kam noch eine verheerende Seuche. Auch Micimer wurde ein Opfer derselben, a) und man hätte t Ricimer. glauben sollen, daß der neue Raiser sich gefreut habe, eines Anmagere los geworden zu fenn, welcher ichon vieren feiner Vorgänger verberblich wurde. Allein bas weströmische Reich schien weber im heere noch am hofe ber Fremden entbehren zu können. An Ricimer's Stelle trat sein Reffe Gundibald, ein Sohn bes Burgunder : Königes Gundeuch. Er zeigte bald, baß er bas werden wolle, was sein Borfahr gewesen, ein Schöpfer und herr der abendländischen Raiser. Denn als Olybrius am 23. Oktober gestorben, 23. Oktob. und ber Senat entweder über die Bahl eines neuen Raisers uneinig war, ober hierüber mit R. Leo im Driente unterhandelte, wurde auf Antrieb und mit Willen des Heeres, mehr durch Anmaßung als durch freie Wahl, zu Ravenna Glycerius als Kaiser ausgerufen. b) Die Geschichte

18. Aug.

Glycerius

cognita adversus Anthemium conspiratione Ricimirii, Anthemio ferre praesidium cupiens, Romam properavit. Is cum Ricimirio apud Adreani pontem proelium committens, continuo ab eo superatus et occissus est. Extincto Bilimero mox victor Ricimirus urbem invadens quarto jam anno agentem jura Imperii Anthemium gladio trucidavit. Praeter famis denique morbique penuriam, quibus eo tempore Roma affligebatur, insuper etiam gravissime depraedata est, et exceptis duobus regionibus, in quibus Recimirius cum suis manebat, caetera omnia praedatorum sunt aviditate vastata. (Hist. Miscella l. XV. p. 99. Edit Muratori.)

- Sed non diutius de perfidia laetatus est Ricimerus. Nam post mensem tertium excruciatus languoribus et ipse interiit. (Hist. Miscella l. XV. p. 99.)
- Festo et Marciano. His Cons. bellum civile gestum **b**) est Romae inter Anthemium Imp. et Ricimerem Patricium et laevatus est Imp. Olybrius Romae et occissus est Imp. Anthemius. V. Idus Julias et defunctus est Ricimer XV. Kl. Sept. Eo anno Gundobaldus Patricius factus est ab Olybrio Imp. et defunctus est Imp. Olybrius Romae. X. Kl. Novembris. (Cuspiniani Anon. Chron. p. 126.) Cassiod. Chron. p. 282. — Mortuo Ricimiro Olibrius Imp. Gundibarum ejus nepotem Patricium effecit. Olibrius

## 3 meite Periode. 318

5., März **473.** ·

474.

kennt nicht seine. Abkunft, und weiß wenig von den Thaten seiner furzen Herrschaft. Der Oftgothen, welche in Italien eingefallen waren, wußte er fich nicht mit ben Baffen, sondern durch Geschenke und durch die Hinweisung auf Gallien zu erwehren. ..) R. Leo fah ihn als einen Eindringling an, und sendete ben Gatten seiner Nichte, Jul. Nepos. Julius Nepos, den Sohn des Nepotianus, mit einem Heere nach Ravenna, und ließ ihn durch seinen Feldherrn Domitian als Raiser ausrufen. Bon Ravenna zog Nepos mit seinen Truppen nach Rom, Glycerius entsagte an der Tibermundung dem Throne, erhielt das Bisthum von Salona, und Nepos wurde auch in Rom als Kaiser verkundet. b) Die Gewalt, welche einst Ricimer und

24. Juni.

quoque dum septem menses Imperium gessisset, morte propria defunctus est Romae. Post hujus fanus Licerius domesticus; a Gundibaro Patricio totius etiam voluntate exercitus, apud Ravennam Imperator efficitur. (Hist. Miscella XV. p. 99.) Ind. XI. Leone Aug. V. Sixto Cos. Glycerius apud Ravennam plus praesumtione quam electione Caesar factus est. (Marcell. Chron. p. 297.) — Pagi II. p. 386 n. VI. Leone Aug. V. Hoc Cons. laevatus' est Imp. Glicerius Ravennae III. Non. Martias. (Chron. Cusp. Anon. p. 127.)

- a) Siehe oben S. 303.
  - h) Dom. Leque juniore Aug. His Cons. . . . de Imperio Glicerius in porta urbis Romac. (Chron. Anon. Cuspin. p. 127.) Leo junior Aug. Cons. — Eo ctiam anno Romac Glicerio Nepos successit in regno (Cassiod. Chron. p. 233) Romaeque regnaus (Glicerius) a Nepote Imperio expulsus est anno Imperii sui secundo et in porta urbis Romae Episcopus ordinatus. . . (Catalog. Imp. p. 254.) Ind. XII. Leone juniore solo Cons. — Glycerius Caesar Romae imperium tenens, a Nepote Marcellini quondam Patricii sororis filio, imperio expulsus, in porta urbis Romae ex Caesare episcopus ordinatus est, et obiit. (Chron. Marcellini p. 297.) Anno deinde sequenti (nach der Thronbesteigung des Glycerius) inopinate nopos Patricius cum exercitu veniens Licerium regia exuit potestate eumque apud Salonas Dalmatiarum urbem Episcopum ordi-

Gundobald geubt, scheinet nun unter Nepos der heermeister Drestes beabsichtet zu haben. Er war ein Römer, und wohnte in Pannonien, als selbes an R. Attila abgetreten wurde. Sein Vater hieß Tatullus, zur Frau hatte er aber die Tochter eines gewissen Romulus aus Bei Attila genoß er großes Ansehen, und wurde von demselben zur Gesandtschaft an den Raiser Theodosius II. gebraucht. a) Nach bem Tobe Attila's begab er sich, wie es scheint, an den abendländischen Hof, und murde Patricier mit dem Befehle über bas Beer. Gein Einfluß mochte dem R. Nepos gefährlich erscheinen, und er suchte baher ben Drestes nach Gallien zu entfernen, von woher er den Decius oder Aecdicius, den Sohn des gemes senen Kaisers Avitus, nach Italien berufen hatte. Drestes ging jedoch nicht nach Gallien, sondern ruckte im Bertrauen auf die Anhänglichkeit der Truppen wider seinen Raiser. Nepos zog sich nach Ravenna zurück, wurde dort durch Drestes belagert, und sah sich endlich genöthiget, nach Dalmatien zu entfliehen. Die Kaiserwürde verlieh der 28. August. mächtige Feldherr seinem Sohne Romulus, welcher ben Beinamen Augustulus erhielt. b) Drestes erfuhr nur zu

Dreftes.

475 31. Dft. Romulus

navit. (Hist. Miscella XV. p. 99. Edit. Muratori.) Nepotem filium Nepotiani copulata nepte sua in matrimonio, apud Ravennam per Domitianum clieutem suum Caesarem ordinavit. Qui Nepos reguo potitus legitimo, Glycerium, qui sibi tyranico more regnum impossuisset, ab Imperio expellens, iu Salona Dalmatiae Episcopum fecit (Leo). (Jordanes d. Regn. Success. c. 101.) - Marii. Avent. Chron. p. 1403. Pagi II. 388. Muratori Ann. d' It. V. p. 81. l. Beau l. 35. c. 40. Tillem. VI. p. 424.

Siehe Note 255. — Urestes Pannotos, qui co **a**) tempore, quando Attila ad Italiam venit, se illi junxit, et ejus notarius factus fuerat; unde profecit et usque ad Patriciatus dignitatem pervenit. (Anon. Vales. p. 803.) — Muratori Annali d' Italia V. p. 85. - Orestes - singulari prudentia vir. (Procop. de bello Goth. I. c. 1. p. 1 [308].

<sup>-</sup> Nepos Imperator, praecepit Decio, relictis Galb) liis ad se venire, in locum ejus Oreste magistro

I. Abtheil. 3. Heft.

3meite Periode.

320

Augustulus. balb die Folgen einer gewaltthätigen, burch die Gunst des Heeres bewirkten Thronverleihung. Bor beiläufig zehn 465. Jahren wurden Silfstruppen aus ben Bolfern ber Schren, Rugier, Turcilinger und Heruler nach Italien gerufen. Sie zogen dabin burch Noritum unter Anführung Odoacer's, a) welchen Jordanes einen König ber Turcilinger nennet. b) In dem Maße, als der Vorzug der fremden Truppen immer entschiedener bervortrat, wuchsen auch ihre Forderungen und die Hilfsvölker, die mit Oboacer eingewandert waren, forderten endlich von Drestes den britten Theil des italischen landbesites. Da ihnen dieser verweigert wurde, wählten sie ihren einstigen Anführer Dboacer, welder neben Drestes am Raiserhofe eine wichtige Stelle befleis dete, zu ihrem Könige, um unter seiner Anführung sich durch Waffengewalt zu erzwingen, was man ihnen in Güte einzuräumen weigerte. Orestes zog ihm bis Ligurien entgegen; ba jedoch sein heer theils zu schwach, theils unverläßlich mar, so wendete er sich nach Pavia, um hinter bessen Mauern Schutz zu sinden. Allein die Stadt wurde

476 28. **Xug**.

> militum ordinato; qui Orestes suscepto et contra hostes egredieus, a Roma Ravennam pervenit ibique remoratus, Augustulum filium suum Imperatorem efficit. Quo comperto, Nepos fugit in Dalmatian, ibique defecit privatus Regno, ubi jam Glycerius dudum imperator Episcopatum Salonitanum habebat, Augustolo a patre Oreste in Ravenna imperatore ordinato. (Jord. d. reb. get. c. 45.) P. C. Leonis jun. aug. His Cons. introivit Ravennam Patricius Orestes cum exercitu et sugavit Imp. Nepos ad Dalmatias V. Kl. Sept. Eo anno Augustulus Imp. laevatus est Raven. a Patricio Oreste patre suo prid. Kal. Novemb. (Cuspin. Chron. p. 127.) — Cassied. Chron. p. 233. — Cathalog. Imp. p. 254, 255. Marcellini Chron. p. 298. Pagi II. 390.

erobert und geplündert, mit Feuer und Schwert verwüstet,

Drestes aber nach Piacenza gebracht, und dort an demselben

Tage hingerichtet, an welchem er Ein Jahr zuvor seinem

a) Cujns pater Aedico dictus. (Anon. Vales. p. 205.)

b) Siehe unten Rote 263.

Raiser Repos die Raiserkrone geraubt hatte. Die Sieger rückten nun vor Ravenna, wo sich Romulus Augustulus Er wurde des Purpurs beraubt, ihm jedoch, befand. seiner Jugend wegen, eine sichere Wohnstätte zu Lucullanum in Campanien mit einem Jahresgehalte gegönnt. [263] Mit ! ländischen ihm erlosch ber Kaisertitel im Abendlande, Oboacer mar mit dem Namen eines Koniges der deutschen Bölker in Italien zufrieden, nahm von dem morgenländischen Raiser die Würde eines Patriciers, und, obgleich er Italien nur für den morgenländischen Raiser zu verwalten schien, so zeigte boch schon die Härte, mit welcher die italischen Stäbte, welche mit ben Waffen unterworfen werden muße ten, behandelt wurden, daß die Besignahme durch Odoacer eine mahre Eroberung, und seine Berwaltung die Herrschaft eines Kriegers mar. Italien mard ber Gip eines deutschen Reiches, dessen Herrscher die übrigen Provinzen ihren Eroberern nicht mehr streitig zu machen suchte. so hatte dann mit dem Umsturze des weströmischen Raiserthrones auch für unser Vaterland die römische Herrschaft geendet, nachdem dieselbe durch beinahe fünf Jahrhunderte anerkannt, und burch die Schicksale bes Römerstaates ber Zustand unseres Landes mehr oder minder bedingt worden war. Mit der Gründung der Herrschaft deutscher Völker in Italien beginnet, wie wir sehen werden, auch für unser Vaterland eine neue Zeit, die Begründung veränderter neuer Verhältniffe. Die Auflösung des weströmischen Rais serstaates bilbet baher ben Schlußstein einer Periode in ber Geschichte unseres Baterlandes, und, angelangt bei einem Benbepuntte in bem Schicksale unserer Boraltern, fragen wir mit Recht, welcher mar also ber Zustand unseres Landes mahrend ber Dauer der nachstabgelaufes nen Periode, der Periode der Romerherrschaft?

Um sich diese Frage zu beantworten, muß wohl beachtet werden, daß dieser Zustand sowohl durch Begeben. heiten, die von außenher wirkten, als auch durch bie Einrichtungen bes Staates, welchem unser Land angehorte, dann durch die Art und Weise begründet murde, wie diese Einrichtungen von den Mächtigen des Reiches und ber

Umsturz des abende Kaiserthrones.

Provinzen benütt, die Gesete vollzogen wurden. **E** muffen baber bie einen wie bie andern gleichmäßig als gemeinsam wirkende Ursachen beachtet werden, und erst nach einer solchen gemeinsamen Beachtung werben wir uns ein möglichst treues Bild von dem Zustande unseres landes in ben verschiedenen Perioden ber Borgeit entwerfen konnen. Dieses ermägend, habe ich vor Allem in der politischen Geschichte diejenigen Begebenheiten auszuheben und in ihrem natürlichen Zusammenhange vorzutragen gesucht', 'welche den Leser sowohl über die zeitweisen Schickfale des Gesammt. faates, welchem unser Land angehörte, als auch von ben Geschicken der Provinzen in so weit zu unterrichten vermögen, um sich vor Allem bie Frage beantworten zu können, welchen unmittelbaren und mittelbaren Ginfluß die Ereignisse während der langen Dauer der Römer- Herrschaft auf bas Wohl oder Weh, auf bas Glück oder Unglück unserer Vorältern gehabt haben muffen. 3ch habe bereits im Berlaufe meiner Erzählung wiederholt den Einfluß angebeutet, welchen bas eine ober bas andere Ereigniß auf unser Vaterland geübt haben möge; da nun aber meinen Lesern das Ganze der Erzählung vorliegt, so wird es nicht zweckwidrig erscheinen, wenn ich bas Erzählte nun als Beobachter überschaue, und mit der gehörigen Rücksicht auf die physische Beschaffenheit unseres Gebirgslandes, und auf die Stellung desselben in Mitte der Guddonau-Provingen des Westens, auf den Untheil, welcher unseren Borältern an den vielen und wiederholten Leiden, welche in dieser Periode über ben Römerstaat hereingebrochen sind, von der Vorschung zugewiesen wurde, und auf den hierdurch veranlaßten eigenthümlichen Zustand unseres Baterlandes während der Römer : Herrschaft aufmerksam zu machen versuche, um bann gur Darstellung ber romischen Ginrichtungen und überhaupt zur Vorbereitung für die Beantwortung ber weitern Frage, wie der Zustand unserer Borältern burch bie römischen Einrichtungen und durch römischen Einfluß überhaupt bedingt worden seyn moge, übergeben zu konnen.

Rudblide.

Die Alpenkette, welche Kärnten umgibt, bilbete lange die Schutwehre des Landes gegen die erobernden Römer. Erft nachdem die westlichen Nachbaren, die Rhätier und Binbelicier, den siegreichen Waffen des Drusus und Libes rius sich unterwerfen mußten, und daburch die Alpenstraßen, welche nach Kärnten führen, ben Siegern geöffnet murben, ergaben sich auch die norischen Bewohner desselben, die letten unter ben Alpenvölkern, ber römischen Strichaft. 2) Auch während dieser Herrschaft waren unsere Gränzalpen durch lange Zeit die Schutmauer Kärntens gegen die Unfälle, welche frühzeitig und oft über unfere Nachbarländer, und burch diese auch über Italien gekommen sind. Schon in dem ersten Decennium nach der Unterwerfung bes norischen Landes empfanden die Pannonier', unsere öftlichen Nachbaren, die Folgen wiederholter, unglücklicher Befrei-Dem norischen Gebirgslande, welches an ungeversuche. der Sache ber Pannonier feinen Untheil genommen, blieben diese Folgen fremb, und auch die Heereszüge gingen jenseits unserer Berge nach Pannonien und auswärts nach ber Donaugränze, welche Norifum von den freien Bolfern Groß : Germaniens schied. b) Die Lage an dieser Reichsgränze und zwischen unruhigen Bölkern hatte den Kaiser Octavianus Augustus bestimmt, auch bas Land ber Norifer den kaiserlichen Kriegsprovinzen beizuzählen, c) und die Bebeutsamkeit unseres Berglandes als Vormauer Italiens wurde in dem Thronstreite des Otho, Vitellius und Bespasianus entschieden anerkannt. Dennoch mag bas land wenig an den lästigen Folgen solcher Bedeutsamkeit gelitten haben; denn es genügte, die Bruden, welche über die Rienz, über die Drau und über die Gail führten, abzubrechen, und ein Beobachtungsheer an ben nördlichen julischen Alpen aufzustellen, um den Bitellianern ben Weg nach Ober-Rärnten zu verwehren, und ben Plan berfelben, über unsere Gränzalpen in Italien einzubrechen, vereitelt zu haben. Rärnten blieb frei vom feindlichen Ginfalle, und da Raiser Otho in Ober Stalien stand, die Legionen aus Dalmatien und Pannonien sich in Aquileja sammelten,

a) Siehe oben S. 40 u. 41.

b) Siehe oben S. 62 - 64.

e) Siehe oben S. 58.

und auch das heer bes Bespasianus von dem Sammelplate in Petrau die große pannonische heerstraße jenseits unserer sudlichen Gebirgegranze nach Aquileja zog, a) so blieb Kärnten auch frei von dem Ungemache, welches mit dem Durchzuge eines jeden großen, wenn auch befreunbeten, heeres unvermeidlich verbunden ist.

Die Rarnten auf biefe Beife frei blieb von ben Ucbeln, welche jeben Burgerfrieg begleiten, fo fab felbes auch fern von fich bie Schredniffe bes Rrieges, welcher durch die Dacier, die mabrend bes letten Thronftreites in Möffen eingefallen maren, veranlaßt murbe. Die Bermuftung traf vorzüglich ben Dften Illyritums, erftredte fic aber jum Theile auch über Pannonien. Morifum blieb verschont, und bie Sicherheit, beren fich felbes erfreute, wurde nun noch badurch erhöht, bag R. Trajan die Dftgrange ber Donau bis an ben Pruth und an bas fcmarge Meer erweiterte. b) Defto ichredenber mar fur bie Bewohner unferer Landstriche bie Runde von bem Musbruche bes Markomannen Rrieges, c) welcher ber romischen herrschaft bis hinab nach Italien ben Untergang zu broben fdien. Die beutschen Sorben, welche burch Rhatien und Moritum bis an die Grangen Italiens vorbrangen, d) mogen bas westliche Ober Rarnten, mo felbes an Tirol grangt, und von wo bie alte Deerftrage über bie Plefenalpe nach Italien führt, burchzogen haben, und auch Mittelund Unter Rarnten wird von ben fremben Boltern beimgefucht worden fenn, ba die Bahl berfelben groß mar, ibre Maffen fich nach ber gangen Donaugrange ausbehnten, und bie große Bahl ber Gefangenen auf ein großes Felb ber Ausbeutung schließen lagt. Indeffen mar ber Buftanb Rarntene boch noch gunftiger, ale ber feiner Nachbaren; benn ber haupttumelplag ber Bolfer mar Pannonien unb bas Grangland an ber Donau gewesen, ber Sauptgug

ben S. 61 - 72. ben S. 72 - 74.

ben G. 74.

ben S. 78 u. 79.

des Heeres unter Mark Aurel ging durch Pannonien, und dort in Carnutum und in Vindobona war das Standquartier desselben.

Der Markomannenkrieg war aber auch außerbem wirksam auf den Zustand unseres Landes für die ganze folgende Die Römer erkannten Mittel= Norikum als ein Berbindungsland zwischen Stalien und dem norischen Grang-Es wurden Straßen bereitet, welche in der fürzesten Entfernung von Aquileja nach ben militärisch wichtigen Punkten von Juvavum (Salzburg) und Dvilabis (Wels) führten, und durch eine Straße, die von Virunum in Mittel=Rärnten auslief, und über Juena im Jaunthale durch Unter Rärnten gezogen ward, mit dem großen Seerwege verbunden wurden, welcher von Uquileja nach Pannonien führte. Die Colonie Birunum in Mittel = Rärnten erhielt eine größere Militarsmacht, welche ben Legionen an ber Donau als Erganzungs- und Hilfstruppe dienen, für Italien aber eine Nothwehr senn sollte, jedenfalls eine Schutwache für die Sicherheit unseres Landes war. a) Mehr aber als diese Borkehrungen friegerischen Schutes nütte Rärnten seine Lage, besonders bei der neuen Gestaltung der deutschen Bölker in die zwei großen Bunde, ben alemannischen im Westen und den gothischen im Often. Das Hauptaugenmert bes einen war auf Rhätien und bann auf Italien, bas bes andern zunächst auf die öftlichen Provinzen Illyrifums und bann auf ben Drient gerichtet. daber auch Kärnten, wie nicht zu zweifeln, von einzelnen Sorben aus dem Bunde der Einen wie der Andern, wie einst im Markomannen = Kriege heimgesucht und auch von Bolfern, die von der Mittel Donau herab gegen Italien vordrangen, durchzogen wurde, und eben so bie Drangsale, welche ben romischen Staat gleichzeitig im Innern trafen, nicht wirfungslos für Kärnten bleiben konnten, so war selbes als Zwischenland zwischen ben Provinzen, die dem erften Unfalle ausgesetzt waren, dennoch glücklicher als diese, welche fast immer der Schauplat des friegerischen Glendes waren. h)

a) Siehe oben G. 81 - 84.

b) Siehe oben G. 84 - 101.

Die Erfahrungen dieser letten Leibensperiode und die neuen Gefahren des Reiches veranlaßten eine Theilung! der Reichsverwaltung. Gie begann burch Diocletian und Maximian, und Kärnten kam in Folge solcher Theilungen unter Galerius und bann unter Licinius. a) Constantin verband zwar wieder alle Reichstheile unter seine Alleinherrschaft, b) gab jedoch gegen das Ende seines Lebens einzelne Reichstheile seinen Sohnen und Neffen zur Verwaltung. c) hierdurch fam Kärnten unter die Verwaltung bes jungsten Sohnes Constantin's Constans, und blieb unter dessen herrschaft auch dann noch, als nach bem Tobe Constantin's bessen Söhne die Herrschaft theilten. d) Des Constans gewaltsamer Tod und der Sieg über die Anmasser Betranio und Magnentius brachten Rärnten wieder mit dem übrigen Abendlande unter die Alleinherrschaft des Constantius. e) Die Gefahren des Reiches im Often nöthigten ihn zur Wahl bes Casars Gallus; die Gefahren bes Reiches im Westen aber zur Ernennung bes Casars Julian. Siege bes Lettern halfen ihm noch bei Lebzeiten seines Dheimes Constantius zur Kaiserwürde, und wiesen die Feinde des Westens in die Gränzen ihrer känder zuruck. D Allein nach Julian's Tode erhoben sich diese von Neuem, und nach Jovian's kurzer Herrschaft sah sich R. Valentinian I. genothiget, die Herrschaft mit seinem Bruder zu theilen. Kärnten fam dadurch mit bem übrigen Ilnrifum unter bie Herrschaft Valentinian's I., und nach deffen Tobe an ben vierjährigen Valentinian II. unter ber Mitherrschaft bes stebenzehnjährigen Jünglings Gratian. g)

Die Theilung der Reichsverwaltung gestattete eine vielseitigere und darum leichtere Bertheidigung der weitaus-

a) Siehe oben S. 101 · 112.

b) Siche oben 3. 112 — 122.

c) Siche oben S. 144.

d) Siehe oben S. 144 — 147.

e) Siehe oben S. 147 — 152.

f) Siehe oben G. 152 - 156.

e) Siehe oben S. 156 — 161,

gebehnten Reichsgränze. Schon baburch gewann unfer Land an ber Giderbeit gegen bie Befahren auswärtiger Die Bewohner beefelben maren aber gludlicher als die Nachbaren in Pannonien und Rhatien; benn biefe litten viel burch bie Grangfriege, D wenn felbe auch gludlich enbeten, und Pannonien mar vollends auch ber Chauplas innerlicher Rriege gemefen, bes Rampfes wiber ben Wegenfaifer Magnentius, mabrent unfere Boraltern binter ben fcugenben Bergen einer Rube genoßen, bie faum burch ben ichnellen Durchzug bes julianischen Mittelheeres b) geftort Ungeftort blieb felbe burch bie neue Bewegung ber murbe. Bolfer nach Julian's Tobe, und felbft bie erften Folgen ber großen Bolfermanberung e) trafen bas ferne Thracien, und auch bann, ale bie Barbaren bis an bie fublichen julifchen Alpen vorgebrungen maren, bilbete ber Gebirgezug, ben wir bie frainerischen Alpen nennen, eine Schugmauer, an welcher auch bie großen Beere poruberzogen, welche aus bem Oriente gegen bie beiben Unmaffer Marimne unb Eugen nach bem Abenblande geführt wurben. d)

Einen genauen Beobachter ber Ereignisse konnte jedoch diese scheinbare Sicherheit nicht über das täuschen, was in der Zukunft den Bewohnern unseres Berglandes bevorstehe, und die Scenen der wilden Verheerungswuth, welche noch ferne schienen, waren nur ein Borbild der Leiden, mit welchen in kurzer Zeit auch unsere Borältern heimgesucht werden sollten. Der Andrang der fremden Bölfer war zu start, die Anzahl berselben zu groß, als daß ihnen irgend eine Schutmauer, wäre selbe auch von einer großartigen Natur ausgeführt, zu widerstehen vermocht hätte. Durch die Gewohnheit der Kaiser, sich bei den fremden Bölfern Söldner und hilfstruppen zu suchen, lernten diese immer klarer die Schwäche des Reiches und ihre eigene Bermögens heit kennen. Es konnte ihnen eine thatens und vortheillose

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 162 — 177.

b) Giebe oben G. 154.

e) Giebe oben G. 177 - 197.

<sup>4)</sup> Giebe vben C. 197 - 216.

Rube in ihrer heimath nicht weiter gefallen, fle mußten zurück trachten nach bem Schauplate lohnender Eroberungen und italischer Genuffe. Die Rückfehr war ihnen aber leicht, ba sie im Dienste ber Romer bie Straße kennen lernten, welche sie nun als Eroberer zu ziehen hatten. Hierzu fam aber noch ferner, daß nach dem Tode des ersten Theodosius nicht bloß die Verwaltung des Reiches getheilt war, sondern, daß sich auch die Interessen derer, die die schwachen Raiser so wie die Reichstheile beherrschten, feindlich entgegen fanden. Statt mit gemeinsamen Kräften bie Barbaren binzuhalten, wurden diese als Werkzeug feindlicher Absichten auserseben. a) Zum Unglücke für unser Land wurde gerade Illyrifum der Zankapfel für die Herrscher bes Bestens und bes Oftens. Bahrend jene ben öftlichen Theil, welcher durch die Theilung zwischen Arcadius und Honorius an den Drient fam, wieder an den Occident ju bringen trachtete, war ber Hof von Constantinopel bemüht, bas östliche Illyrikum nicht bloß bem Oftreiche zu erhalten, sondern demselben auch noch die Provinzen des westlichen Illyrifums zu verbinden. b) Darum erhielt der Bermufter Alarich e) den Heerbefehl im öftlichen Illyritum, und darum trat Stilicho mit eben demselben in Bund. In Epirus und in Illyrifum entwarf Alarich den Plan, den Zwist der beiden Raiser für bleibendere Vortheile zu benüßen, und sich in Italien oder in einem andern Theile bes Westreiches ein selbstständiges Königreich zu verschaffen. d) In seiner Gesellschaft, auf dem ersten italischen Zuge, lernte bochft wahrscheinlich auch Rabagaisus Italien kennen, und zu seinen Bölfern mögen die Horben gehört haben, welche zu derselben Zeit, als Alarich zum zweiten Male nach Italien unsere landstriche besetzten. Collte es auch bem Keldherrn Stilicho gelungen senn, die Keinde aus solcher Nähe Italiens zurückzudrängen, so erschienen sie doch bald

a) Siebe oben S. 216 - 225.

b) Siehe oben S. 228.

c) Ciche oben S. 225.

d) Siebe oben S. 234).

wieber, um von Diten ber, aus Pannonien, in unferem ganbe ben Angriff ju unterftugen, welchen Rabagaifus mit feinem Bunbesbeere in weiter Musbehnung wiber Italien unternahm. a) Es war dem Stilicho nochmals, burch Baffenglud ober burch Bertrage, gelungen, bie Reinbe gum Rud. juge aus unferem Canbe und aus Mannonien zu vermögen; allein ber wieber aufgenommene und wieber vereitelte Plan ber Eroberung bes öftlichen Illyrifums brachte endlich ben gefürchteten Alarich felbft nach Rorifum, um von bort aus, in brobender Stellung, ben lobn ju bestimmen für Die Bereitwilligfeit, Die er ju bem Dienfte bes abenblanbifchen Raifere bewies. b) Dag bie Beftgothen nicht an ber Grange, welche Pannonien von Norifum fcbied, fteben geblieben, sondern fich aus bem öftlichen Norikum burch bie übrigen norischen ganbtheile und burch bas beutige Rarnten ausbreiteten, bann bag Alarich bie Bichtigfeit unferes metallreichen Canbes fur einen friegerischen Ronig mit weit aussehenden Eroberungsplanen richtig beurtheilt habe, beweiset bie Beharrlichkeit, mit welcher Alarich, nachbem er burch Stilico's Tob c) und bie bierburch vereitelte Soffnung aufgefachelt, in Italien jum britten Male eingefallen, bis Rom vorgerudt mar, und den Raifer in Ravenna bedrobte, an bem Begehren ber Abtretung Morifume festhielt. 4) Db aber auch bas wieberbolte Bermeigern biefer Abtretung, ungeachtet ber Bebrangniffe Rome, bei ben Soflingen von Ravenna auf eine gleichmäßige Auffaffung ber wichtigen Lage Rarntens, welches fur Italien nach bem Mage ber Berbaltniffe ein ichugenbes, aber auch ein gefährbenbes Borland werben fonnte, gegründet gewesen fen, läßt fich schwer entscheiben. Dach bem Abzuge ber Weftgothen murbe gmar der heerbefehl über die balmatischen Truppen in Ober-Bannonien, in Moritum und bis an bie Moen bem tapfern Beneribus übergeben, fo, bag ce fchien, ale wolle man

a) Siebe oben G. 231.

h) Giebe oben G. 233 - 235.

c) Siebe oben G. 235.

d) Giebe oben C. 211 - 251.

# 3meite Periode.

diese Gränzländer ernstlich schützen, um hierdurch auch die Sicherheit Italiens zu erhalten. n) Allein bald nach bem Tobe bes Generibus maren unsere Borältern auf bie Gelbft. hilfe beschränkt, und wie wenig der weströmische hof an eine ernste Bertheibigung unserer Landstriche bachte, zeiget die Leichtigkeit, mit welcher er die westillprischen Provinzen für eine Braut aus Constantinopel aufzuopfern bereit mar. Wie wenig jedoch auch der oströmische Hof sich die Kraft zutraute, diese Provinzen dem Oftreiche zu erhalten, beweiset der Umstand, daß die Abtretung herselben entweder nie thatsächlich erfolgte, oder die abgetretenen landstriche bald wieber mit bem Abendlande vereiniget wurden, obschon felbe so lange Zeit ber Gegenstand ber Bunsche bes morgenländischen Raisers waren, und nun nichts zu erübrigen schien, als bas, mas vertragemäßig zugesichert mar, auch thatfraftig zu behaupten. b)

So waren also unsere Vorältern gerade in bem gefahrvollsten Zeitpunkte, als sich im Often bas Bolk ber hunnen unter Attila zu einer bem Dften und dem Westen gleich gefährlichen Gesammtmacht erhoben hatte, c) beinabe nur auf den Schut beschränft, den ihnen bie lage ihres Landes barboth, oder bie Willführ ihrer Feinde gestattete. Darum blieb Norikum dem römischen Reiche, als Pannonien bereits an Attila abgetreten war. Dem Eroberer genügte der Besit des letteren, da schon dieser ihm den Besit der Landstraßen sicherte, welche nach den Hauptpunkten des weströmischen Reiches führten. Norifum konnte ihm auch als römische Provinz nur geringen Widerstand leisten, wenn es ihm gefiel, auch selbes zu besetzen oder feindlich zu durche ziehen. Go mag Kärnten von den Horden der Hunnen durchzogen worden senn, welche in dem Kriegszuge Attila's gegen Gallien die Heerstraße, die durch Rärnten über Salzburg und Augsburg hinab nach tem Bascler Rhein führte, einschlugen, um den Bölkerbund, ber sich in Gallien

a) Siehe oben S. 252.

h) Siehe oben S. 256 -- 259.

e) Siehe oben G. 259.

wider die hunnenmacht erhob, gleichzeitig im Guden anzugreifen, mährend die andere Heeresabtheilung, welche ber große Hunnenfürst selbst im Norben der Donau durch Deutschland führte, die Bündner im Norden überfiel. a) 216 Attila im folgenden Jahre gegen Italien aufbrach, war sein hauptaugenmerk ganz auf das Thronland gerichtet, und er rudte baber mit seiner ganzen Macht gegen selbes. Der Heereszug ging die große Bölkerstraße über Memona jenscits unserer südlichen Gränzalpen, und Kärnten würde vielleicht verschont geblieben senn, hätte nicht ber Aufenthalt vor Aquileja das große hunnenheer zu Streif. zügen nach Süben und nach Norden genöthiget, wobei unbezweifelt, wenigstens die junachst an Carnien granzenden Thäler, das Canals und Gailthal ausgebeutet wurden. h) Db Kärnten ein brittes Mal auf bem angeblichen zweiten Zuge Attila's nach Gallien von hunnen heimgesucht wurde, ift eben so unerweisbar, als dieser Zug selbst unwahrscheinlich ift. c)

Attila's Tod war für unsere landstriche kein Gewinn. Die seiner Herrschaft entbundenen Bölker setzen sich an den Gränzen Norikums fest, und wurden ihren norischen Nachbarn um so gefährlicher, als selbe mit ihrem Unterhalte an die Beute aus dem Nachbarlande angewiesen schienen. d) So streisten Ostgothen aus Pannonien bis herauf in unser lurnseld, e) und von Norden herab kamen in selbes Alemannen. Hätte in dem Plane dieser Bölker ein bleibender Besitz unserer landstriche gelegen, so hätten sie einer blosen Besitz nahme, aber keiner Eroberung bedurft. Denn die norische Gränze an der Donau war schlecht bewacht, zum Theile auch schon von den Rugiern überschritten, die Alpenpsorten waren unbesetz, die Straßen durch unsere Alpenthäler bekannt, und wenn es im Innern des landes auch noch

a) Siehe oben S. 270 — 284.

b) Siehe oben G. 284.

c) Siehe oben S. 288 — 291.

d) Siehe oben G. 292 - 296.

<sup>•)</sup> Siehe oben S. 296 — 304 u. 306.

feste Plate gab, so scheinen boch die Besatungen derselben nicht das gewesen zu seyn, wovon man einen Schutz erwarten zu dürfen glaubte. 1) Die letzten weströmischen Kaiser waren meistens unter der Herrschaft ihrer fremden Heermeister, und hatten bereits für Italien zu kämpfen. Sie verzichteten daher auf die Erhaltung ferner Provinzen, und so ging denn auch unser Baterland nach dem Umsturze des weströmischen Kaiserthrones aus der römischen Herrschaft in die durch Odeacer im italischen Thronlande gegründete Herrschaft deutscher Bölker geräuschlos über. 2)

Es fann faum einem Zweifel unterliegen, bag bie Ereignisse mährend ber langen Dauer der Römerberrschaft unseren Vorältern mehr bes Unglückes als bes Glückes gebracht haben. Hierbei barf jedoch Gines nicht überseben werben, daß nämlich Rärnten, wie viel selbes auch unmittelbar ober mittelbar gelitten haben mag, bennoch in ber Mitte der Haupt = Schauplätze der Ereignisse jener Zeit und burch seine hochalpen abgeschieben von diesen Schauplätzen gludlicher mar, als unsere Nachbaren. Während burch mehr als zwanzig Jahre zwischen Constantinopel und den südlichen julischen Alpen fast täglich romisches Blut vergossen wurde, mährend Klein-Scythien, Thracien, Macedonien, Dardanien, das aurelianische Dacien, Thessalien, Griechenland, Epirus und Pannonien burch Gothen, Sarmaten, Quaden, Markomannen, Alanen, Hunnen, Bandalen ausgeplündert und verwüstet wurden, [264] lernten unsere Vorältern bie Berheerungen der Barbaren erst durch einzelne Streifzüge Selbst dann, als die übergroße Zahl ber berselben tennen. Reichsfeinde durch die Alpenthäler auch in das Innere unseres gandes vorgebrungen mar, als die Westgothen sich länger hier aufhielten, und zur Zeit der Auflösung des großen hunnenreiches feine Erwähnung mehr geschieht von der einst schon durch das Zusammentreffen der Haupt-Aragen bedeutsamen Colonie Birunum, genoß wenigstens ein

a) Siehe oben S. 295 n. c. u. S. 307.

h) Siehe oben S. 306 - 321.

# 3 meite Periode.

Theil unseres kandes eines gunftigern Zustandes, da die Bewohner der Colonie Teurnia, im heutigen Lurnfelde, sich von den beutesüchtigen oftgothischen Belagerern loszufaufen, und bennoch gleich barauf ihre leidenden Brüder im hartbebrängten Ufernorifum burch milbe Gaben zu unterftuten vermochten. Die innern Bustande unseres Landes, wie sich selbe durch romischen Ginfluß gestalteten, sind sonach von außenher länger ungeandert geblieben, als in unsern Nachbarlandern, und selbst in bem Zeitpunfte bes höchsten Staats : Unglückes nie ganz aufgehoben worden. Wir werden auch diese innern Buftande erschließen, und uns sodann bas Gesammtbild von der Lage unserer Borältern mabrend ber Romerherrschaft entwerfen konnen, wenn wir vorerst die Provinzial-Ginrichtungen der Raiserzeit und die Berwaltung durch die kaiserlichen Statthalter untersucht, wie überhaupt die Spuren des Waltens der Römer auf unsern heimischen Boden verfolgt haben werden.

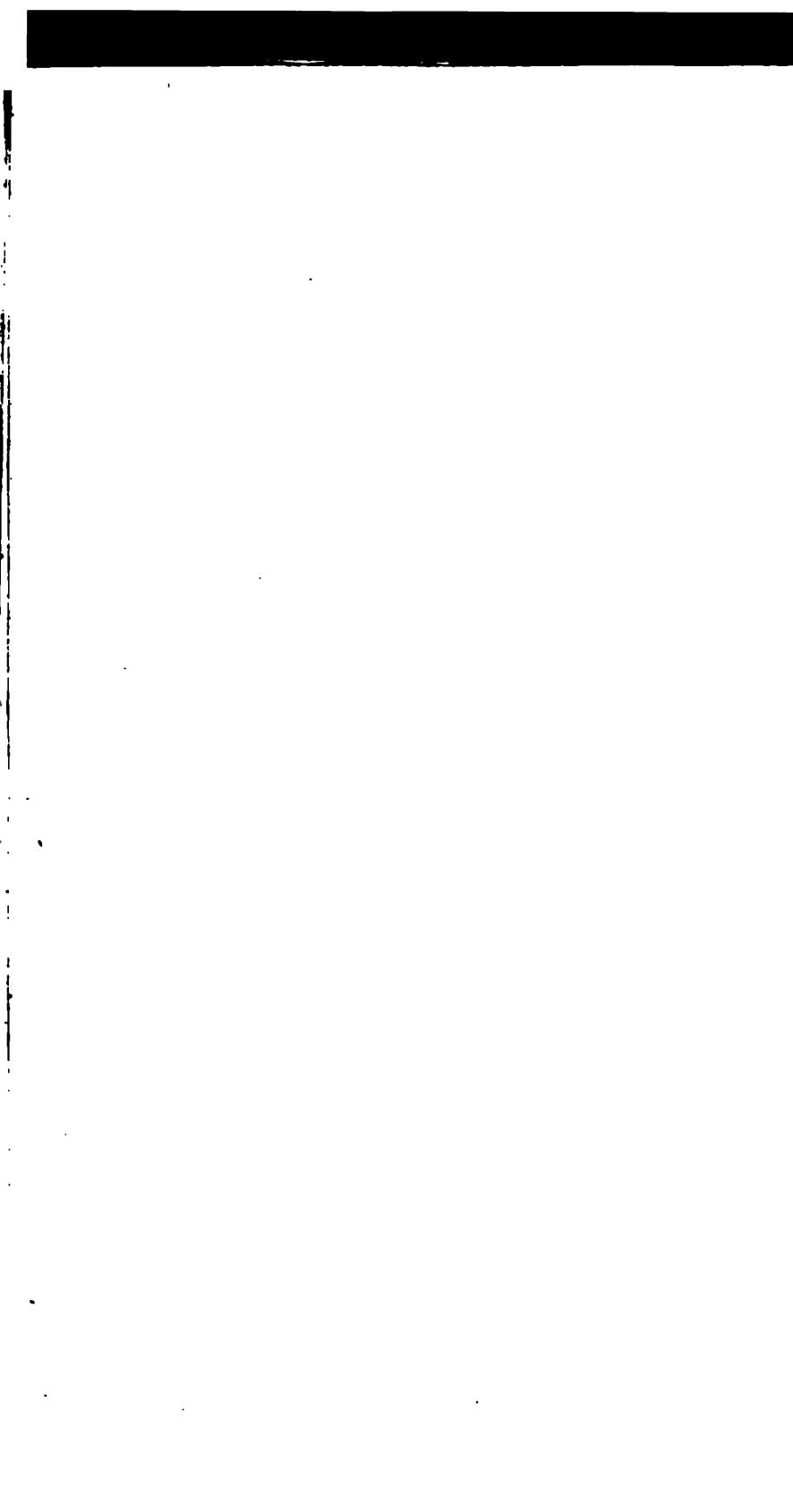

Quellen = Stellen und Grläuterungen gur ersten Periode.

1.

XI. p. 507 (774) Veteres græcorum scriptores universas gentes septentrionales Scytharum et Celtoscytharum nomine affecerunt. Lis autem antiquiores diviserunt eos, ut qui supra Euxinum, Istrum et Adriam incolerent, eos omnes Hyperboræos, Sarmatas et Arimaspes appellarent, qui trans mare Hyrcanum, Sacas et Massagetes.

2.

Man vergleiche über das Gesagte: Magni Klein Notitia Austriæ antiquæ et mediæ I. c. 1. Muchar alteelt. Norisum § 3. Funke v. Hyperboræi und Ripæi montes. Karamsins Gesch. Rußlands I. 4. Tappe's Geschichte Rußlands I. 1718. Allgemeine Welthist. neuerer Zeit XIII. 202. Caroli Traug. Schænemann Commentatio de Geographia Argonautarum. Gotting. Pelloutier älteste Gesch. der Gesten, übersett von J. G. Purmann I. c. 1. Hormeyers Wien I. S. 7, 8, 9. Mannert Geog. der Griechen und Römer III. S. 1. u. s. f. Rauschnik in der Encyklopädie von Ersch und Gruber II. Sektion. XII. 453. Esse Hyperboreos ipsos gentem supra aquilones (Pausan V. c. 7) d. i., welche auf den Alpen, von welchen herab der Nordwind (Boreas) bläk, und jenseits derselben wohnen.

3.

Selbst Polybius, ber nach seiner eigenen Andeutung die altesten Geographen und Historiker zu Rathe gezogen haben mag, versichert, daß noch zu seiner Zeit, d. i. nach dem dritten punischen Kriege, 146 v. Chr., alles, was der gallischen Stadt Rarbo und dem Don nördlich liege, unbekannt sey. Alles, was von dieser großen kandstrecke erzählet wird, erklärt er geradezu für Fabel und Erdichtung. Quidquid

inter Tanaim et Narhonem ad Septentriones vergit, hactenus nobis est ignotum, nisi quod posthac curiosa investigatione de eo tractu didicerimus. Qui de his locis aliter loquuntur aut scribunt, pro imperitis et fabularum concinnatoribus sunt habendi. (l. III. §. 38 p. 304. Edit. Lipsiae 1764). Nach Strabo's Angabe (l. II. p. 93. [149]) wußten Eratosthenes († 196 v. Chr.), Timosthenes (250 v. Chr.), und die noch ältern Schriftsteller von Spanien und Italien fast gar nichts, und von Germanien und Britannien, desgleichen von den Geten und Bastarnen noch unendlich weniger, und waren selbst in Anseshung der Gegenden von Italien und dem adriatischen Meere, des Pontus Eurinus (schwarzen Meeres), und der noch weiter gegen Mitternacht gelegenen känder in großer Unwissenheit gewesen.

4.

Der erste Grieche, welcher den Nordwesten von Europa durch celtische Bölferschaften besetzt seyn läßt, ist Ephorus 345 v. Ehr. (Mannert. III. 3. Kanngießer in der allg. Encyssop, von Ersch und Gruber. I. Sestion. XXI. 125). Nach Strabo's Angabe (I. I. p. 34. [59]) theilte Ephorus die ganze Welt unter vier Bölfer, den Dsten gab er den Indiern, den Süden den Ethiopern, den Westen den Celten und endlich den Norden den Sythen. Eben diese Angabe mag Scympus von Chios (um 88 v. Chr.) vor Augen gehabt haben, wenn er (bei Husson Geographi græei minores T. II.) erzählet, daß die Nationen gegen Osten Indier, gegen Süden Aethioper, die gegen Westen Celten, und die gegen Norden Stythen genannt werden. Allg. Weltzhistorie der neuern Zeit XIII. 199, 298. Bayer de origine et priscis verdibus Scytharum. In opusculis p. 64. Allg. Weltzesching. IX. 156. n. s.

K

Mannert. III. 474 und 475. Allg. Welthistorie XIII. 295. Klein. I. c. 3 et 4. Kaungießer in der allg. Encystop. v. Ersch und Gruber I. Sekt. XXI 125. Die Griechen debnten die Wohnsitze der Eelten weit über Gallien hinaus. Diodor von Sizilien nennet die Donau und den Rhein die zwei größten Flüsse, welche durch Gallien fließen, (l. v. c. 25) und Dionys von Halisarnaß (in einem Fragmente des 14. Buches I. III. bei Muchar altcelt. Korikum § 13) dehnt Gallien über den 4. Theil von Europa aus. Nach Dio. Cassus (l. XXXIX. p. 113) nannte man im Alterthume die Völker zu beiden Seiten des Rheins C Itae. Zur Zeit des Ephorus wurde ganz Spanien dis nach Gades hin Celtenland genannt. (Steaho. l. IV. p. 399 [304]) und nach Strabo (l. VII. p. 289 [443]) wohnten im Süden der Donau Illyrier, Thracier und einige celtische Stämme dis nach Griechenland hin. Der Celten am adriatisschen Meere erwähnet Strabo (l. VII. p. 301 (402) S. unten Note 7.

6.

Strabo nennet die Taurister ober Teurister Gallier d. i. Celten, (1. VII. p. 293 (450). Zosimus aber (1. II. p. 7) die Norifer Celten. Celtic gentes Boji, Scordisci, Taurisci. (Strabo VII. p. 296 [454]).

7.

Mannert. III. 474 — 475 nennt die Donan Gelten Ureinwohner. Funke's Real Schullericon gibt in den Artifeln Europa und Celtæ die Summe der Meinungen verschiedener Gelehrten über die Bevölkerung Europas. Hiernach wurde Europa durch verschiedene Völkerzüge aus dem nordlichen Usien bevölkert. Süd Europa soll früher bevölkert wors den seyn, als Nord-Europa. Den dritten Völkerzug nach Süd-Europa bildeten die Celten, welche die Alpen besetzen, sich in Italien ausbreiteten, und Gallien, zum Theile selbst Spanien, besetzen.

Der Verfasser bes Artifels: Gallier in der VII. Driginal = Auflage der deutschen Real=Encyflopädie, (Conversations-Lexicon) Th. V. S. 496 führt die Selten vom Kankasus her. Sie nahmen ihren Weg im Süden der Donau, die Thracier hinter sich, die Germanen zur Seite. Wann dieses geschehen sen, darüber lasse sich in so uralter Zeit nicht einmal eine Bermuthung wagen. Manche Stämme sepen am adriatischen Meere, längs der Donau und im Süden von Deutschland sigen geblieben, der Hauptstamm habe sich aber zwischen den Phrenäen und den Alpen, dem Dean und dem Rheine, in dem Lande, das von ihnen den Namen erhielt, niedergelassen.

Herr Prof. Albert v. Muchar rechnet die Urbewohner der Känder zwischen den Alpen und der Donau zum celtischen und illyrischen Stamme. (alteelt. Norifum § 3).

Nach der Meinung des Herrn Prof. Franz Niklas Tipe in seiner Borgeschichte der Deutschen (Prag. 1820. S. 3) waren vorzüglich zwei Wege, welche den von Assens Gränzen her einwandernden Beltern dargebothen wurden. Der eine führte vom Don durch die Länder obershalb des schwarzen Meeres dis an die Donau und nun an den Usern dieses Stromes herauf bis gegen die Quellen desselben, von wo ans über den Rhein die weitern Straßen bis an die Pyranäen und dis an den atlantischen Deean sich öffneten. Auf diesem Wege seyen in undestannter Borzeit und wahrscheinlich schon hinter früheren Einwanderern die Stämme der Iberer, Selten, Illyrier, Thracier, Simerier und Stosloten gekommen, von denen die ersteren beiden einen Theil ihrer Massen auch seitwärts nach den Aspenländern und Italien, so wie die mittlern nach Macedonien und Griechenland zur Vermehrung der Urbewohner ergoßen.

Nach den vorangeführten Sypothesen waren nicht einmal die Celten Urbewohner des südlichen Europa, ihnen waren nicht nur Iberer und Thracier, sondern auch andere unbefannte Völkerzüge aus Assen, dieser Wiege des Menschengeschlechtes, vorausgegangen. Man findet sogar die Vorstellung, daß der ganze Norden Europas vom Hämus sund den Alpen bis nach Scandinavien uranfänglich mit einem und demselben Volke gefüllt gewesen, welches dieselbe Sprache, dieselben Sitten und

veränderte Einrichtung, Lebensart und Sprache sich merklich unterschieden habe. (Kanngießer in der allg. Encyklop. v. Ersch und Gruber. 1. Sekt. XXI. 125). Es war zu erwarten, daß der Scharfsinn des einen oder andern Gelehrten den Versuch wagen werde, den Namen und den Stamm dieser bisher namenlosen Einwanderer und frühesten Bewohner Europas zu erforschen. Ein nationales Interesse hat zu diesen Unterssuchungen, besonders in neuerer Zeit, aufgemuntert.

Schon der russische Annalist Nestor († um 1111) spricht von großen durch die Wlachen b. i. Gallier oder Celten verursachten Revolutionen und Wanderungen der donauischen Urslövenen, ohne den Zeit= punkt dieser Begebenheiten genau bezeichnen zu können. Wie Restor die Clovenen ausdrücklich von den Illyriern herleitet, so weiset der Franziskaner Binzenz Kadlubed, Bischof von Krakau, († 1223) in seiner Chronif (4 Bucher, wovon die drei ersten aus einer Borarbeit des Kratauer Bischofes Matthäus Cholema († 1166) entnommen sind) eben= falls auf Ilyrikum, Pannonien und Karinthien, als auf die Ursiße der Slovenen hin. Der Chronist Bogephalus, Bischof von Posen, († 1213) nennet Pannonien ausdrücklich die Heimath der Slovenen. Der in den früheren Perioden seiner in 13 Büchern geschriebenen politischen Geschichte freilich sehr unfritische und romanhafte Johann Dlugoft von Brzeznik († 1480) führt dieselbe Unsicht an, und erweitert sie mit eigenen und fremden Zuthaten. Przibicon Pulfowa de Tradenin (um 1374) führt die Slovenen nach dem babylonischen Thurmbaue aus Sinaar durch Chaldaa nach Jonien, dann zu Wasser nach Konstantinopel und so fort nach Bulgarien, Rußland, Karnten u. s. w. (P. 3. Schaffarit über die Abkunft der Slaven. Dfen 1828 S. 8 — 9.)

Diesen frühesten Giferern für das hohe Alterthum der Slaven in Subdeutschland folgten in neuester Zeit mehrere Slavisten, freilich nach gang andern Grundsäten und gestütt auf sprachliche Folgerungen, indem fie aus denfelben erweisen wollen, daß die Glaven nicht erst im 6ten -Jahrhunderte nach Christi Geburt in die Donauländer und den Guden derselben gekommen sepen, sondern schon lange vor den Römern diese Kandstriche bewohnten. So behauptet Herr Laube in seinem Aufsate über angeblich gallische Bölker dießseits des Rheines (Archiv für Gesch. und Geographie u. s. w. Jahr 1825 Mro. 92 und 93), daß die Bölker und lander im Guden von Deutschland, welche von den Romern für celtisch ausgegeben worden, flavisch seven. Die Römer seven nämlich unzuverlässige Beobachter der Eigenthümlichkeiten fremder Bolker gewesen. Sie hätten es nicht einmal der Mühe werth gehalten, Rachforschungen über die Stammverhältnisse und Sprachen der durch sie besiegten und verdrängten Bolfer anzustellen. Die Gallier mogen die länder im Fluge erobert haben, und herren barin geblieben seyn, darum seyen aber bie früheren Bewohner noch nicht vertrieben worden, sondern könnten noch immer die Mehrzahl ausgemacht haben, ihre Sprache habe noch immer

die herrschende seyn konnen, wenn sich auch die Gallier zu einem Eroberungsadel unter ihnen aufgeworfen hatten. Auch Gallien, Italien und Spanien sepen durch die Franken, Longobarden und Bandalen nicht beutsch geworden. In ben östlichsten der eroberten gander mogen] ju Unfang unserer Mere Die Eroberer fich ichon unter Die Besiegten verloren haben, und zu einem Bolfe mit bicfen verschmolzen senn. Die Angaben ber Romer konnten also zu keinem Beweise bienen, daß die dieffeits bes Rheines gelegenen kandschaften von Galliern bewohnt gewesen sepen. Daß die Bojer vom slavischen Stamme gewesen seven, zeige schon ihr Name, benn Boi, Boy bedeute Kampf, Krieg, Bojar einen Krieger, daher Bojaren die Kriegerkaste mehrerer flavischen Stämme. jenheim sey die lette Sylbe deutsch, der Name aber ohne Zweifel nur von den benachbarten deutschen Bölfern dem gande gegeben, mahrscheins lich von den Martomannen. Daß die Bohmen noch heute flavisch sepen, spreche auch dafür, daß die Bojer flavischen Stammes sepen, weil sich keine Spuren von Bolkern anderer Herkunft erhalten haben, und ein Bolf, das nicht mehr gang zu den Wilden gehört, nicht fo leicht spur-Die Einwanderung der Czechen moge nur eine Berlos verschwinde. mehrung der flavischen Bewohner durch neue siegreich einbrechende Stämme gewesen seyn. Auch in Baiern und Franken finden sich Spuren ehemaliger slavischer Bevölferung. Der Lech könne ben flavischen Ursprung nicht verläugnen, der Regenfluß fomme von Refa (Fluß), und Regniz von Rekniza b. i. ebenfalls Fluß. Die Isar erkläre sich von ber bohmischen Iser. Bindelicia komme von lech und ben Wenden, Winden. Rhatia von Refa, Refza, bas Land bes Flusses. Noricum von Nahorij d. i. auf bem Berge. Aus ber grasreichen Bergwiese auf dem schlesisch-bohmischen Riesengebirge Namore blicke das völlige Roricum entgegen. Der Inn sey flavisch und habe Bermandte an der Inster in Ditpreußen. Die Etich fomme von flavischen Atez b. i. Bater, weil der Hauptstrom viele kleine Flusse und Bache aufnehme, sich daher viele Kinder um ihn sammeln. Die Enfat fomme von Jagyt (die Zunge), weil das Züngelnde des Flusses zur Vergleichung mit der Zunge führte. Piawe, komme von Plaw, plawiz, plawny, welches alles auf Schwemmen, Schwimmen, Schiffen hindeute. Scharnit mit der flavischen Endsplbe fzarny, schwarz, Arlberg von Drel, Adler, Splu. gen ober im Munde bes Bolfes spluta von spotta (Gemeinschaft), weil über ben Splügen die Hauptstraße gehe von Rhätien nach Italien, das Pusterthal im Mittelalter vallisfpuftrista von buftritza, buftrzen, wilder, reißender Gebirgsbach, oder von buftry, scharf, schnell, wild. Dzthal von derselben Herleitung mit der Etsch, das Simenthal von Zimny (falt.) — u. s. w.

In demselben Geiste, wie Herr Laube, nur mit weit größerem sprachlichen Eiser vindizirt der k. k. Professor Herr Dokt. Suppan, in Nro. 47 und 48 der Carinthia vom Jahre 1831 den ganzen Donausstrom, Pannonien, Noricum und Istrien als slavisches Gebieth in der vorrömischen Zeit, in welcher die Slaven bis tief in das heutige Schmaben hinein gereicht haben sollen.

Was die beiden vorangeführten Glavisten übergangen haben, nämlich die Beantwortung der Frage, wie denn die Slaven in der Urzeit nach Südeuropa gekommen sepen, und aus demselben wieder so ganz verschwinden konnten, daß sie den Griechen und Romern bis zur Zeit des Wiedererscheinens an den Ufern der Donau im 6ten Jahrhunderte so ganz unbefannt bleiben konnten, beantwortet die Sypothese des gelehr= ten Slaven, Lorenz Surowiecty, († 9. Juni 1827) bei Schaffarik am a. D. S. 50 u. s. f. Surowiedy gesteht, daß aus den vorhandenen Rachrichten burchaus nicht ausgemittelt werden könne, zu welcher Zeit und in welcher Reihenfolge die Uebergänge und Ansiedlungen der Völker Europas Statt fanden; denn mas die Griechen über die Wanderungen der Bölker vor und nach dem trojanischen Kriege erzählen, werfe nicht das mindeste Licht auf dieses Dunkel. Allein geleitet von der natürlichen Bermandtschaft und physischen Lage ber historisch bekannten Völker Europas glaubt Surowiecky dafür halten zu mussen, daß irgend ein schwarzhaariger den Lappen verwandter Stamm Europa zuerst bevölferte, weil wir denselben, so weit die Geschichte reiche, als von Natur den schwächsten, von Lappland bis an die Pyrenäen und nach Corsika herab überall in Trümmern mitten unter mächtigen Bolfern zerstreut, überall zwar in ben unwirthbarsten, aber auch in ben wehrhaftesten Platen feß-Etwas später sen ein schönerer schwarzhaariger Stamm haft antreffen. eingewandert, habe den Süden von Europa bis an den Ocean besetzt und die früheren Bewohner vertilgt, oder in unzugängliche Gebirge verdrängt. Der Name des Volkes zeige an, daß dasselbe aus bem affatischen Iberien gekommen sen. Der ganze nachmalige celtische Antheil von Europa habe ehebem Iberien geheißen, und einige Stämme in Spanien, Gallien uud Hibernien haben bis zu ihrem Ende den Namen ber Iberer beibehalten. In derselben Epoche, wie es scheine, sep der braunhaarige Stamm der Wenden nach Europa gefommen. Ihre ursprüng. lichen Site habe und Homer in Naphlagonien an den Gebirgen Arme= wiens und in Medien angedeutet. Als alte Nachbarn der assatischen Iberer hatten sie in Sprache, Religion und Sitten Vieles mit ihnen gemein haben können, es sen sogar mahrscheinlich, daß sie durch das Beispiel derselben fortgerissen, diesen über ben Hellespont nach Thracien gefolgt sepen. Da die Iberer ben milderen Guden besetzt hatten, hatten sich die Wenden dem rauhen Norden zuwenden mussen, von dessen Bernstein-Rüsten sie sich einerseits über den Rhein bis Armorica und den atlantischen Dcean, anderseits bis nach Italien und an die helvetischen Alpen ausgebreitet hatten. Man sehe, daß die Wenden vor den Iberern nach Belgien und Armorica gelangt sepen, weil die Römer dieselben von ben lettern bereits umringt und unterdrückt gefunden hatten. Auf Diesen Stand der Dinge sen der bloudhaarige Stamm, als er in Europa, vielleicht erst nach Jahrhunderten, eingebrochen sen, getroffen. Sein Ursit sen am Kaukasus gewesen, im Nordwesten bes caspischen Meeres. Das erste Bolt dieses Stammes sey unter dem Ramen der Kelten, wie es scheine, der Donau entlang, über den südlichen Theil des berzynischen Waldes nach Gallien gezogen, habe nach Zunahme ber Bevölkerung und ber Kräfte Spanien, Britannien, um 590 v. Christi unter Bellovesus

Nord-Italien, unter Sigovesus Pannonien und die Länder am herzynischen Walde die an die Nordsee überschwemmt. Später um 390 v.
Chr. seyen andere Wanderungen der Kelten gegen Osten gefolgt, unter Prausus wahrscheinlich nach Preußen und unter Brennus dem ältern und andern nach Italien und Illyrien. Alle diese Bewegungen hätten, allem Anscheine nach, die baltischen Wenden von den adriatischen losgerissen, und die ersteren hätten sich zwischen den Karpathen, der Weichsel und der Ostsee in engere aber sestere Gränzen zusammengezogen. Die Uebermacht der Kelten, ungeachtet die Hälfte von Europa durch sie besetzt gewesen, und Keltien, Keltiberien geheißen habe, sey dennoch nicht vollständig geworden, weil sich überall zwischen ihnen zahlreiche Hausen der Iberer und Wenden erhalten hätten.

Auch nach Schulzes Urgeschichte bes beutschen Bolles, (Hamm. 1826. 8. bei Schaffarit a. a. D. S. 61) sind die Slaven nicht von Often nach Westen gewandert, sondern in allen den Gegenden des oftslichen Deutschlandes und der untern Donau von frühester Zeit her ansfässig gewesen, aber deutsche Kriegerstämme hätten das östliche Germanien in langen, blutigen, während der Urzeit geführten Kämpfen mit dem Slavenstamme erworden, und sich daselbst als Sieger, als Feudalherren, wie die Franken unter den Galliern, die Longobarden unter den Itaslienern, niedergelassen, und die mittelalterliche Geschichte des östlichen Germaniens sey nur eine Wiederholung seiner urzeitlichen.

Surowiech's Commentator, Paul Jos. Schaffarik (a. a.D. S. 183 u. s. f.) glaubt sich durch seine Untersuchungen in der Ueberzeugung bestärft, daß die Aeste des großen flovenischen Bolfsstammes in der grauesten Vorzeit aus dem nördlichen Sarmatien über die Karpathen und die Donau tief herab an das adriatische Meer gereichet haben, und daß es die Keltogallen eigentlich sepen, welche diesen südlichen, von jeher mit thrakischen und epirotischen Bölkern vermischten flovenischen Bolksstamm überflutheten, übermanden, unterdrückten, und zum Theile verdrängten. Dhne Annahme dieser historisch bewährten Thatsache bleibe die Urgeschichte des großen Illyrifum und seiner Einzeltheile in Ewigkeit ein anfange und endloses Chaos, wie sie denn auch nach allen bisherigen Bearbeitungen genannt werden muffe. Die Ursibe der Glovenen sucht aber Schaffarif nicht, wie Surowiecky, in Paphlagonien. Die paphlas gonischen Beneter mögen ein zurückgebliebenes Bruchstud bes großen indisch-sarmatischen Stammes gewesen seyn. Es sey unerklarbar, burch welche Bolferfluth sie an die Ostfuste des schwarzen Meeres geworfen wurden, aber von Paphlagonien aus, südlich vom Kaukasus, burch ganz Armenien bis nach Medien hinein eine fortlaufende Rette flavischer Bolker anzunehmen, sey doch eine zu gewagte Hypothese, die schwerlich burch historisch haltbare Grunde unterstützt werden konne. Schaffarik geht daher nach Mittel-Usien, und zwar nach Indien zuruck, und sucht daselbst die Ursige der Glovenen. Die Bermandtschaft der alten Glo: venen in Sprache, Religion und Sitte mit den Indiern habe nämlich in einem noch höheren Grabe Statt, als mit den alten Mebern. Ueber=

blicke man bas, was von Slovenen und Auslandern über bie Sprache und Stammverwandtschaft der Glovenen und Indier durch den Druck bekannt geworden, so könne man die Thatsache wohl nicht in Zweifel ziehen. Sie sem erwiesen, wenn gleich die Ursachen noch nicht erklärt Schaffarit nahm deßhalb die Bermandtschaft des slovenischen Sprach. und Bolksstammes mit ben griechischen, lateinischen, celtischen, deutschen, und sowohl dadurch, als an sich mit dem altindischen als eine erwiesene unbestreitbare Sache an, und bestimmte hiernach ben Ort, ben der flovenische Stamm in der großen Familie der Erdvölker einnehme. Die Slovenen bilden nach ihm eine Bolksklasse des japhetischen Geschlechtes, zu welchem auch die Indier, Meder, Thraken, Gothen, Relten und Letten als Sprach, und Bolksflaffen gehören. Dieses Geschlecht habe sich, ausgestattet mit mehr entwickelter Unlage zur geselle schaftlichen Bildung und ausgerüstet mit manchen Lebenserfahrungen, von der höchsten Scheitelfläche Asiens, 30 bis 40° B., und 90 bis 110° lange, wo die Wafferscheide der südasiatischen hauptstrome sep, über Indien, Baktriana, Sogdiana, Pars, Medien, Georgien, und später über Europa verbreitet. Die Zeit und Art, in welcher sich das flovenische Volf von dem japhetischen Stamme trennte, werde wohl immer ein Rathsel bleiben. In der historisch z beglaubigten Zeit erscheinen die Glovenen schon von den übrigen Brüdervolfern, den Indiern, Medern, Perfern, Griechen, Lateinern, Relten und Germanen völlig abgesonbert, und sowohl in gedrängten Massen, als auch in zerstreuten haufen über einen großen ganderraum des mittleren Europa, theilweise auch über Affen verbreitet. Sichere Spuren führen darauf, daß sie in der Epoche des phonizischen Welthandels 1800 — 1400 v. Chr. bereits ihre europäischen Wohnsitze inne gehabt haben. Die Karpathen seyen ihr Stamm= land in Europa gewesen. An Zahl der Stämme und an Menge der Menschen weder den Relten, noch den Germanen, noch irgend einer andern Bolkstlaffe der Japhetiden nachstehend, habe sich in grauer Urzeit das Weltvolf ber Gerben = Wenden durch feine weitausgebreiteten Zweige im Gudosten an die Donau und bas adriatische Meer, im Nordwesten an die Oftsee angelehnt, ungewiß, wie weit schon damals in den Rorden hinauf verbreitet, und in das Bölfergeschlecht der Scythen verzahnt. Frühzeitig mögen sich einige Sippen Dieses Bolkes, deffen Haupttugend häuslichkeit, und Hauptbetrich Ackerban und Handel maren, am Gestade Galliens und Britanniens niedergelassen habent. Den Boltern keltischer und germanischer Zunge von jeher unter dem Ramen der Wenden oder Winden bekannt, hatten sich die Vorfahren der Glaven felbst den Ramen der Gerben beigelegt, welches Wort von den Stythen und Hellenen am Pontus in Sarmat, Sauromat verbogen, in dieser Gestalt zu den Griechen und Römern gefommen, und in ihrer Schriftsprache fast stereotypisch fest stehen geblieben sen, bis später der Rame eines friegerischen Einzelstammes, ber Glovenen, ben alten und vielfach mißbrauchten Ramen ber Sarmaten aus ber Buchersprache verbrangte, und selbst zur Type für alle Zweige ber serbischen Abkunft geworden sep. Am südwestlichen Saume ihrer Urheimath von den Relten und Germanen gedrängt, sepen die Gerben : Wenden bei junehmender Bevolkerung

genothiget gewesen, ihre Wohnsite in nordöstlicher Richtung auszudehnen, und gegen die altereschwachen europäischen Stythen anzufampfen. Ihre südlichsten Stämme seyen frühzeitig von den Relten übermunden, jum Theile unterjocht zum Theile gegen die Karpathen zurückgeworfen worden, mahrend sich die nördlichen von dem Abhange der Rarpathen aus, mitten hinein durch die Stythen bis an den Don einkeilten, und die Finnen nach den Ruften des baltischen und weißen Meeres, die sudlichen Stythen aber nach der Möotis und Wolga zuruck drängten. Uebergange der thrafischen Geten über die Donau, die Wanderungen der deutschen Bolker nach ben Karpathen, die Züge der Alanen zwischen der Oftsee und dem schwarzen Meere, und die Kriege der Romer an der Donau hatten sie gezwungen, bei machsender Menschenmenge in der Erweiterung nach Nordosten fortzufahren, und in einzelnen Colonien sogar an der Oftseite der Möotis sich niederzulassen. Go weit die Strah. len der Geschichte auf die Borzeit einiges Licht werfen, sep das Baterland der Serben-Wenden der Tummelplat entgegenstrebender Bölferhorden von Südwesten nach Nordosten gewesen, und nur die unbesiegbare Rraft des ewig jungen, stillen, innern Bolfelebens habe biefelben von bem völligen Untergange retten fonnen. Erft dann, ale ber fündenzerrüttete romische Roloß unter bem Unsturmen ber Germanen zu manken angefangen, und das gleichzeitige Bordringen ber Alanen, Gothen, hunnen, Avaren, Chazaren u. a. asiatischer Stythen den schlummernden Trieb nach Guden unter den Sarmaten geweckt und erfräftiget habe, sepen ihre Stämme, die Slovenen, Chrowaten, (Karpianer) und die eigentlichen Gerben (Garmaten) aufs neue an der Donau und Elbe erschienen, und hatten bald mit zahllosen Schwarmen die zum Theile von ihren Urvorfahren verlassenen gandereien bedeckt.

Thaddaus Bulgarin (Rußland in histor., statist., geogr. und lite. rarischer Beziehung. Geschichte 1. 44) halt die Glaven für europäische Eingeborne, b. i. sie sepen in ber vorhistorischen Zeit aus Affen herübergefommen, weil in der Geschichte feine Spur Diefer Ginmande. rung zu entdecken ist. Sie hatten auf feinem andern Wege, als über bas Raufasusgebirge in Europa einwandern konnen. Bei den taufasischen und transtautasischen Völkern treffe man auf eine physische Aehnlichkeit in den Formen und Wurzelwörtern der Sprache, mogegen alle aus Sibirien und dem westlichen Asien eingewanderten Bolter sowohl in physischer als moralischer Beziehung sich von unserem flavischen Stamme Die Glaven gehören zu berselben physischen Race mit den hellenen und Italienern, den Nachkommen der Pelasger, mit den Celten, Thraciern und Germanen. Der Unterschied zwischen ihnen in Sprache und Sitten sen durch die lange Reihe der Jahrhunderte, die uns die Geschichte nicht zu berechnen vermöge, und durch die Umwälzungen in vorhistorischer Zeit herbeigeführt worden. Allein ber ursprüng. liche Typus sey bis jest nicht zu verkennen gewesen. Der slavische Bolfsstamm sen zu mehrern Malen aus Ufien nach Europa eingemanbert, und wie wohl für diese Unsicht keine bestimmten Beweise vorliegen, so musse boch in Diesem Falle Die Wahrscheinlichkeit Die mathematische

Bündigkeit bes Beweises ersetzen. In ber alten Geschichte erblicken wir weder einen Pfad, den die Glaven bestimmt gewandert hatten, noch auch dauernde Ueberreste ihres Dasenns, sondern wir sehen nur undeutliche Spuren, und so zu sagen bloße Scherben. Der berühmte Raturforscher Cuvier habe nach den zerstreuten Anochenüberresten die Racen der von der Erde verschwundenen Thiere bestimmt. Go moge es benn auch den Glaven gestattet seyn, in biefer bem Derzen eines Glaven nahe liegenden Ungelegenheit einige der Wahrheit sehr nahe kommende Muthmaßungen über das hohe Alterthum ihres Dasenns in Europa vorzulegen. Schon zur Zeit homers hatten die Wenden am adriatischen Meere gelebt, zur Zeit Herodots hatten sie fünfzig bedeutende Städte gehabt und einen bedeutenden San= bel geführt. Zum Geschlechte dieser Wenden hätten gehört: die Noriker, Saliessen, Wennen, Vindelicier, Istrier und Illyrier. Die letztern sepen mit ihren Nachbarn, ben Epiroten, celtischen Scordisfern und Bojern vermischt gewesen. Die adriatischen Wenden hätten das Land von Epirus bis Ancona, und gegen Norden bis zur Donau, gegen Westen das gegenwärtige Steiermart, Rärnten, das venetianische Gebieth, Tirol, Baiern bis zum Bobensee, wo sie an die Rhatier und

Helvetier granzten, besessen.

Wie die vorangeführten historifer die Glaven als die Urbewohner bes sublichen Deutschlandes bezeichnen, so glaubt Pfister in seiner Geschichte ber Deutschen I. S. 21 mit Grund annehmen zu durfen, daß Deutschland seit seiner Bevölkerung ungefähr die selbe Ausdehnung im Süden gehabt habe, wie jett. Die hohe Scheidewand der Alpen sey von jeher eine Bölkerscheide und Sprachlinie gewesen. — Was nord= wärts der Alpen in den Wäldern dieß- und jenseits der Donau gesessen, biese sammtlichen Stämme hatten im allgemeinen Bojer, bas ift Waldbewohner geheißen (a. a. D. S 20); der untere Theil der Alpenlander heiße Norikum; vom Drithale scheine dieser Name ausgegangen zu seyn, wie Pannonien vom Pongau. Taurister hatten Die höher im Gebirge gesessenen Stämme geheißen, von Tauern, Alpen, im Gegensate gegen die Thalbewohner. Selbst nach Italien sepen die Bojer nur über die rhatischen Alpen gekommen (a. a. D. S. 20 - 21). Alle unter dem Namen Geten begriffenen Stämme, so wie die Taurister und Stordister seyen höchst mahrscheinlich zu dem deutschen Hauptstamme zu gahlen. Der Name Bojer sen nur Collektivname, wie der Rame Relten im europäischen Güdwesten, womit die Alten ihre mangelhafte Renntniß der einzelnen Bolfer bedeckten. Wie der Name Stythen, Schützen, Bogenschützen zu Pferde, so sen der Reltenname auf ähnliche Weise entstanden. Solche allgemeine Ramen hatten daher auch bloß geschichtliche Bedeutung, genaue ethnographische Bestimmungen könnten daraus nicht hergeleitet werben. Die Alpenvolker segen nach Gestalt und Sitten genau von den Galliern (Celten) unterschieden Reine gallische Einwanderung nach Deutschland sen glaublich, gewesen. vielmehr sen erwiesen, daß die Büge der Gallier nur durch das Auschlie-Ben der Alpenvölfer eine solche Bedeutung und Ausdehnung erhalten founten. (a. a. D. S. 15, 16, 17, 19, 27.)

Nach diesen verschiedenen Sypothesen hatten nicht nur die Celten lange vor dem Zuge des Belloves und Sigoves unsere Landstriche besett; selben sind sogar manche Völkerzüge, namentlich die der Slaven vor aus zeg angen. Kärntens Geschichtschreiber sollte daher seine Urväter von der Scheitelstäche Asiens durch Vorder-Asien bis zu und geleiten. Allein, obschon jene Sypothesen vieles Mögliche und selbst Wahrscheinliche für sich haben, und sich leicht zu einem Ganzen verbinden ließen, so bleiben sie immer noch Sypothesen, die bei dem Mangel der Historie aus der Urzeit des Menschengeschlechtes nie zur geschichtlichen Gewisheit gelanzgen können, und selbst eine nähere Bekräftigung erst von der Zukunft erwarten.

Was insbesondere die Frage betrifft, ob nicht schon vor der Celtenwanderung unter Belloves und Sigoves Celten in unsern Landstrichen seßhaft gewesen, so wird diese Frage nie mit geschichtlicher Beweiseskraft bejahet werden konnen. Alle Alten, welche ber Celten bießseits bes Rheines ermahnen, find junger als die Zeit jener Celtenwanderung; selbst Herodot, welcher den Ister von den Celten herströmen läßt. a) Was und die Alten von dem Ursprunge der Celten erzählen, zeiget deutlich die Spuren der Mythe, b) und wie wenig die Celten selbst von ihrer frühesten Einwanderung in Gallien wußten, zeiget ber Rame aborigines und indigenae, welchen ben Celten ihr Priesterstand, ber gebildeteste des Bolfes, beilegte. c) Gelbst der Weg, auf welchem die Celten nach Europa überwanderten, ist um so schwerer zu ermitteln, als, wie Herr Prof. Kanngießer (allg. Encyklop. v. Ersch und Gruber 1. Seft. XXI. Band 127. Seite) richtig bemerkt, die Spuren celtischer Bevölkerung, welche man fast bis zur Gee Möotis finde, d) keine richtigen Andeutungen geben, weil die Wanderungen der Celten von Westen nach Osten seit dem Jahre 600 v. Chr. nicht wohl bezweifelt werden können, und es daher wohl möglich ist, daß einzelne Abtheilungen

a) Ister namque fluens ex Celtis — Celtae antem sunt extra cippos Herculis. (Herodot. l. II. p. 45.) Omnem enim Europam Ister emetitur sumto ex Celtis initio. (Idem l. IV. V. 106.)

b) Ammian, Marcellin. l. XV. c. 9. Diodor, Sicul. l. IV. c. 19. p. 138. V. c. 24. p. 210.

c) Drysidae memorant revera fuisse populi partem indigenam, Ammian. Marcell. 1. c.

d) Galli celtico genere orti, quia domi propter multitudinem haud nutriri possunt, foris sedem ac victum quaerunt. Qui cum multae sunt Myriadae juvenum bellicosorumque hominum plures ex filiis atque mulieres secum ducunt. Quorum quidam ad Boreum Oceanum transcuntes superatis Riphaeis montibus extrema Europae occupant. Quidam inter pyreneos montes et alpes sedem ponentes prope Senones ac Celticos diu incolunt. Plutarch in Camil§. 15.

dieser beweglichen Nation selbst bis zum Don vorgeschritten sepen, zumal da die Geographen und Historiker, welche alle später lebten, und nicht in den Stand setzen, die alten Spuren der vermuthungsweise aus Assen angenommenen Wanderungen der Celten nach Westen von den Spuren, welche die Celten später in umgekehrter Richtung hinterließen, zu unterscheiden.

. Was die illyrische Abstammung unserer Urväter betrifft, so ist die celtisch-illyrische Vermengung in den Japoden von Strabo ausdrücklich angegeben, a) welcher auch die Bojer und Taurisfer, welche ben Daciern unterlagen, mit den Illyriern und Thraciern untermischt wohnen läßt. b) Wollte man aber diese Bermischung auf bas spatere Roricum, somit auch auf Karnten ausdehnen, so durfte biese Behauptung historisch nicht erwiesen werden können. Denn, wenn auch Strabo c) Junien auf ber einen Seite mit bem Ister (ber Donau), auf ber anbern mit ben Alpen gränzen, sonach zwischen Stalien und Germanien liegen läßt, und Aquileja die größte Handelsstadt der langs dem Ister gelegenen illyrischen Bölkerschaften nennet, d) so spricht er offenbar von bemgroßen Illyricum seiner Zeit († vor 25 n. Chr.), welches alle zwischen ben Alpen, die Noricum und Rhatien von Italien trennen, bann bem adriatischen Meere und ber Donau gelegenen gander bis nach Macedonien und Griechenland umfaßte, und seinen Ramen in dieser Ausbehnung nicht von bem in allen diesen Landtheilen verbreiteten illprischen Volksstamme, sondern nur daher erhielt, weil Illyrien (bas eigent: liche zwischen dem Arsia und Dreilon) die erste Proving mar, mit welther die Eroberung zener gandermasse begonnen, und welcher Pannonien, Rhatien und Noricum sohin zu getheilt wurden. e) In eben Dieser großen Ausdehnung ist Illyricum zu nehmen, wenn Herodian (VI. S. 7 bei Rlein 1. c. c. IV. p. 83) ben illyrischen Bolterschaften bie Alpen und bie Donau zu Gränzen gibt. Selbst Strabo bezeichnet jenes eigentliche Illyricum, wenn er l. IV. p. 207 (317) andeutet, daß die Japoden von den Gränzen Illyriens bis nach Gallien f) hin gewohnt hatten.

a) Japydes - permixta nunc Illyriis et Gallis gens. l. IV. p. 207 (317.)

b) L. VII. p. 313 (481 H. 482.)

c) Illyrica exponamus, quae et Istrum et Alpes attingunt sita in medio Italiae et Germaniae l. VII. p. 313 (481).

d) Patet hoc emporium (Aquileja) Illyricis gentibus Istrum accolentibus, l. V p. 214. (328).

e) Appian. de bellis Illyr. p. 759, 760. Klein 1, c, c, IV. p. 84.

f) Hansig nimmt in seinen Anal. p. g. ein breifaches Gallien an: bas eisalpinische in Italien gelegene, bas transalpinische, obere, westliche, dem heutigen Frankreich entsprechende, das untere endlich, welches die Carner und übrigen zwischen dem adriatischen Meere und der Donau wohnhaften celtischen Wölker in sich saste. Dieses Lestere meinet Plutarch,

Nach diesen verschiedenen Sypothesen hatten nicht nur die Celten lange vor dem Zuge des Belloves und Sigoves unsere Landstriche besett; selben sind sogar manche Bölkerzüge, namentlich die der Slaven vor aus gegangen. Kärntens Geschichtschreiber sollte daher seine Urväter von der Scheitelsläche Asiens durch Border-Asien bis zu uns geleiten. Allein, obschon jene Lypothesen vieles Mögliche und selbst Wahrscheinliche für sich haben, und sich leicht zu einem Ganzen verbinden ließen, so bleiben sie immer noch Hypothesen, die bei dem Mangel der Historie aus der Urzeit des Menschengeschlechtes nie zur geschichtlichen Gewisheit gelangen können, und selbst eine nähere Bekräftigung erst von der Zukunft erwarten.

Was insbesondere die Frage betrifft, ob nicht schon vor der Celtenwanderung unter Belloves und Sigoves Celten in unsern Landstrichen feßhaft gewesen, so wird diese Frage nie mit geschichtlicher Beweisestraft bejahet werden können. Alle Alten, welche der Celten dießseits des Rheines ermahnen, find junger als die Zeit jener Celtenwanderung; selbst Herodot, welcher den Ister von den Celten herströmen läßt. a) Bas und die Alten von dem Ursprunge der Celten ergahlen, zeiget deutlich die Spuren der Mythe, b) und wie wenig bie Celten selbst von ihrer frühesten Einwanderung in Gallien mußten, zeiget ber Rame aborigines und indigenae, welchen ben Celten ihr Priesterstand, ber gebildetefte des Boltes, beilegte. c) Gelbst der Weg, auf welchem die Celten nach Europa übermanderten, ist um so schwerer zu ermitteln, als, wie herr prof. Kanngießer (allg. Encytlop. v. Ersch und Gruber 1. Geft. XXI. Band 127. Seite) richtig bemerkt, die Spuren celtischer Bevolkerung, welche man fast bis zur Gee Mootis finde, d) feine richtigen Andeutungen geben, weil die Wanderungen der Celten von Westen nach Osten seit dem Jahre 600 v. Chr. nicht wohl bezweifelt werden können, und es daher wohl möglich ift, daß einzelne Abtheilungen

a) Ister namque fluens ex Celtis — Celtae antem sunt extra cippos Herculis. (Herodot. l. II. p. 45.) Omnem enim Europam Ister emetitur sumto ex Celtis initio. (Idem l. IV. V. 106.)

b) Ammian, Marcellin. I. XV. c. 9, Diodor, Sicul. I. IV. c. 19, p. 138, V. c. 24, p. 210.

c) Drysidae memorant revera fuisse populi partem indigenam. Ammian. Marcell. 1. c.

d) Galli celtico genere orti, quia domi propter multitudinem haud nutriri possunt, foris sedem ac victum quaerunt. Qui cum multae sunt Myriadae juvenum bellicosorumque hominum plures ex filiis atque mulieres secum ducunt. Quorum quidam ad Boreum Oceanum transcuntes superatis Riphaeis montibus extrema Europae occupant. Quidam inter pyrencos montes et alpes sedem ponentes prope Senomes ao Celticos diu incolunt. Plutarch in Camil-

enim amnis obstabat, quo minus ut quacque gens evaluerat, occuparet permutaretque sedes promiscuas adhuc et multa regnorum potentia diversas? Igitur inter Hercyniam silivam Rhenumque et Moenum amnes Helvetii, ulteriora Boji, gallica utraque gens. tenuere. (Tacitus germ. c. 28) — Tectosages ad Pyrenam accedant et septentrionalem Cemenorum montium partem nonnihil attingunt, aurique divitem colunt terram. Probabile est cos quondam potentia ac multitudine hominum excelluisse adeo, ut oborta seditione magnam multitudinem suorum/domo expulerint, cui se etiam alii ex aliis gentibus adjunxerint. Ex his ergo esse eos, qui Phrygiam Cappadociae ac Paphlagoniæ finitimam occuparunt. (Strabo l. IV. p. 187 [286]). Strabo meint Galutien. Siehe unten Rote 23 u. 24.)

## 10.

Galli abundante multitudine, cum eos non caperent terræ, quæ genuerant, trecenta millia hominum, ad sedes novas quærendas, velut ver sacrum, miserunt. Ex his portio in Italia consedit, quæ et urbem Romanam captam incendit, et portio Illyricos sinus, ducibus avibus, nam augurandi studio Galli præter cæteros calent, per strages Barbarorum penetravit, et in Pannonia consedit. (Justin. l. XXIV. c. 4) — Paufanias craahst l. I. c. 4. von ben celstischen Einwanderern: Hi contractis undecunque copiis ad jonium mare conversi omnes Illyrici populos, quidquid gentium ad Macedoniam usque nomen patet, quin et ipsos Macedonas oppressere. —

# 11.

Die illyrischen Völkerschaften wohnten längs des adriatischen Meeres von dem Flusse Arsia (jest Arsa in Istrien) bis an die ceraunischen Gebirge, welche Illyrien von Epirus trennen. Landeinwarts wohnten sie bis in die Nähe der Save, des Drinus (Drino bianco) und bis an ben See Lychnites, ber Gränze Maceboniens. Diese Wohnsite ber Illyrier, zu welchen auch die Inseln längs des adriatischen Meeres gehörten, begriffen ein Stud von Unterfrain und Kroatien, gang Dalmatien, fast ganz Bosnien und Albanien. König Philipp von Macedonien eroberte das kand südlich von Dreilon, (Drino nero) und schlug selbeszu Macedonien. Nach Alexander, dem Eroberer, erscheinen wieder illprische von Macedonien unabhängige Fürsten. Gie geriethen durch ihre Geeräubereien in Kriege mit den Römern, welche den letten König Gentius gefangen nach Rom führten, und endlich bas Land unter dem Ramen Illyria als eine neue Provinz zum römischen Reiche schlugen. Nach Besiegung Macedoniens rissen die Romer den einst macedonischen Theil von der Provinz Illyrifum los, und theilten selben der Provinz Macedonien zu. Illyrien zerstel dadurch in zwei Theile. Der nördliche Theil von Arsia bis an den Dreilon hieß Illyris

Burdara ober Romana, und begriff in sich die drei wichtigen Bolkersschaften, die Dalmaten, Liburnier und Japoden. \*) Der südliche Theil vom Dreilon bis an das ceraunische Gebirge hieß dagegen Illyris graeca oder Macedonica, und umfaßte den größten Theil des heutigen Albanien. Seit der Zeit des K. August verstand man unter Illyrien bisweilen alles Land östlich von Italien, die sämmtlichen Süddonauländer von Rhätien an, oft aber auch dieses ausschließend. (S. Chr. Schirlitz in der allg. Encyslop. von Ersch und Gruber II. Sett. XIV. 379. XVI. 234 — 236. Car. du Fresne Illyricum vetus et novum. Posonii. 1746. c. I. Wiener Jahrb. der Lit. XXV. 172.) Auf dieses letztere werde ich in der zweiten Periode zu sprechen kommen.

#### 12.

Die Pannonier gehörten zum illyrisch-thracischen Bolksstamme und wohnten in dem westlichen Ungarn, in Slavonien, im westlichen Theile von Servien, Bosnien, im nördlichen Kroatien und in einem großen Theile von Krain. (J. H. Krause in der allg. Encyklop. von Ersch und Gruber III. Sekt. X. 389 — 412, wo sich zugleich die Quellenschriftsteller und die Hilfsschriften bis auf die neueste Zeit verzeichnet sinden.)

# 13.

Jo. Georg Wachter Glossarium Germanicum. Lips. 1737. v. Thor. - Caroli Dufresne Domini du Cange Glossarium media et infime latinitatis. Editio nova locupletior et auctior opera et studio Monachoram Ordinis s. Benedicti e Congregatione s. Mauri. Basiles 762. III. 2. col. 642. v. Toro. und Pfister in seiner Geschichte bet Teutschen I. S. 21. Muchar alteelt. Norifum S. 11. Ginige leiten ben Namen von Tauriscus einem gallischen Herrscher her, welchen herfules bestegte (Ammianus Marcellinus I. XV. c. 10. p. 74. edit Bipont.) Stephan von Byzanz (de urbibus v. Taugoig) leitet ben Ramen Taurois von einem Stiere her, welchen Schiff-Fahrer, die von den Phozenfern zurudgewiesen an bie ligurische Rufte verschlagen wurden, als Schiffszeichen führten. Bon diesen Taurois tomme der Rame ber Der Abt Magnus Klein (Notitia Austrise antique et medie I. c. IV. p. 89) glaubt, daß die Taurister nicht erst von unsern Tauern ben Namen erhielten, sondern diesen schon aus Gallien mitbrachten. Daß biese Taurister celtischer Abkunft maren, bezeuget Strabo oben Note 6, und ba die Rorifer a), beren Wohnsige spaterbin

Die wohnten am subostlichen Alpenabhange am Karst und an der Kulpa, dehnten sich aber auch jenseits der Alpen aus. Ein Theil ihres Landes wurde später zu Pannonien gezogen. (S. Chr. Schirlis a. a. D. Du Fresne a. a. D. Muchar alteelt. Rorifum J. 10. Reichharts Atlas X.)

Noricorum sunt etiam Taurisci (Strabo 1. IV. p. 206 [316]).

enim amnis obstabat, quo minus ut quaeque gens evaluerat, occuparet permutaretque sedes promiscuas adhuc et multa regnorum potentia diversas? Igitur inter Hercyniam silvam Rhenumque et Moenum amnes Helvetii, ulteriora Boji, gallica utraque gens. tenuere. (Tacitus germ. c. 28) — Tectosages ad Pyrenam accedunt et septentrionalem Cemenorum montium partem nonnihil attingunt, aurique divitem colunt terram. Probabile est cos quondam potentia ac multitudine hominum excelluisse adeo, ut oborta seditione magnam multitudinem suorum/domo expulerint, cui se etiam alii ex aliis gentibus adjunxerint. Ex his ergo esse eos, qui Phrygiam Cappadociae ac Paphlagoniæ finitimam occuparunt. (Strabo l. IV. p. 187 [286]). Strabo meint Galutien. Siehe unten Note 23 u. 24.)

**10**.

Galli abundante multitudine, cum eos non caperent terræ, quæ genuerant, trecenta millia hominum, ad sedes novas quærendas, velut ver sacrum, miserunt. Ex his portio in Italia consedit, quæ et urbem Romanam captam incendit, et portio Illyricos sinus, ducibus avibus, nam augurandi studio Galli præter cæteros calent, per strages Barbarorum penetravit, et in Pannonia consedit. (Justin. l. XXIV. c. 4) — Pausanias crachst l. I. c. 4. von ben celetischen Einwanderern: Hi contractis undecunque copiis ad jonium mare conversi omnes Illyrici populos, quidquid gentium ad Macedoniam usque nomen patet, quin et ipsos Macedonas oppressere. —

#### 11.

Die illyrischen Völkerschaften wohnten längs des adriatischen Meeres von dem Flusse Arsia (jest Arsa in Istrien) bis an die ceraunischen Gebirge, welche Illyrien von Epirus trennen. Landeinwärts wohnten sie bis in die Nähe der Save, des Drinus (Drino bianco) und bis an den See Lychnites, der Granze Macedoniens. Diese Wohnsite ber Illyrier, zu welchen auch die Inseln längs des adriatischen Meeres gehörten, begriffen ein Stud von Unterfrain und Kroatien, gang Dalmatien, fast ganz Bosnien und Albanien. König Philipp von Mace= donien eroberte das Land südlich von Dreilon, (Drino nero) und schlug selbeszu Macedonien. Nach Alexander, dem Eroberer, erscheinen wieder illyrische von Macedonien unabhängige Fürsten. Sie geriethen durch ihre Geeräubereien in Kriege mit den Römern, welche den letten Rönig Gentius gefangen nach Nom führten, und endlich bas Land unter dem Ramen Illyria als eine neue Provinz zum römischen Reiche schlugen. Nach Besiegung Macedoniens rissen die Romer den einst macedonischen Theil von der Provinz Illyrifum los, und theilten selben der Provinz Macedonien zu. Illyrien zerstel dadurch in zwei Theile. Der nördliche Theil von Arsia bis an den Dreilon hieß Illyris

Barbara ober Romana, und begriff in sich die drei wichtigen Bolterschaften, die Dalmaten, Liburnier und Japoden. \*) Der südliche Theil vom Dreilon bis an das ceraunische Gebirge hieß dagegen Illyris graecu ober Macedonica, und umfaßte den größten Theil des heutigen Albanien. Seit der Zeit des K. August verstand man unter Illyrien bisweilen alles Land ostlich von Italien, die sämmtlichen Süddonauländer von Rhätien an, oft aber auch dieses ausschließend. (S. Chr. Schirlitz in der allg. Encyslop. von Ersch und Gruber II. Sett. XIV. 379. XVI. 234 — 236. Car. du Frenne Illyricum vetus et novum. Posonii. 1746. c. I. Wiener Jahrb. der Lit. XXV. 172.) Auf dieses letztere werde ich in der zweiten Periode zu sprechen kommen.

#### 12.

Die Pannonier gehörten zum illprisch-thracischen Bolksstamme und wohnten in dem westlichen Ungarn, in Slavonien, im westlichen Theile von Servien, Bosnien, im nördlichen Kroatien und in einem großen Theile von Krain. (J. H. Krause in der allg. Encyklop. von Ersch und Gruber III. Sekt. X. 389 — 412, wo sich zugleich die Quellenschriftsteller und die Hilfsschriften bis auf die neueste Zeit verzeichnet sunden.)

# 13.

Jo. Georg Wachter Glossarium Germanicum. Lips. 1737. v. Thor. — Caroli Dufresne Domini du Cange Glossarium mediw et insimw latinitatis. Editio nova locupletior et auctior opera et studio Monachoram Ordinis s. Benedicti e Congregatione s. Mauri. Basilew 762. III. 2. col. 642. v. Toro. und Pfister in seiner Geschichte ber Teutschen I. S. 21. Muchar alteelt. Noritum S. 11. Einige leiten den Namen von Tauriscus einem gallischen Herrscher her, welchen Herfules besiegte (Ammianus Marcellinus I. XV. c. 10. p. 74. edit Bipont.) Stephan von Byzanz (de urbibus v. Tauzoic) leitet den Namen Taurois von einem Stiere her, welchen Schiff. Fahrer, die von den Phozensern zurückgewiesen an die ligurische Küste verschlagen wurden, als Schiffszeichen sührten. Bon diesen Taurois somme der Name der Lauriner. Der Abt Magnus Klein (Notitia Austriw antiquw et mediw I. c. IV. p. 89) glaubt, daß die Laurister nicht erst von unsern Lauern den Namen erhielten, sondern diesen schon aus Gallien mitbrachten. Daß diese Laurister celtischer Abtunft waren, bezeuget Strabo oben Note 6, und da die Norister a), deren Wohnsipe späterhin

Die wohnten am suböstlichen Alpenabhange am Karst und an der Kulpa, dehnten sich aber auch jenseits der Alpen aus. Ein Theil ihres Landes wurde später zu Pannonien gezogen. (S. Chr. Schirlis a. a. D. Du Fresne a. a. D. Muchar altcelt. Norikum J. 10. Reichharts Atlas X.)

Noricorum sunt etiam Taurisci (Strabo 1. IV. p. 206 [316]).

Rorifum, welches auch Karnten in sich faßte, genannt wurden, früher Taurister hießen, (Plin. Hist. Nat. 1. III. c. 20) so mussen auch in dem karntnerischen Berglande Taurister gesessen haben, wenn sich auch ihre Wohnsitse nicht auf das nachhinige Norifum beschräuften. Ueber ihre Riederlassung auf der ganzen Alpenfette siehe Kanngießer in der allg. Encyslop. v. E. n. G. I. Seft. XXI. p. 128. Stephan von Byzanz a. a. D. v. Tauzois. cf. Muchar alteelt. Norifum §. 11. — Die weite Ausbehnung tauriscischer Wohnsitze bezeuget Strado I. VII. p. 296 (450) oben in der Note 5. und l. IV. p. 208 (318): Facile Segesticum, in Pannoniam, et Tauriscos (merces) devehuntur. — Bon Tauriscisen in der Nähe von Aquileja erzählt Polybius bei Strado I. IV. p. 208 (319). Polybius auctor est, sua state apud Aquilejam et in Tauriscis praecipue in Noricis auri solum ita serax repertum suisse — Eben so nennet Strado I. VII. p. 314 (482) Nauportum (bei Oberlasbach) Tauriscorum oppidum.

#### 14.

Nach Meinung bes Abtes Magnus Klein a. a. D. I. c. II. III. X. XI. p. 218 n. s. f. kamen die Taurister mit Belloves nach Italien; mit Sigoves aber in den hercynischen Wald, und aus demselben an die Donau, und über dieselbe bis nach Pannonien. Rorifum, wozu auch das heutige Kärnten gehörte, hätte sonach die ersten bekannten celtischen Bewohner aus den Völfern des Sigoves erhalten. Rlein stuht seine Meinung auf Liv. I. V. c. 34. Justin. 1. 24. c. 4. Cesar Bell. gall. 1. VI. c. 24.; und Plutarch in Camilo S. 15. — Der Ansicht, daß Noritum seine celtischen Unfiedler über bie Donauufer aus ben Boltern des Sigoves erhalten habe, stimmet auch Herr Prof. Ritter im 18. Bande der allg. Weltg. G. 150 u. f. w. bei. Eben so glaubt k. G. Depne im 9. Bande ber allg. Weltg. G. 194, und Lorenz Gurowiedi bei Schaffarik a. a. D. S. 51, 52, daß Pannonien durch die Celten des Sigores überschwemmt worden sep. Auch Prof. Tize ist in seiner Borgeschichte der Teutschen p. 26, 27 des Dafurhaltens, daß durch den sigovesischen Auswanderungszug nicht nur die zunächst dießseit des Dberrheines liegende Landschaft und ein Theil des hercynischen Waldes oberhalb des linken Donauufers, sondern auch die Länder am rechten Donaunfer und zwischen den Alpen in ihrer weitern herumdehnung bis nach Dalmatien, folglich bas ganze alte Illyricum (siehe oben Rote 11 am Ende) in den Besth celtischer Bolkerschaften, unter Die sich Die früheren Bewohner beugen mußten, gefommen sen. Er gründet seine Behauptung ebenfalls auf die Stelle bei Justin 1. 24. c. 4., welche er in folgender Verdeutschung aufführt: Die Gallier, deren überströmende Menschenmenge ihr Mutterland nicht fassen konnte, sendeten 300,000 Deelen, gleichsam ale eine ben Gottern gelobte Frühlingegabe, aus, Dum fich neue Gibe zu suchen. Gin Theil derselben nahm seinen Git Din Italien, von benen hinterher auch Rom genommen und eingeaschert »worden ist. Ein anderer Theil drang unter ber Weisung heiliger Bogel >( benn in solcher Art Wahrsagung sind die Gallier vor Andern ftart)

süber die Leichen barbarischer Bollerschaften vorwärts durch die Thäler sum Schluchten Illyricos shus) bis nach Pannonien, wo er sich niederließ, und nach Bezwingung der Pannonier viele Jahre slang mit angränzenden Boltern mancherlei und abwech selnde Artege führte.

15.

»sen kann, (schreibt B. G. Niebuhr im II. Bande der römischen >Geschichte S. 261) eben so wenig durfe man ihre Riederlassungen in »Norikum, an der Mitteldonau, in Pannonien und Illyrikum, von wo »fie sich über Griechenland, Thrazien und Borasien ausbreiteten, von Der Einwanderung in Italien trennen. Cafar, ber höchste Beuge, dem die Geschichte ber Noriter gewiß nicht unbekannt gewesen, »da sie zu seinen Provinzen gehörten, leitet von den Auswanderungen auber den Rhein nur die Volfer Teftosager ab, die unter dem hercy-"nischen Walde gewohnt hatten, nicht die östlichen Celten; ein ganz "zuverlässiger Beweis, daß er jenen Zug des Sigoves, der mit dem des »Belloves verbunden sey, nicht geglaubt, oder ihn doch nur als Seersführer der Bolfer betrachtet habe. Bon Italien, obgleich die Beneter »Norifum von Cisalpinien geirennt hatten, haben sich Die Celten nach »Illyrien und Pannonien gewendet, und sich einen Weg durch die widerpftrebenden Bolfer gebahnt. (Justin 1. 24. c. 4.) hierauf beziehe >sich der Ausdruck des Scylar p. 6 : Die Celten am innersten Busen des sadriatischen Meeres südlich von den Benetern waren von dem Zuge nach »Griechenland zurückgeblieben « — Wir sehen, daß herr Niebuhr die Stelle bei Justin 1. 24. c. 4. ganz anders auslege, als Abt Magnus Rlein und Prof. Ritter, insbesondere aber die Worte: per Illyricos sinus ganz anders verstehe, als H. Prof. Tize. Der Auslegung Niebuhr's tritt auch Prof. Kanngießer bei, wenn er im XXI. Bande 1. Seftion der allg. Encyflop. von Ersch und Gruber S. 128 schreibt: »Bon Ober = Italien gingen die illyrischen und pannonischen Celten aus. Denn die von Livius ermähnten Bituriges, Arverner, Aequer, Ant. »barer, Carnuten und Aulercer werden nicht weiter in Italien gefunden. Diese Völker, welche in Italien keinen Plats mehr fanden,
rückten weiter östlich fort, überwältigten die Gebirge, und in den Durchgangen Illyriens die bortigen Barbaren, und ließen sich in Dannonien nieder, wo sie die Einwohner unterjochten, und die benach-»barten Bölfer befriegten. (Justin. 1. 24. c. 4.) Gie maren seit dem »das herrschende Bolt von Istrien bis an die Donau, in den Gebiethen »Von Krain, Kärnten, Steiermart, Desterreich und in bemsenigen »Theile Ungarns, der auf dem rechten Ufer liegt, in Glavonien, Crosatien, Gervien bis Bosnien hinein in verschiedenen Zeiten mehr und minder ausgedehnt, je nach dem das Glud ihrer Waffen ihnen weitern »Spielraum gab. Aber auch hier verschwinden die besondern volfersichaftl. Ramen, wenn man nicht etwa in Carnuntum, Carrobunum, Dund Carni, welche ein celtisches Bolf waren (Gruter 1. p. 298), ein

Andenken an die Carnutes sindet. Bielmehr treten die Celten hier in drei Bolkerschaften auf, die Scordisci, Taurisci und Boji genennt merben. Rur durch eine mißgebeutete Stelle a) sagt H. Kanngießer da. a. D. S. 129 hätten sich mehrere Alterthumsforscher verleiten lassen, anzunehmen, daß die Auswanderung unter Sigovesus ihre Richtung durch Rhätien und Norikum nach Pannonien genommen dabe.

## 16.

So läßt H. Prof. Muchar (altcelt. Norikum J. 7 u. 8) ben Sigoves über ben Rhein und burch bas theils wüste, theils schon bewohnte hercynische Land zu beiden Seiten der Donau ziehen, und vielleicht schon bazumal, vielleicht erst später und erst bei den celtischen Eroberungszügen nach Mazedonien und Griechenland Celten über die Donau nach Norikum und Pannonien kommen.

## 17.

Wie verschiedenartig wird nicht die Aussage Justins 1. 24. c. 4. ausgelegt. Wir haben Not. 14 u. 15 gesehen, wie selbe für entgegenzgesette Ansichten angesprochen werde.

#### 18.

So sind die Japoden ein Bolt, bei welchem celtisches und illprisches vermengt ist. Strado 1. IV. p. 207 (317). So wohnten die Bojer und Laurister, welche den Daciern unterlagen, untermischt mit Ilpriern und Thraciern. (Strado 1. VII. p. 313. [481 u. 482]) und hinsichtlich Pannoniens sagt Justin (1. 24. c. 4.) ausdrücklich, daß sich daselbst ein Theil der eingewanderten Celten niedergelassen habe.

## 19.

Macedonibus assidua certamina cum Thracibus et Illyriis fuere, quorum armis veluti quotidiano exercitio indurati gloria bellice laudis finitimos terrebant. (Justin l. VII. c. 3.)

a) Liv. 1. 38. c. 17: Daselbst spricht ber Consul Cn. Manlius Vulso im Aricge gegen die Galaten 189 v. Chr. zu seinen Goldaten: Non me praeterit, milites, omnium, quae Asiam colunt, gentium Callos sama praestare. — Eosdem ne hos credatis esse, qui patres corum avique sucrunt: extorres inopia agrorum prosecti domo per asperimam Illyrici oram, Pannoniam inde et Thraciam pugnando cum serocissimis gentibus emensi has terras ceperunt.

#### 20.

Principio regni (Philippi regis Macedonie) etc. — bella, que velut conspiratione quadam ad opprimendam Macedoniam multarum gentium ex diversis locis uno tempore confluebant. (Justin l. VII. e. 6.) — domitis Pannoniis per multos annos cum finitimis varia bella gesserunt. (Gallí) Justin l. 24. c. 4.

### 21.

Jn hac expeditione (ut Ptolomeus Lagi filius perhibet) Celte qui ad Adriam incolebant, amicitize et hospitii jung en di causa Alexandrum convenerunt. Strabo. VII. p. 302. (463) — Huc loci legati, et a ceteris Danubii accolis et a Syrmo Triballorum rege item a Germannis, qui Jonium sinum accolunt. (Arrian in Exped. Alexandri bei Muchar altcelt. Norifum §. 30.) Freinshemii Supplem. in Curtium I. 1. c. 12. allg. Weltg. VIII 107, XVIII. 156.

#### 22.

Ranngießer in der allg. Encyklop. v. Ersch und Gruber 1. Sekt. XXI. 129. In dem bezeichneten kandraume wohnten die pannonischen, illyrischen und norischen Selten unter dem Namen: Bojer, Stordister, Taurister. Sie waren aber wieder in viele kleine Bölkerschaften getheilt. Dieser celtischen oder gallischen Bewohner wegen wurde die Gegend y xxxw \( \alpha \lambda xx\ta \) Unter= oder Nieder=Gallien genannt. (Ranngießer am a. D. — Plutarchoben Not. 7. S. 14. n. s.) — Pros. Wuchar glaubt, (a. a. D. \$. 30) daß unter diesen Selten am adriatischen Meère Carner, Noriker, Taurister, Japoden und pannonische Selten zu verstehen sehen, weil und alle Alten diese celtischen Bölkerschaften in dem Umkreise des adriatischen Meères wohnend anführen.

#### 23.

Strabo fahrt in der oben Not. 21. angeführten Stelle fort: Ques rex comiter exceptos, inter pocula interrogavit, ecquidnam esset, god maxime metuerent: expectadat enim hanc responsionem, se ad ipas maxime timeri: ei vero responderunt: Nihil sane, nisi ne forte coeli casu obruerentur, interim se tanti viri amicitiam maximi pendere. Hæc quidem simplicitatis darbarorum sant indicia. — Dasselbe erzählet Arrian a. a.D. von seinen angeblichen Germannen: Sunt quidem Germanni ut grandi corpore ita animo elato. Hæ legationes ad Alexandrum venerunt, ut amicitiam cum eo jungerent. Quidus in sidem et amicitiam receptis a Germannis quæsivit, ratus nominis sai magnitudinem ad illos, multoque adhuc interius penetrasse, idque esse, quod præ cæteris sidi formidolosum faterentur. Illi vero,

quod procul ab Alexandro agebant, quod leca accessu difficilia incolebant, ipsumque ad alia bella intentum videbant, timere se illud aute omnia dixerunt, ne forte aliquando cœlum in sese rueret. Nibil movebat Alexandrum superbum legatorum responsum; id tamen elocutus, Germannos arrogantes esse.—

24.

Athenis deinceps Agesias erat archon et Romæ Cajus Pœtelius et Lucius Papirius consulatum administrabant. Olympias autem centesima decima et quarta, a) Micina Rhodio victore, agebatur. Quo tempore e cunctis fere orbis terrarum partibus legati ad Alexandrum venerunt: pars, ut de rebus selicissime gestis gratularentur, pars, ut coronas offerrent; alii ut amicitium et foedus sancirent; complures, ut magnificis regem muneribus afficerent; quidam, ut de criminibus objectis se purgarent. - Ex Europa, Grecorum civitates, et Macedones, tum Illyrii, et ple rique Adriae accolae, Thracumque gentes et his finitimi Galatae: quorum gens tuuc primum innotescere Graecis coepit. Diodor. Siculus. l. XVII. p. b. 22 et 623. Edit Hanovis M. D. IV. et labore Laurentii Rhodomani Cherusci, II. 579. — Herr Pellous tier (alteste Geschichte der Celten übers. v. Purmann II. 308) halt die Gallier, welche die zweimalige Gesandtschaft an R. Alexander schickten, für Storbister. Die erste Gesandtschaft sen von Sterbistern in Illyrien, die andere von den in Thrazien wohnenden Sfordistern abgeschickt worben.

25.

Die weitläusige Geschichte dieser Einfalle kann bei Pausanias (Descriptio Græciæ. Recens. Jo. Frider. Facius. Lipsiæ 1794. eam interpretatione Romuli Amasæi) l. X. c. 19 — 23. Diodor. Siculus in fragmento l. XXII. c. 13. Edit. Rhodomani II. 870. Justin l. 84. c. 3. — 8. allg. Weltg. VIII. 354. XVIII. 153 — 166. Pelloutier a. a. D. III. 305. s. f. nachgelesen werden. —

Die Absicht des Brennus gibt Pausanias a. a. D. l. X. c. 19 mit folgenden Worten an: Non desinebat Brennus modo publice universos conventus, modo vero Gallorum principes ad novam in Græciam expeditionem solicitare, quum et longe esse illos quam antea virtute inferiores diceret; et tam publicae singularum civitatum pecuniae magnitudinem, quam donaria templorum, ac elaborati argenti et auri vim commemoraret. perpulit eadem repetita sæpius oratione, ut novas ad invadendam

a) 324 v. Chr. Sch. Wurm de pond, nunt. mensur. ac de anni ordin. Nationibus ap. Romanos et Graecos, Stutgard, 1821. p. 261.

Græciam copias mitterent. Auch Diodor von Sicilien bemerkt a. a. D. vom Breunus; oraculum apud Delphos, quantumvis expilare istud cupiens. —

Die Zeit gibt Pausanias a. a. D. c. 23. an: Facta in Græciam irruptione Galli deleti sunt, summum Athenis Magistratum gerente Anaxicrate, anno altero Olympiadis centesimæ et vicesimæ quintæ. b. i. 279. v. Chr. Geb. (Wurm I. c. 262.) Da die Olympiaden mit dem Bollmonde nach der Sommer. Sonnenwende a) oder am 1. Juli beginnen, b) so fällt das 2te Jahr der 125. Olympiade, bestimmter angegeben, auf den Zeitraum vom 1. Juli 379 — 1. Juli 378.

Diodor von Sicilien berichtet über die Niederlage des Brennus I. 24. Fragm. XIII. p. 811: — pugnæ — crebræ committuatur, myriadibus — aliquot desideratis, Brenno etiam ipsi vulnera aliquot infliguntur. Ad mortem igitur gravatus, convocato suorum agmine ad Galatas verbafecit, iisque consuluit, ut tum ipsum, tum vulneratos universos interficerent, crematisque plaustris expediti domum redirent et Cichorium sibi regem constituerent. Brennus taudem cum mero affatim se ingurgitasset, semet ipse confodit. Quem ubi tumularant, saucios et a tempestate fameque ægre habentes ad M. M. interemit. Atque ita cum superstitibus eadem via domum iter fecit. At circa locorum difficultates, ex insidiis Græcorum incumbentes, extremum agmen resecare, impedimenta omnia auferre, ad Thermopylas deinde progressi, cum alimenta eos deficerent, alia XX millia relinquant. Dardanorum tandem regionem peragramtes, universi pereunt, ita ut nec unus superesset, qui domum rediisset.

Justin erwähnet der Niederlage mit folgenden Worten: 1. 24. c. 8. — Nec sugientidus fortung comodior suit. — Gentes nationesque, per quas iter habebant, palantes velut prædam sectabantur. Quo paetu evenit, ut nemo ex tanto exercitu, qui paulo ante siducia virium etiam adversus deos contendedat, vel ad memoriam tanto cladis superesset. — Mit dieser Angade scheinet ed im Widerspruche zu sepn, wenn Justin 1. 32. c. 3. erzählet: — Galli dello adversus Delphos inseliciter gesto, — amisso Brenno duce, pars in Aslam, pars in Thraciam extorres sugerant. Inde per ealom vestigia qua veneraut, antiquam patriam repetivere. Ex his manus quae dam in consuente Danudii et Savi consedit, Scordiosque se appellari volait. — Ex gente Tectosagorum non mediocris populus prædæ dulcedine Illyrium repetivit, spoliatisque Istris in Pannonia consedit. Ueber diesen vermeinten Widerspruch siehe unten Not. 26.

a) Gulielmi Beveregii Institutionum chronologicarum libri duo. Venetiis 1738. p. 198.

<sup>1)</sup> Meier in der ally Encytlop. von Ersch u. Gruber III. Dett. III. 164
— 169

Galli magna hominum vis, seu inopia agri, seu praedao spe, nullam gentem per quas ituri essent, parem armis rati, Brenne duce in Dardanos pervenerunt. Ibi seditio erta et ad viginti millia hominum cum Leonorio ac Lutatio Regulis secessione facta a Brenno, in Thraciam iter averterunt. — (Liv. l. 38. c. 16.) ben Galliern, welche Byzanz unter Comontorius bedrohten, schreibt Polphius I. IV. c. 46. Hi Galli pars corum erant, qui cum Brenno patria excesserunt: verum isti periculo ad Delphos defuncti, ubi ad Hellespontum venerunt, nequaquam in Asiam trajeceruut; sed bonitate agrorum circa Byzantium capti, sedes ibidem posuerunt. Deinde Thracibus devictis, ac regni sui sede Tulae instituta, ultimum Byzantiis periculum creaverunt. Bergleichet man biese beiben Stellen, besonders die des Livius mit der Stelle des Justin 1. 82 c. 8. oben in ber Rote 25, so flaret sich ber scheinbare Widerspruch in den Angaben des Justin (siehe oben Not. 25) über das endliche Schickfal der Gallier in Griechenland babin auf, baß nicht alle Gallier mit Brennus nach Delphi zogen, sondern ein großer Theil sich von ihm in Darbanien trennte und nach Thrazien zog. Das heer bes Brennus mag immerbin bei Delphi und auf dem Rückzuge zu Grunde gegangen seyn, es erübrigte noch immer die abtrunnige Heeressaule des Leonorius und Lutatius, von welchen ein Theil (bie Gallier des Comontorius bei Polybins 1. IV. c. 45 u. 46) in Thracien zurücklieb, ein anderer auch wohl in bie alten Bohnste zurückehrte (Justin 1. 32. c. 3.), der dritte und größte Theil aber nach Affen abzog. Ueber bie Einwanderung in Gallatien siehe Liv. l. 38. c. 16. allg. Weltg. IX. 200. XVIII. 167. Pelloutier. UI. 320. —

# 27.

Justin 1 32. c. 3. oben Not. 25. — Da zur Zeit der celtischen Einfälle in Macedonien, Thracien und Griechenland bereits Ober-Italien, die abriatischen Seekusten und die Alpenlander bis hin an die Donau von zahlreichen celtischen Bolksstämmen besetzt maren, so durfte fein Grund porhanden sepn, diese Ginfalle aus dem eigentl. Gallien (Gallia transalpina) herzuleiten. Es fommen baber bie meisten Geschichtforscher darin überein, daß diese Einfälle aus den Landstrichen im Guden der Donau und im Nordwesten von Griechenland gekommen sepen. (Pelloutier II. 305.). Prof. Ritter (allg. Weltg. XVIII. 153) leitet sie aus Illyrifum und Pannonien, Prof. Kanngießer (a. a. D. 5. 129) aus den selben kandstrichen her, aus welchen die Gefandten an R. Alexander gekommen sind. Abt Magnus Klein (a. a. D. c. XI) halt diese einfallenden Celten für dieselben, welche mit Sigoves nach den ofterreichischen Provinzen und auch über die Donau gezogen waren. Rach dem Dafürhalten des H. Prof. Muchar (altcelt. Korikum S. 8.) waren sie durch das hercynische Waldland, ober unmittelbar aus dem= selben, somit gang ober boch zum Theile über Roritum und Pannonien

gefommen. Rach Jordan (Orig. Slavicae I. p. 2.) bestanden sie nicht nur aus italienischen Bojern, sondern auch aus Bojern vom hercynischen Waldlande und aus Tektosagern zwischen dem Main und dem hercynischen Walde. — Selbst Prof. Heeren, obschon er (Handb. der Geschichte der Staaten des Alterthumes S. 267) die Tektosager aus dem innersten Gallien kommen läßt, schließt dennoch aus der Art der Angrisse, daß die Hauptmasse aus solchen Bölkern bestanden, welche den überfallenen kändern benachbart waren, weil damals die känder von der Donau die zum Mittelmeere und dem adriatischen Meerbusen sast gänzlich von Galliern besetzt waren. Die große Zahl der Einfallenden a) und die Bemerkung des Polydius (l. 2. c. 20): Eo namque tempore ubique locorum Fortuna Gallos ceu pestilenti quodam sidere assach bellis exercedat deuten auf eine große Ausdehnung der Landsstriche, aus welchen die wiederholten Einfälle geschahen.

28.

Noricae alpes Noricique populi ab iis, qui ad Adriam colunt nomen ex sitis accepere, ipsis pronuntiatum Nordryk. (Hugo Gretius in proleg. ad Hist. Gothorum, Vandalorum et Longobardorum. p. 11.) Man hat vielfach versucht, ben Ramen ber Rorifer und den ihres Landes, welches die Romer Noritum nannten, ju erklaren. Wir haben bereits oben Rote 7 einige Erflarungen angeführt. Rach der Angabe des Clemens von Alexandrien Stromat 1. 1. p. 32 edit Sylburg. p. 164. edit Potler. Veuet. 1767. hießen die Rorifer einft Noropes. (Quin etiam Noropes [est autem gens Paconiae, nunc autem appellatur Norica] aes elaborarunt et primi ferrum purgarunt.) Clemens ließ sich offenbar burch das vwoona zadzov bei Homer (Iliad.  $\beta$ . 578  $\lambda$ . 16. Odys.  $\omega$ . 466) irre leiten, welches Homer aber nicht auf Rorifum bezieht, sondern als splendidum, als glanzendes Erz gebraucht. Suidas (in Nwgo4) leitet das Nweomov her von der pannonischen Stadt Noracum, welche sonach jedenfalls von Norikum verschieden ware. Andere leiten ben Namen Norikum von dem phrygischen Noricon her, einer Stadt, welche an der Stelle, wo ber Schlauch des Marsias, welcher in phrygischer Sprache Noricon hieß, in dem Flusse Midas gefunden murde, erbaut worden ist. (Der ungenanute Autor von den Flussen bei Hudson Geog. Min. II. 21. P. Jaque Martin Histoire de Gaules I. p. 92.) Rach Lazius (de gent. aliquot migrat. l. II. p. 38.) erhielt Norikum ben Ramen von Norix, einem Sohne des Herfules. Abt Magnus Klein hat am a. D. c. X. p. 91 — 98 diese Annahmen genügend wiederlegt. Mehr Wahrscheinlich. keit hat für sich die Herleitung des Namens Norikum von Noreja (bei Cluver Vendelicia et Noricum c. II. Mannert III. 491. Siklers Handb.

a) Nomina in banc jam tertiam expeditionem dederunt peditum centum et quinquagenta duo millia; equites vicies mille et quadraginta. Pausanias 1. c. 1. X. c. 19.

d. alten Geog. S. 106. d' Anville Handb. d: alt. Erbbesch. I. 310. Funke's Real Schullericon v. Noricum. Allg. Encyklop. v. Ersch u. Gruber 1. Sekt. XXI. 128.) Der Zeitpunkt, wann der Rame Norici in Uebung gekommen, läßt sich nicht genau bestimmen. Bei den Römern scheint dieses vorzüglich nach der Zeit des Julius Cäsar, bei den Griechen nach Strabo gewesen zu seyn. Bielleicht gebrauchte aber schon Polybius den Namen Noriker von einem Theile der Taurister. \*) Dieser Name bezeichnete übrigens nicht ein einzelnes Volk, \*\*) und darum lassen sicht ein einzelnes Volk, \*\*) und darum lassen sicht bestimmen. \*\*\*)

29.

Rumy in der allg. Encyllop. von Ersch und Gruber I. Sekt. XXIV. p. 256. cs. Jordan de orig. Slavicis apparat. geograph. Nro. 392. Muchar alteelt. Norifum §. 44 — 47. Gerlach in der Real = Encyllop. der Alterthumswissenschaften I. S. 1142. Mannert III. S. 478 — 487. Buchner Geschichte von Baiern I. 24. Rikless in der allg. Encyllop. v. Ersch u. Gruber I. Sekt. XI. 349. Zander ebendort I. Sekt. XXIV. S. 255. — Circa flavium illum (Padum) quoudam, ut dixi, Galli habitabaut plurimi, quorum maximae gentes Boji et Iusq-bres, et qui Romam aliquindo subita incursione ceperunt Senoues eum Gaesatis. Hos quidem postea temporis deleverunt Romani, Bojos suis domiciliis ejecerunt, qui deinde ad Istrum quum commigrassent, apud Tauriscos habitarunt. Strabo l. V. p. 212 et 213

Polybius auctor est, sua actate apud Aquilejam et in Tauriscis praecipue ia Noricis auri solum ita serax esse. Strabo IV. 208 (319). —

<sup>\*\*)</sup> Als ein solches scheinet sie Ptolomaus 1. 2. c. 14. zu bezeichnen: Tenent autem occidentaliores provincias (Norici) a Septemtrionibus incipientes Sevaces, et Alauni, qui et Ambisontii dicuntur. Magis vero orientalia Norici et Ambidravi et Ambilici — Klein (a. a. D. I. c. X. p. 204.) meinet, daß dieser Theil ber Bewohner Noris kums den Namen daber ausschließlich von seinem Vaterlande erhalten babe, weil kein Fluß, See oder Berg vorhanden gewesen, um sie nach selben specieller zu bezeichnen.

Dannert beschränket die Gränzen der Noriker nicht bloß auf das von den Tauriskern ausschließlich besetzte Bergland, sondern auch auf die Gegenden von Aquileja, und Nemona oder Laibach, weil die illyrischen Bewohner dieser Gegenden, die Carni, mit ausgewanderten Taurisskern und Norikern vermengt waren. (III. 544.) Strado bezeichnet die Gränzen der Noriker: Vindeliei autem et Noriei montana exterioratenent. (I. IV. p. 206. [315]). — Raeti et Noriei usque ad alpium summa assurgunt, et versus Italiam vergunt, alii Insubres, alii Carnos, et quae sunt circa Aquilejamattingentes. (Lib VII. 292 [449]).

(325, 326). Zeuß (die Deutschen und die Rachbarstämme S. 246) bezweifelt die Richtigkeit der Angabe Strabo's, und leitet die Bojer, welche in der nachherigen Bojerwüste saßen, sur Bojer aus Bojenheim.

30.

Der Zeitpunkt läßt sich nicht näher bezeichnen, so auch nicht die Art und Ursache der Auswanderung. Prof. Muchar (altcelt. Norikum §. 32) sest selbe in das Jahr 186. Jordan (de orig. Slav. app. hist. Nro. 520 in das Jahr 564 n. Erb. Noms, somit in das Jahr 190 v. Chr. Die Auswanderung mag nicht die Sache eines Zeitpunktes gewessen, sondern in mehreren Zwischenräumen erfolgt seyn. Wenn die Bojer auch nicht gewaltsam vertrieben wurden, so mag doch ein indiseretter Zwang nicht gemangelt haben.

81.

Linhart in seiner Geschichte von Krain I. 160 nimmt eine Theile nahme der norisch-carnischen Gallier \*) bei der Bermustung Roms 389 v. Chr. an. Sie läßt sich um so minder barthun, da felbst Livius nicht erfahren tounte, ob alle cisalpinischen (oberitalischen) Gal. lier die Sennonen auf ihrem Zuge gegen Clusium u. Rom unterstütten. Hauc gentem (Schones) Clusium Romamque inde venisse comperio. Id parum certum est, an ab omnibus cisalpinorum Gallorum populis adjutum. (l. V. c. 25) — Linhart stütt sich ganz besonders auf die Stelle bei Polyb. II. c. 18. — Galli — parta de Romania victoria, et aliis, qui simul in acie contra ipsos steterant, per tres dies insecuti fugicates, ipsam mox Romam praeter Capitolium ceperunt, mox interveniente casu, qui domum eos revocabat, quod Veneti ipsorum fines cum infesto exercitu erant ingressi, pace cum Romanis facta, urbeque ipsis redita, ail suns sedes redierunt. --Die Beneter gränzten nicht bloß an die carnischen Gelten, sondern auch westlich an das gand ber cisalpinischen Gelten. ist daher nicht nothwendig, daß es carnische Gelten gewesen sepen, welche aus dem Grunde mit den Romern Frieden schloßen, weil die Beneter in ihr Land eingefallen waren. Die Römer benutten auch wirklich die Beneter, um die cisalpinischen Gallier an den Granzen bes eigenen durch Beneter und Cenomanen gefährdeten Landes jurudzuhalten. Denn Polybius erzählt (zum 3. 226 v. Chr) 1. II. c. 23: Gaesati Galli cum exercitu omni armorum genere magnifice instructo superatis Alpibus ad Padum et Cisalpinos Gallos venere, quo etiam alii (Jalli octavo demum anno post ejus agri, qui Senonum fuerat, divisionem, se contulerunt. Et Insubres quidem et Boji in suscepto semel consilio persistebant: Veneti vero ac

<sup>&</sup>quot;) Ich glaube hier auf bas Gleichbebeutende der Ausbrude Gallier u. Celten für alle Folgezeit aufmerksam machen zu muffen.

Cenomanni acceptà a Romania legatione, horum societatem praeoptarunt: ut necesso fuerat Gallorum regibus, quod sibi ab istis metuerent, partem copiarum ad fines tutandos relinquere. Die Drohung eines Einfalles konnte nur den cisalpinischen Galliern gelten, den carnischen Galliern hätten die Beneter und Cenomanen den Durchzug durch ihr kand ganz versschließen können. —

Eine Theilnahme der Taurister, Carner und Japoben an dem gallisch-eisalpinischen Rriege nimmt Schönleben (Carniolia antiqua et nova II. 160. 3. 3. 274) an, und auch Mannert ift dieser Ansicht wenig-Rens hinsichtlich ber Taurister (III. 485.). Es ist nicht zu laugnen, daß die Auswanderung der Bojer zu den Tauristern den sehr mahricheinlichen Schluß nach sich ziehen konne, baß biese Taurister in einem engern Berbande mit ben Bojern gestanden haben mussen. Allein abgesehen bavon, daß es wenigstens zweifelhaft ist, ob unter jenen Tauristern wohl unsere Vorfahren zu verstehen sepen, so wird obige Wahr: scheinlichkeit burch teine tlassischen Stellen zur Wirklichkeit erhoben. Es führt zwar allerdings Polybius in der Schlachtlinie in dem Gefechte bei Telamon Taurister auf, a) allein wenn Polybius an einem andern Orte b) Taurister offenbar nach Oberitalien sett, und die Alpen als Scheibewand zwischen ihnen und ben transalpinischen Gallien angibt, und auch die Tauriner an den Juß ber Alpen sett, c) fo durften wohl unter jenen Tauristern um so mehr diese Tauriner in dem transpadanischen Gallien im heutigen Piemont zu verstehen sepn, als Taurini und Taurisci gleiche Ramen eines weitausgebreiteten Celtenstammes find. Die hilfsvölfer unter Kontolitan und Aneroftus tamen nach dem ausbrudlichen Zeugniffe Polybe d) nur aus ben Gegen. ben zwischen der Rhone und ben Alpen. Go oft in der Geschichte des

a) Galli Inalpinos, quos vocant Gaesatas, in postrema acie — statuunt, pone hos Insubres locant, in fronte Tauriscos et populos transpadanos in aciem instruunt, l, II. c. 28.

b) In utroque Alpium latere, et quod Rhodanum respicit, et quod expositos modo campos, inhabitant terrenos colles, ab alia quidem parte, quae Rhodano et septentrionibus est obversa, Galli, quos Transalpinos vocant, ab altera vero Taurisci et Agones et aliae gentes barbarac. 1. II. c. 15.

c) Taurinos, qui ad radices Alpium siti. 1. III. c. 26.

d) Insubres et Boji legationem ad cos Gallos misere, qui inter alpes et Rhodanum accolebant, Gaesati a re dicti, quod aera bellando mereri soliti, id enim vox illa proprie significat. Horum reges Concolitanum et Aneroestum. — hortantur et incitant al bellum Romanis inferendum — l. II. c. 22.

cisalpinisch galischen Krieges a) Bundnisse ber cisalpinischen Gallier mit anderen Stammesgenossen vorkommen, sind die Hindeutungen auf das transpadanische Gallien klar und deutlich, und selbst das Bundnis der Römer mit den Beneten und Cenomanen hatte nicht etwa ein Aufshalten der norisch pannonischen Taurister, sondern nur ein Zuruck-halten der Bojer und Insubrer im eigenen durch die römischen Bundeszgenossen bedrohten Lande zum Zwecke. b)

32.

Liv. l. XXXIX. c. 56., XL. c. 26, 34. Aquilcja, quae maxime sinus hujus intimo in continentem recessui appropinquat, a Romanis condita est munitionis loco contra habitantes supra barbaros. Strabo l. V. p. 214 (328). Urbi vero ipsi, cum conderetur, aquila dextra ex parte coelitus advolans, de suo nomen imposuit (Juliani Imp. Opera. Edit. Cramoisy Paris 1630 I. p. 133.)

33.

Dum bellum in Macedonia geritur, legati Transalpini a regulo Gallorum (Balanos ipsius traditur nomen, gentia ex qua fuerit, non traditur) Romam venerunt, pollicentes ad Macedonium bellum auxilia. Gratiae ab senatu actae, muneraque missa, torquis aurens duo pondo, et paterae aureae quatuor pondo, equus phaleratus, armaque equestria. Liv. l. XLIV. c. 14.

34.

Posidonius perhibet, Bojos quondam Hercyniam silvam incoluisse ac Cimbros, cum ad ea loca se contulissent, ab iis repulsos ad Istrum et Scordiscos Gallos descendisse, inde ad Teuristas et Tauriscos ipsos quoque Gallos, tum ad Helvetios, auri divites. caeterum paratos. Strabo VII. p. 293 (450). Da die Eimbern erst an die Donau c) zu den Stordisfern und von die sen zu den Laurisfern samen, so mögen unter den Bojern wohl nur die Bojer, die sich in der Gegend zwischen Dedenburg und Stein am Anger niederzgelassen hatten, zu verstehen seyn, und nicht die Stammgenossen im nachhinigen Bojenheim. Wie Strado oder vielmehr Possidonius die beiden Bojer verwechseln konnte, wird auf dieselbe Art erklärbar, auf welche es (nach Zander in der allg. Encystop. I. Sest. XXIV. 255)

a) Polyb, l. II, c. 13 — 35. Liv. Epit. l. XX Liv. l. XXI, e. 10, 11, 21 — 22. 28 — 31. XXXIII. c. 37. XXXIV. c. 22. 46 — 48, c. 56, 57. XXXV. c. 11 12. XXXV. c. 38. — 40.

b) Siehe oben die Stelle aus Polph. 1. II. c. 23: Gaesati Galli etc.

c) Ad Istrum habitavere Scordisci. Strabo VII. p. 318 (489).

erklarbar wird, wie Strabo die beiden Bojerwüsten verwechseln konnte. Strabo o. Possidonius hörte von Bojern, die in den hercynischen Wald gewandert sind, und von Bojern, die in der Nähe der Skordisker wohnten, 2) und verwechselte nun beide.

85.

Sexcentesimum et quadragesimum annum Urbs nostra agebat, cum primum Cimbrorum audita sunt arma, Caecilio Metello ac Papirio Carbone Coss. (Tacitus German. c. 37).

36.

Sita est Aquileja extra Venetorum fines, pro limite est fluvius ab alpibus delapsus, qui adversus navigari potest. et MCC stadiis ad Norejam urbem, apud quam Cnejus Carbo inani conatu Strabo v. p. 214 (318) — Man hat cum Cimbris conflixit. Noreja in verschiedenen Orten gesucht. Hansit entscheidet sich in seinen Analect. 1 p. 23 ic. für die Lage an den Ufern des Isonjo, bei Salcano. Lazius halt (Reip. Rom. coment. libri XII. Francos. ad Moen. 1598 p. 1023) Gdrz für Noreja, welches in jener Gegend nach bem Zeugnisse des Plinius (Hist. Nat. III 19) zu Grunde gegangen ift: In hoc situ interiere — ex Venetis Atina et Caclina; Carnis Segeste et Ocra: Tauriscis Noreja. Et ab Aquileja ad duo decimum lapidem, deletum oppidum etiam invito Senatu, a Claudio Marcello, L. Piso auctor est. — Den Bestimmungen bes Lazius folget auch D. Cypriani in feinem Saggio sull' anticua Noreja. 4. Gorizia 1799. unter andern gestütt auf die im graflich Attems'schen Pallaste in Gorg aufgefundene. Steinschrift:

Primum itaque Illyrica exponamus, quae et Istrum et Alpes attingunt, sita in medio Italiae et Germaniae, incipientia a lacu, qui apud Vindelicos est et Rhnetos et Toenios. Hujus regionis partem vastam desertam reddiderunt Daci, debellatis Bojis et Tauriscis gallicis gentibus Critasiro subjectis, qui eam sibi vindicabant regionem, quamquam amnis destingueret Parisus, qui e montibus in Istrum desluit per Scordiscos Gallos. Strabo VII p. 313 (481) — permistao sunt — Thracibus, magis quidem iis, qui extra, sed iis tamen quoqua, qui intra Istrum accolunt, iischem que etiam Celticao Boji, Scordisci, Taurisci Strabo l. VII. p. 206 (434). Beuß (a a. D. O. 246), welcher überhaußt die Angabe Strabo's von der Auswanderung der Bojer bezweiselt, hält die Bojer, zu welchen die Eindern kamen, für Bewohner Bojen, heim's.

NOREIE
AVGVSTE
HONORI
S. TATATRAM
BELLI CVST.
EVTICHES
OSC STEI

(Archiv für Gesch. u. Geog. 1822. S. 535). Schon Graf Coronini bemerft in seinem Tentamen. genealog. chronolog. promovendae seriei Comitum et rerum Goritiae. 4. Viennac 1752. p. 4: über die Bestimmung des Lazius: nobis nihil satis solidi in hac sententia inense videtur. — Andere suchten Norcja am rechten Drauufer ber untern Steiermart a), in ber Alpenkette Rarntens b), in Rrain c), in Innerofterreich überhaupt d), und in ber Wegend von Reiftrig, im farnt. Glanthale e). Die geringe Abweichung der Strafenlange von Aquileja bis Virunum im Zollfelde nach dem Itin. Antonini, u. von Virunum nach Roreja nach der peutingerischen Rarte, von den 1200 Stadien des Strabo und der heutigen Entfernung Neumarkts in Obersteier hat bereits Jordan in den Nummern 367, 372 u. 435 des Apparatus geograph. ju ben Orig. Slav. erlautert. Er fette baber das Roreja des Strabo in die Gegend von Neumarkt. Ihm folgen Mannert III. 646, 647, Muchar altcelt. Norifum § 26, romisches Norifum I. 271, 276 u. 277. Selbst Christian Gottlieb Reichard, welcher (im Thesaurus topograph. zur Tab. X. seines Orbis terrarum Ant.) Roreja nach Friefach verset, weichet von dieser Unficht fast gar nicht ab, wenn wir die geringe Entfernung Friesache von Neumartt

a) Wartinger's turzgefaßte Geschichte ber Steiermark. S. 9. mahrscheinlich auf bem Grunde bes zu Gilli in einer Gaffe befindlichen Romersteines:

> MARTI HERCVLI VICTORIAE NOREIAE.

(Laz. de Rep. Rom. p. 1023. Hansiz anal. p. 50. Gruter p. 16. n. 2.)

- b) Linhart a. a. D. I. 137 u. 138.
- c) Putters beutsche Reichsgesch. S. 30.
- d) Erläuterungen ber beutschen Reichsgesch. Wien 1794 1. 50.
- e) wo Umbros Eichhorn (Beiträge zur altern Geschichte und Topographie Karntens. II. 41.) folgenden verstümmelten Römerstein fand:

| VOULTY | 1 = |
|--------|-----|
| AV     |     |
| DE     |     |
| AVG    |     |
| P      |     |

bedenken und nicht vergessen, daß die Längenmaße nicht gerade auf das heutige Neumarkt, sondern auf die Gegend zwischen Friesach und Neumarkt hinweisen.

Die früheren Geographen scheinen vorzüglich burch zwei Umstände vermocht worden zu seyn, Noreja lieber unter den carnisch sjulischen Alpen, als hoch oben in bem norischen Gebirgszuge zu suchen. vermißten nämlich erstens ben Fluß, auf welchem man, wie Strabo anzugeben scheinet, von Aquileja bis Noreja schiffen konnte, wenn man selbes in die norische Alpenkette verlegen wollte. Allein, wenn auch Banfigens und Coronini's Muthmaßungen einer eingeschobenen falschen Leseart sich nicht bestätigen sollten, so barf, wie bereits Muchar im altcelt. Rorifum g. 26 vermuthet, Die Stelle Strabo's nicht so verstanben werben, als ob man ben Strom 1200 Stadien, aufwärts bis Doreja, habe schiffen können. Strabo scheint vielmehr nur angeben zu wollen, daß man von Aquileja zuerst stromaufwärts gefahren sen, dann ben Weg zu Lande gemacht, und von Aquileja bis Noreja, im Ganzen einen Weg von 1200 Stadien, zu machen gehabt habe. Der zweite Zweifelegrund, daß es nämlich unwahrscheinlich fen, daß sich der Konsul mit dem romischen Heere so weit hinauf zwischen ein barbarisches Bolt gewagt haben sollte, burfte megfallen, wenn man im Auge behalt, daß der Konsul die Norifer Gastfreunde (amicos et bospites Populi Romaui) nennt. Uebrigens ist Hansigens Annahme (Analecta p. 24. 40.) mehrerer Norejas keineswegs unbeachtet zu lassen. Schon Lazius bemerkt a. a. D., daß bas Noreja, welches Plinius als bereits zerstört angibt, in Friaul gelegen haben muffe. Ausführlicher ist hierüber Muchar im altceltischen Norifum S. 26, und Jeder, welcher ben Plinius im 23. Rapitel des III. Buches aufmerksam lieset, wird zugeben, daß dieses Noreja unter ben carnisch julischen Alpen gelegen haben muffe. Da nun aber bas von Strabo angegebene gangenmaß nur auf ein jenseit ber carnischen Alpen in dem norischen Gebirgezuge befindliches Roreja hindeutet, und wir lange nach Plinius in der viel spätern peutingerischen Tafel ein Roreja auf bem Straßenzuge von Virunum nach Ovilabis (Wels) angesett finden, so muß es wenigstens zwei Roreja's gegeben haben, wenn wir auch aus den Romersteinen bei Gorg a), bei Gilli, ju Feistrit im farntn. Glanthale, und auf bem

a) Außer der oben aus Cypriani angeführten Steinschrift mag hier nachfolgende aus Hansiz Anal. p. 24. u. Lazius Coment. de Rep. Rom.
p. 1027 angeführt werden:

C. HOSTILIVS. ET. P. EGNATIVS. VEITOR
QVINTA DECIMAELEGIONIS. TRIBVNVS
PRO. S. P. Q. R. CVM. BARBARIS. DIMICANTES
PARITER. OCCISI. HIC. PARITER. IACENT
SINGULARE. POSTERIS. EXEMPLUM. ET.
CARITATIS. ET. FORTITVDINIS. NORE
ENSES. VX. DIES. ATRATI. LYXEBYNT.

Mricheberge a) nicht auf mehrere Rorejas schließen, ober Roreja für einen Appellativ - Ramen halten wollen.

37.

Rach der gewöhnlichen Annahme bewohnten die Dacier Ungarn dilich der Theiß, Siebendürgen, die Bucowina, die Moldan westlich vom Pruth und die Wallachei (Pauly in der Real-Encyslop, d. Alterth. II. S. 836). Rach der Angabe des Plinius sind Dacier und Geten dasselbe Volk: Getne, Daci Romanis dicti b) (L. IV. c. 12.) Daci soboles Getnrum sunt (Justin. L. 32. c. 3.) Vergl. Zeuß S. 260. Zur Zeit des Böredistes wohnten die Dacier sehr wahrscheinlich noch an der Donau, und wurden erst später durch die Jazygen über die Theiß zurückgedrängt.

38.

Boerebistes natione Geta, cum imperium in suam gentem suscepinset, cam crebris afflictam bellis refecit: tantumque exercitatione, sobrietate ac difigentia profecit, ut intra paucos annos magnum constituerit regnum, finitimasque plerasque gentes Getarum imperfo subjecerit: quin et Romanis jam cepit terrorem affere, Istrum audscter transiens, Thraciamque ad Macedoniam usque et Illyricum populaus: idem Celtas Thracibus et Illyriis permixtos evastavit, Bojon, qui aub Oritasiro erant; prorsua delevit, itemque Tauriscos, ut suae genti tanto majores essent facultates. Strabo l. VII. p. 304. (465, 466) — Die Bojermuste beschreibt Strabo I. VII. p. 292 (449) Lacum (ben Bobenfte) Raeti exigua parte, majori Helvetii et Vindelici attingunt: inde est Bojorum solitudo usque ad Pannonios. — Plinius beschreibt bagegen die Bojerwüste Hist. Not. IIL c. 27: Noricis junguntur lacus Peiso, deserta Bojorum, jam tamen colonia Divi Claudii Sabaria, et oppido Scarabantia Julia habitantor. — Daß bier bie von Plinius bezeichnete Bojerwüste gemeint sep, so wie, daß die ausgewanderten Bojer Abkommlinge derselben waren, die aus Italien gekommen, und einst den Cimbern widerstanden hatten, siehe Noten 29 und 34. Daß nicht alle Bojer n. Taurister burch die Dacier vertilget wurden, bemerkte schon Muchar

# NOREIAE. ISIDI. FECIT A. TREBONIVS

(A. Cichborns Beiträge zur altern Gefch. u. Lop. von Karnten. 11. 87.)

b) Mach Dio Cassius I. LXVII. p. 763. (a. 229 n. Chr.) (chreibt von best Datiern: — Bam gentem Dacos appello. Nam ita se ipsì nominant, codemque nomine a Romanis appellantur; etai non ignoro, cos a quibusdam Graecis Getas esse dictos. Quod an recte factum sit, nescie.

salaste Auswanderung vermuthet and Philter in der Gesch. d. Tentschen I. 47.

# 39

Apud Helvetios lenge poblissimus et ditissimus suit Orgetorix. Is M. Messala et M. l'isono Coas, regui cupiditate inductur conjurationem subilitatis secit, et civitati persuasit, ut de finibus suit cum omnibus copiis exirent. — Orgetorix mortuus est. — l'ost eju mortem nibilo minus Helvetii id, quod constituerant, facere constur, ut e finibus suis exeapt. — Bajasque, qui trans liberum presiderant, et in agrum Norie um transierunt, Norejamque oppugnarant, receptos ad se socios sibi adsciscunt. — Cuesar Bell. gall. I. c. 2, 4, 5. —

# 40.

Omnibus rebus ad profectionem paratis, diem dieunt (Helvetii) is dies erat a. d. V. Kal. Apr. L. Pisone, A. Gabinio Coss. a) Caesari, eum id nuntiatum esset, eos per provinciam nostram iter facere conari, maturat ab Urbe proficisci, et, quam maximis itineribus potest, in Galliam ulteriorem contendit. — In castria Helvetiorum tabulae repertae sunt, literis graecis confectae et ad Caesarem perlatae; quibus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui numerus domo exisset eorum, qui arma ferre possent, et item separatim pueri, senen, mulieresque. Quorum omnium rerum summa erat — Bojorum XXXII (millia) — Caes. L. c. c. 6, 7, 29.

## 41.

Duae suerunt Ariovisti uxores, una Sueva natione, quam a domo secum eduxerat, altera Norica, regis Vocionis soror, quam in Gallia duxerat, a fratre missam. Caes. B. G. I. c. 53.— Siehe Luben Gesch. d. deutsch. Bolles L. 87. Mascov L. 24. Muchar altselt. Norisum 5. 19.

### 42.

Caesar — Corfinium contendit. — Interim Caesari nuntiatur, Sulmoneuses, quod oppidum a Corfinio VII. millium intervallo abest, cupere ea facere, quae vellet, sed ab A. Lucretio senatore et Attio Peligno probiberi, qui id oppidum VII. cohortium praesidio tenebant. Mittit eo M. Antonium — Rach ber Uebergabe von Sulmona Caesar tribus primis diebus castra (vor Corfinium) magnis operibus manire,

a) A. V. 696 — 58 v. Chr. Wurm 1. c. 236.

et ex finitimis municipiis frumentum comportare, reliquasque copias exspectare instituit. Eo triduo legio VIII ad eum venit., cohortesque ex novis Galliae delectibus XXII., equitesque ab rege Norico circiter CCC — Caesar Bell. Civil. I. c. 18.

43.

Sub Julio et Octaviuno Caesuribus per alpes Julias iter factum est. (Sext. Rusus in Breviar. c. VII.) — Tacitus sest die julisschen Alpen in die Rahe von Rhätien (Hist. III. 8). Interjectus exercitus Rhaetiam Juliasque alpes, ne pervium illa Germanicis exercitibus soret, obsepserat. — Venantius Honorius Clementianus Fortunatus bezeichnet sie in dem IV. Buche seiner Vita S. Martini (Bibliotheca Magna Patrum VI. P. 2. p. 401):

Si tibi barbaricos conceditur iter per amnes
Ut placido Rhenum transcendere possis et Histrum
Pergis ad Augustam, quam Vindo Licusque fluentant,
Illic ossa sacrae venerabere martyris Afrae,
Si vacat ire viam, neque te Baioarius obstat,
Qua vicina sedent Breonum loca, perge per Alpem,
Ingrediens rapido qua gurgite volvitur Oenus.
Inde Valentini benedicti templa require,
Norica rura petens ubi Birrus vertitur undis;
Per Dravum itur iter, qua se castella supinant,
Ilie montana sedens in colle superbit Aguntus,
Hinc pete rapte vias, ubi Julia tenditur Alpes
Altum assurgens et mons cis nubila pergit,
Inde Foro Juli de nomine principis exi.—

Der Weg von Augsburg durch Baiern und Tirol an die Rienz, (Birron) Drau nach Innichen (Aguntus) und über den hohen Kreuzberg mit der Pletenalpe im Varbazigebirge nach Friaul ist taum zu verkennen. — Resch annal. Sab. I. 346 - 355. - Der Diafon Paul Warnefrieb führt den Weg des Benantius Fortunatus in umgefehrter Richtung: Fortunatus in tantum beatum Martinum veneratus est, ut relicia patria, paulo antequam Langobardi Italiam invaderent, Turonis ad ejusdem beati viri sepulcrum properaret. Qui sihi ut in suis carminibus refert, illuc properandi per slu ntilia Menti (sluenta Tiliamenta) et Rounam perque Osapum et Alpem Juliam perque Aguntum castrum, Dravumque et Byrrum sluvios, ac Briones et Augustani civitatem, quam Vindo et Lech fluentant, iter fuisse describit. (de gestis Langobardorum l. II. c. 13. ap. Muratori Scriptores rerum Italuarum T. I. p. 431.) Gben so Venant. Fortunat. selbst: --de Ravenna progrediens Padam, Athesim, Brentam, Plavem, Liquentiam, Tilliamentumque tranans per Alpem Juliam pendulus, montanis aufractibus Dravum Norico, Oenum Breonis, Liccam Bojoariae, Dauabium Alemaniae, Rhenum Germaniae transiens. (Epist. dedicator, ad Greg. P. P. L. I. Carm anteced. in Bib. Patr. VL p.

318) Rlein (Notitia Austriae antiq. et med. I. 140) nimmt zweierlei julische Alpen an: die von Tacitus bezeichneten und die, deren die peutingerische Karte und bas antoninische Reisebuch auf dem Wege von Lquileja nach Aemona erwähnet, und ber heutige Birnbaumerwald gewesen sepn follen, (Siehe die Karte zu Muchars rom. Norifum). Höchst mahrscheinlich wurden diese julischen Alpen nur deßhalb so genannt, weil sie eine südöstl. Fortsetzung jener gewesen. Jordan (orig. Slavicae upparat geog. p. 54. §. 337. halt die julischen Alpen für bas Derage. birge des Strabo, und Mannert (III. 546) für das Deragebirge bes Ptolemaus, welches auf ber Offeite Rhatiens anfängt, sich zwischen Karnten und Italien, gegen Sudosten bis zum höchsten Punkte des Terglou fortzieht, und sich auch noch weiter südöstlich erstreckt, um die Granze zwischen Krain und Friaul zu bilden. Itolemaus nennet nur die nördliche, Strabo die sudliche Salfte. In den Zeiten nach Ptolemaus habe dann das Ocragebirge von dem Pusterthale und Karnten an nach Südosten bis nach Illyrien den Ramen Alpes Juliae, wahrscheinlich von den naben Forum Julii u. Julium Carnicum erhalten. - Die Zusammenstellung der Angaben über das Deragebirge bei Strabo und bei Ptolemaus scheinet die Annahme ber beiden gelehrten Geographen zu rechtfertigen. Ocra autem est pars Alpium humilima, qua ad Carnos accedunt, et per quam ab Aquileja curribus portantur merces ad locum, cui nomen Pamportum. (Straho l. IV. p. 207 [318]). Nam ab Aquileja trans Ocram Nauportum usque Tauriscorum oppidum, quo vehicula perveniunt, transitus est stadiorum CCC. aut ut aliis videtur, D. Est autem Ocra parsalpium a Rhaetiis ad Japodes porrectarum humilima. (Idem l. VII. p. 314 [482]). Pto: lemaus (Geog. l. 11. c. 12. Tab. V. Europae) sett ben Ocra in bie Nahe Rhatiens: Quae vero ad Ocra sunt montem gradus habent. 33. 30' — 45, 30', was auf den beutigen Terglou zu passen scheinet. (Aug. Wilhelm in der allg. Encyflop. 11. Scft. 1. 292) — Den sub. lichen Theil der julischen Alpen meinet Herodian u. Sozomen in ben unten Rote 132 angeführten Stellen, so auch Ammianus Marcellinus: Fama — fundebatur, Julianum — adventare. Quo rumore perculaus praefectus praetorio Taurus - discessit, vectusque mutatione celeri cursus publici, transitis plpibus Juliis, codem ictu Florentium - recum abduxit. (l. XXI. e 9.), dann in ber Beschrei: bung der Engrässe der Succi zwischen Illyrien und Thracien. 1. XXI. c. 10. Eait. gronov .: - pars, quae Illyricum spectat mollius edita. - Latus vero, e regione oppositum Thraciis - difficile scanditur etiam nullo vetante. Sub hac altitudine aggerum utrobique spatiosa camporum planities jacet, superior adusque Julian Alpes extensa. - Ferner l. XXIX. c. 6: - obsessaque ab iisdem (Quadis) Aquileja Opitergiumque excisum, et cruenta complura perceleri acta procinciu: vix resistente perruptis alpibus Juliia Principe serio - Marco. - endlich l. XXXI. c. 11. - (Acto Comite) per fraudem Magnentiacis militibus capto, claustra patefacta sont Alpium Juliarum. - Dagegen paßt die Stelle: l. XXXI. c. 16: (Gothi) digressi sunt essusorie per Arctuas provincias, quas pera-

gravere licenter adusque radices alpium Juliarum, quas Venetas appellabat antiquitas — mehr auf den nördlich en Theil bes Dera. — Wenn wir bie bisher mitgetheilten Angaben über die julischen Alpen überschauen, so durfte sich über Ramen und Lage Folgendes ergeben: Der Gebirgszug im Often von Tirol zwischen Oberkarnten u. Italien bis zum Terglou, und von diesem sudlich bis zum Birnbaumer. malde in Rrain, und biesen einbegriffen, hieß bas Ocragebirge. Der norbliche Theil bis jum Terglou erhielt von der lage oberhalb bes Landes der alten Beneter frühzeitig den Ramen der venetisch en Alpen, noch vor Tacitus (unter A. Trajan 98 — 117) aber auch von den naben Colonien in Carnien, Porum Julii u. Julium Carnicum, Den Ramen der julischen Alpen. Richts defto minder blieb aber auch wenigstens bis auf Ptolemaus (unter R. Marc. Aurel. 161 — 180) nebenbei ber Rame Dera in Uebung. Der subliche Theil bes Dera, vom Terglou angefangen, wird vom Tacitus, mahrscheinlich im subdilichsten Ausgange, am beutigen Birnbaumermalde, als pannonische Alpen bezeichnet, (Hist. l. II. c. 98. III. e. 1.) erhielt aber späterhin auch den Ramen ber julischen Alpen, ohne baß fich die Zeit des etsten Gebrauches Dieses Namens naher bezeichnen ließe. Er hat Diesen Namen bis auf die Gegenwart behalten, mahrend der nordliche Theil (von bem naben Carnien) ben Namen ber carnischen Alpen führt.

# 44.

Histoire de grands chemins de l'empire romain. Par. Nicolas Bergier. a Bruxelles. 1728. lateinist in Graevii Thesaurus Antiquit. Roman. T. X. p. 1 etc.

## 45.

Quintus Ermagoras aus dem 15. Jahrhunderte las noch C. JVL. CAES. VIAM. HANC. ROT. F. (Botanische Reisen von Sigmund Hohenwart u. Lorenz v. Best. Klagenf. 1812 II. S. 21.) Bei Gruter wird die Inschrift p. 149. v. 1. ex Taurin. Antiqq. u. Giandomenico Bertol. Antichità d'Aquileja. p. 291: gelesen:

C. IVLIVS. CAESAR. VIAM. INVIAM SOLERT. S. ET. IMPENDIO. ROTAB REDD.

Gruter bemerft: est et quod Sabellicus I. 1. Ant. Aquil. et Cluv. I. 1. It. ant. c. 20. —

Linhart (Gesch. v. Krain I. 216. n. y) gibt die Steinschrift aus Palad. rer. Feroj. 1. IV:

C. IVLIVS. CAESAR. VIAM. INVIAM S. SOLERT. ET. IMPENDIO ROTABILEM. REDD.

Roch willführlicher scheinet die Leseart Leanders (bei Resch Annal. Sab. II. p. 348. not. 39) zu sepn: Julius Caesar viam inviam solert. III. et impendio rotae reddidit.

Sigmund von Hohenwart las: (a a. D. Tafel V.)

SPECT.

CICAESAR

EX ROM

ECLITA

M---

Als ich mich am 30. August 1834 in Gesellschaft meines Freundes des Herrn Prof. Vinzenz Tschernigg und meines Sohnes auf der Plecke befand, glaubten wir nur noch Folgendes lesen zu können:

46.

Unter ihnen vorzüglich der H. Pfarrer Klaus, welcher als Stubent die Ferien im Pleckner-Alpenhause zubrachte, und gelesen haben will: C. IVLIUS. CAESAR. VIAM. HANC. ROTABILEM. FECIT.

Nicht minder befangen dürften auch die beiden Ingenieure gewesen senn, welche nach Cassian Hubers Agunt (Innsbruck 1796 S. 32) gelesen haben sollten: C. Julius Caes. hanc viam inviam rotabilem secit.

47.

Ist meine Leseart richtig, (was ich jedoch nicht behaupten will, da die Schrift eines Dedipus zu bedürfen scheint) so konnte leicht C W V ILI Für C. IVLIVS — das RSERS für CAESAR — das TA für RUTABILEM u. F als FECIT gelesen oder doch erklärt werden.

48.

In eine solche spätere Zeit gehören die von Hohenwart a. a. D. Tafel I. II. III. mitgetheilten Steinschriften, beren ich in der zweiten Periode zeitgemäß erwähnen werde.

49.

Ex omni provinciarum copia Galliam potissimum elegit, cujus emolumento et opportunitate idone a sit materia triumphorum. Et initio quidem Galliam Cisalpinam Illyrio adjecto, lege Vatinia.

accepit; mox per Sonatum Comatam quoque veritis patribus, ne bi ipsi negassent. populus ei hauc daret. (Sueton. in Julio c. 22.) — Abt Magnus Rlein (a. a. D. I. c. 7. p. 141 u. 142) glaubt, daß Cafar schon in diesem Jahre, in dem Kriege wider die Helvetier, mit den in Italien gesammelten zwei Legionen, und mit den aus den Winterquartieren um Aquileja gezogenen drei Legionen über die julischen Alpen in das jenseitige Gallien marschirt sen, a) auch Leander in der descriptio Italiae f. 730 bei Resch a. a. D. scheint dieser Meinung zu sepn. Allein die Bolterschaften, die Ceutrones, Grajoceli, Caturiges, welche den Legionen den Alpenweg zu sperren suchten, lassen wohl nur an die grafischen Alpen denken, wo sie sich mit den cottischen vereinigen. (Kruse in der allg. Encytlop. v. Ersch u. Gruber I. Sest. XV. 398.)

50.

Cum omnibus de causis Caesar pacatam Galliam existimaret, superatis Belgis, expulsis Germanis, victis in Alpibus Sedunis atque ita inita hiems in Illyricum profectus esset, quod eas quoque nationes adire, et regionos cognoscere volebat, subitum bellum in Gallia coortum est. Caes. B. G. l. III. c. 7. Da die Bessegung der Seduner in das Jahr 56 v. Chr. gesett wird, so kann auch die Reise Casas nach Illyrikum nicht früher angesett werden. Allg. Weltg. XVIII, 261.

51.

Lucio Domitio, Appio Claudio Coss. b) discedens ab hibernis Caesar in Italiam, ut quotanuis facere consuerat, legatis imperat, quos legionibus praesecerat, uti, quam plurimas possent, hieme naves aedificandas, veteresque reficiendas curarent. — Ipse conventibus Galliae citerioris peractis, in Illyricum proficiscitur, quad a Pirustis finitimam partem provinciae incursionibus vastari audiebat. Eo cum venisset, civitatibus milites imperat, certumque in locum convenire jubet. Qua re nunciata, Pirustae legatos ad eum mittunt, qui doceant, nihil earum rerum publico factum consilio, seseque paratos esse, demonstrant, omnibus rationibus de injuriis satisfacere. Accepta oratione corum, Caesar obsidea impe-

a) Caesari renunciatur, Helvetiis esse in animo, per agrum Sequanorum et Aeduorum iter in Santonum fines facere. — Ob eas causas — in Italiam magnis itineribus contendit, duasque ibi legiones conscribit, et tres, quae circum Aquilejam hiemabant, ex hibernis educit, et qua proxime iter in ulteriorem Galliam per alpes erat, cum his quinque legionibus iter contendit. Ibi Centronea et Grajoceli et Caturiges, locis superioribus occupatis, itinere exercitum probibere conantur. — Caes. B. G. I. e. 10.

b) 700 A. V. 54 v Chr. (Wurm I. c. 236.)

rat, cosque ad certam diem adduci jubet: nisi ita feceriat, sese bello civitatem persecuturum demonstrat. His ad diem adductis, ut imperaverat, arbitros inter civitates dat, qui litem aestiment, poepanque constituant. His confectis rebus conventibusque peractis, in citeriorem Galliam revertitur, atque inde ad exercitum proficiscitur. (Caes, B. G. L. V. c. 1. 2.)

Man hat die Pyrusten bald nach Karnten und Tirol, bald nach Pannonien gesett. Rach Linhart (a. a. D. I. 217) wohnten ste an der Drau, nach Ambrod Eichhorn (Beiträge II 5) im westlichen Karnten und Lirol. Hormeyer (Gesch. Wiend I. 67) nennet sie einen pannonischen Stamm; sie hätten (Beiträge zur Geschichte von Lirol im Mittelalter I. 90, 91) ihre Wohnsitze in Illyrien verlassen, und seyen in das Pusterthal gewandert, wo die Rienz von ihnen den Ramen Pyrrhus erhielt. Hormeyerd Rezensent (Archiv 1822 Nro. 68 S. 366) bemerkt, daß die Pyrusten nicht in das Pusterthal gehören. Mannert (III. S. 547) setzt die Pyrusten auf die Ostseite Istriens. Muchar führt Pyrusten am Pyrrhus — Rienz — und die an die Quellen der Drau im Doblacherselde an, (altcelt. Korisum S. 12, römisches Rorikum L 282) glaubt aber, (altcelt. Rorikum S. 48) daß die Pyrusten, mit welchen Cäsar unterhandelte, in Pannonien, wo ihrer Strado erwähne, gesessen haben, dass von den Pyrusten im äußersten Westen Rorikum suchrscheinlich sey, daß sie sich über die Gränzen des eigentlichen Ilhz-ritum hinaus auf Raubzüge begeben hätten. —

Die Annahme mehrerer Bölferschaften, welche Pyrusten genannt wurden, wird durch die Angaben der Alten unterstützt; denn diese kennen Pyrusten sowohl in Pannonien als auch in Dalmatien. Strado erwähenet ihrer in Pannonien: Gentes Pannonum sunt Breuci, Andicetii, Diasnotes, Peirustae, Macoei, Daesitiatae, quorum dux Bato, alüque minores et obscuriores conventus. (l. VIII. p. 314 [483]) Ptolemäus sett sie nach Dalmatien: Interiora autem Dalmatiae tonent Daursil, supra quos, Comenii et Vardei. Supra hos Narensii, et Sardiotae. Et iterum supra hos Seculotae et Ducleatae, et Pyrustae et Scittones versus Macedoniam: (l. II. c. 17.) Rach der Tab. V. Europae in Bilibald Pyrtheimers Ausgabe des Ptolemäus sasen die Pyrusten am Dreilon (Drino nero) Corcyra, (Corsu) gegenüber. Sie sind offendar die Pirustae bei Livius a), die Perustae bei Bellejus

Epirum est profectus. — Pacata Epiro — regressus ipse in Illyricum, Scodrae — pro tribunali pronuntiavit de sententia
consilii: Senatum populumque Romanum Illyrios esse liberos
jubere — Non solum liberos sed et immunes fore Issenses et Taulantios, Dassaretiorum Pirustas — (l. 45, c, 26).

Paterfulus a), und die Pyrisii Appians. b) Uebrigens zeigt schon die oben aus Casar angeführte Stelle, daß in selber von Pyrusten, welche außer den Gränzen der illyrischen Provinz des Julius Casar lagen, die Rede sey. Casar konnte daher nicht die in Dalmatien angeführten Pyrusten, sondern nur die pannonischen meinen; denn Dalmatien geshörte zur illyrischen Provinz Casar's, wogegen das damals noch freie Pannonien erst unter Octavianus Augustus zu Illyrien kam.

### 52.

Caesare haud longe in Celtas ducente copias, Dalmatae alique Illyriorum populi prospere rem gessisse visi sunt, et Liburnis, quae Illyriorum gens alia habetur, Promonam abstulere urbem. Liburni Romanis se dedentes, ad Caesarem jam propinquum fuga pervenere. Caesar legatos ad illos misit hortatusque est, ut qui Promonam suscepissent, Liburnis restituerent. Despicientibus illis mandata exequi, exercitum ingentem intulit, qui ab Illyris oppressus est. Caesar curis praepeditus instante Pompejauerum seditione, quum jam ad bellum inclinaret, nihil ulterius molitus est. (Appian de bellis Illyricis p. 761 u. 762). Mg. Weltg. L. S. 57.

# 53.

Die Wichtigkeit der Heerstraße über die julischen Alpen erkaunte man auch in dem Aronstreite zwischen Bespassan und Bitellius: — interjectus exercitus Rhaetiam Juliasque alpes, ne pervium illa Germanicis exercitibus soret, obsepserat. Tacitus Hist. III. c. 8.

## **64**.

M. Aemilio Barbula et Marco Junio Pera Coss. Teuta Regina Illyrii legatos Romanorum interfecit. (Chron. Phrygionis et Funicii ap. Jordan orig. slav. Apparat. histor. p. 17. alg. Weltg. X. 646 — 648. Eutrop. III. c. 4 Liv. Epitome l. XX. Florus II. c. 5. Appian. de bellis Illyricis p. 760, Polyb. II. c. 2, 8, 9, 10.)

a) Illa aestes maximi belli consumavit effectum. Quippe Perusta e sc Desitiates Dalmatae, situ locorum ac montium, ingeni orum ferocia, mira etiam pugnandi scientia, sed praecipue angustiis saltuum pene inexpugnabiles, non jam ductu sed manibus atque armis ipsius Caesaris tum demum pacati sunt, quum pene funditus eversi forent. (l. II. c. 115.)

b) — Caesar Augustus universa adeptus, quum inter loquendum Antonii inertiam explicasset, Illyriam gentem prae ceteris bellicosissimam et cundem saepe numero infestantem, mitem reddidisse: Oxeos, Perthenetas, Bathiates, Taulantios, Cambeos, Cinambros, Metromenos, atque Pyrissios omni experientia edita sibi subdidit. (de bellis Illyr. p. 763.)

# 55

Illyricum ab ora maritima paullatim adgressi sumus; Laeviuus Consul Adriaticum atque Jonium mare primus ingressus, maritimas obtinuit civitates. (Sext. Rufus c. VII. Jordan. orig. Slav. apparatus chronolog. p. 47.)

# 56.

Liv. l. 40. c. 18 — bellum cum Istris — prohibentibus coloniam Aquilejam deduci: (Liv. l. 40. c. 26.) — bann l. 41. c. 4 — 9. Klor. II. c. 11.

## **57.**

A. Sempronius Consul contra Japides primo rem male gessit, mox victoria cladem acceptam emendavit, virtute D. Junii Bruti, ejus, qui Lusitaniam subegerat. (Liv. Epit. l. 59.) Japodes intra Alpes incoleutes, Sempronius, Tuditanus cognomine, et Tiberius Pandusius pugna superarunt, visum que est; illos ambobus paruisse. (Appian. de Bell. Illyr. p. 761.) C. SEMPRONIVS. C. F. N. TVDITAN. A. DCXXIV. COS. DE. IAPVDIBVS. K. OCT. Gruter. Thes. p. 296. Panvin. Fast. Cons. p. 207. Tuditanus, qui domuit Istros, in statua sua ibi inscripsit, ab Aquileja ad Titium flumru stad. CC, (Plin. H. N. l. III. c. 19.) Harbuin bemerft zu dieser Stelle: Subintellige, regionis, quam domuit, latitudiuem inscripsisse: Stadiorum mille ab Aquileja ad Titlum amnem, qui Liburniae suis est. — (Freinsheim. l. 19. c. 83. cs. Muchar alteest. Norisum \$.39.)

#### 58.

Q. Martius Consul Stoenos gentem alpinam repugnavit. (Liv. Eplt. I. 61.) Linhart liest a. a. D. I. p 206. Saruios, und Schönleben in der Carniolia antiqua et nova z. J. v. Chr. 117: Carnios. Rosch; mann (Gesch. von Tirol I. p. 94) sindet in dem Gerichte Stenico im Kreise von Roveredo Erinnerungen an die Stoeni. Auch Sikler zählet in seinem Handbuche der alt. Geog. S. 106. die Stoni unter den rhätischen Bölkern auf. Mit mehr Wahrscheinlichkeit setzt sie Freinsheim l. 65. c. 5 u. 6. nach Ligurien, besonders wenn wir solgende Steinschrift bei Gruter lesen: Q. MARCIVS. Q. F. Q. N. REX. PROCOS. AN. DCX. DE LIGURIBVS. STOENEIS. III NON. DEC. \*)

Sinsichtlich ber Euganeer bezieht fich Roschmann auf die Fast.

Capitolini bei Gigonius.

<sup>\*)</sup> Weber bei Panvin, noch bei Freinsheim in den Fast. Cons. wird dieses Triumphes erwähnt. Die lesteren Fasten habe zum Jahre 636. p. 265. Q. Marcius Rex de Gallie Tr. und Panvin 207: Q. MARCIVS. REX. COS. ANNO. DCXXXV. DE SARNIEIS. ALPINIS. — Q. Marcius Consul Gallorum gentem sub radice Alpium sitam, bello aggressus est. (Orosius I. V. c. 14) —

# Erfte Periode.

**59.** 

Q. AEMILIVS. M. F. L. N. SCAVRVS. COS. AN. DE. GALLE'IS KARNEIS. (Gruter Thes. p. 298.) — Consul (Marcus Aemilius Scaurus) Ligures et Gantiscos domuit, et de his triumphavit. (Sext. Aurel. Victor de viris illust. c. 72.) Die Carni wohnten im Süben der Norifer (not. 28\*\*\*), gehörten also nicht unsern kandstrichen an. Es fann daher auch der Name Kärnten nicht von ihnen abgeleitet werden. Dieser tritt historisch erst in der slavischen Periode hervor, und fann daher erst in der dritten Periode erklärt werden.

.60.

M. CAESONIVS. PR. ANNO. DCXIIX. DE SCORDISCEIS EX THRACIA. (Panvin. p. 206.) — Liv. Epit. l. 56. Freinsh. l. 56. c. 10, 24.

61.

Flor. 1. III. c. 4. Freinsheim. l. 63. c. 29. Q. CAECILIVS. Q. F. Q. N. METELLVS. AN. DCXL, CAPRARIVS. COS. EX THRACIA. — T. DIDIVS. T. F. SEX. N. PROPR. ANNO. DCXL. DE. SCORDISCEIS EX. THRAECIA. (Pauv. p. 207.)

62

Flor. III. c. 4, Liv. Epit. l. 63. Freinsheim. l. 68. c. 31. M. LIVIVS. C. F. M. AEMILIANI N. DRVSVS. A. DCXLI. DE. SCOR. DISCEIS. EX. THRAECIA. (Panv. p. 207) — Flor. III. c. 4. Liv. Epit. l. 65. Freinsheim. l. 65. c. 18. M. MINVCIVS. L., F. RVFVS. PRO. COS. AN. DCXLIV. DE. SCORDISCEIS ET. TRIBALLEIS. EX THRAECIA. (Panvin. p. 207.)

63.

Flor. III. c. 4. Eutrop. l. 6. c. 2, 3'. C. SCRIBONIVS. C. F. C. N. CVRIO PROCOS. AN. DC. LXXX. DE. THRACIBVS. ET. DARDANEIS. EX. MACEDONIA. (Panvin. 208.)

64.

Liv. Ep. lib. 97. Freinsheim I. 97. c. 16. Flor. I. III. c. 4 Sext. Rufus c. 9. M. TERENTIVS. M. F. L. N. VARRO. LVCVL-LVS. ANNO. DCXXCI. PROCOS. DE. TIIRACIBUS. ET. BESSETS. EX MACEDONIA. (Panvin. p. 208.)

65.

Freinsheim. Supp. l. Liv.l. 61. c. 14. Pari modo e Segestanit Lucio Cottae et Metelio se dedere, verum non multo post a Romanis descivere. (Appian Bel. Ulyr. p. 761) cf. Muchar altcelt. Rorifus S. 39.

66.

— Interiore — Carnis Segeste (Plin. H. N. III. c 9) — Caesar in Segestanorum et Poeonum regionem usque ad Savum flavium ex profectus. Hujus in ripa civitas latissimo fluvio et ingenti fossa munita considet. (Appian. Bell. Illyr. P. 764.)

67.

- Verum non multo post a Romanis descivere. (App. B. Illyr. p. 761.)

68.

Rinhart I. 218. Muchar alteelt. Norifum 549. T. Labienum ad se evocat (Caesar) legionemque XII. quae cum eo fuerat în hibernis, in Togatam Galliam mittit, ad colonias civium Romanorum tuesdas; no quod simile incommodum accideret decursione barbarorum, ac superiore aestate Tergestinis accidisset, qui repentino latrocinio, atque impetu eorum erant oppressi (Caes. B. G. VIII. c. 24.) Japodes, qui ultra alpes incolunt, natio ferocissima, ac pene silvestris, bis a se per annos fere viginti Romanos repulere, Aquilejam quoque excurere et Torgium Romanorum coloniam praedati sunt. (Appian. Bell. Illyr, p. 763.)

**69**.

Verum cum exercitu quamquam tempestate adversa a Brudusio Junium transmisit (Caesar) cum Pompejo gesturus bellum. Reliquum exercitum Antonius in Macedoniam perduxit. Ingente deinde tempestate tenente Junium, Gabinius cohortes peditum quisque supra decem, equites ter mille per Illyrium ad Caesarem adducere tentabat, quos Illyrii timore eorum, quae paulo ante in Caesarem egissent, quum victoriam ejus internecionem rebus suis allaturam arbitrarentur, Gabinio excepto, paucisque cum illo fugientibus, ad unum interemere omnes, magnamque pecuniarum copiam ab hoc, spoliaque innumera obtinuere. Haec Caesar ob belli cum Pompejo necessitatem dissimulanter tulit. (Appian. Bell. Illyr. p. 763.)

70.

Devicto deinde Pompejo, quam reliquias seditionis hujus per partes persecutus esset, tandem compositis omnibus Romam re-

diit \*) (Caesar) expeditionemque in Getas Parthosque praeparavit. Veriti itaque Illyrii ne Caesar ex itinere in eos insultaret, legaton Romam mittunt, qui actorum veniam deposcerent, seque in amicitiam ejus societatemque dederent, Illyrforum gentem veluti bello inclytam verbis extollentes. Caesar in Parthos profecturus, acerbius responsum reddidit, minime amicorum loco habiturum eos, qui talia in eum perpetrassent, indulgere autem velle, si tributa obtalissent obsidesque dedissent. Utraque pollicentibus ipsis, Attinium cum tribus legionibus magnoque equitatu ad eos mittit, qui tributa quaedam parva imponeret, obsidesque reciperet. Defuncto interim Caesare, rati Romanorum res, ut in illo potissimum vires habuissent, ita ejus morte penitus extincium iri, Attinio ulterius parere recusarunt. Grassante in eos quinque cohortibus Attinio, Illyrii in illum conversi bello superarunt, ductoremque ordinis Bebium consularem virum interemerunt; Attinius cum residuis ex fuga Epidamnum sese contulit. \*\*) Romanorum Senatus deinde exercitum hujus modi et Macedoniam ultra ipsum, Illyriosque omnes, quibus imperabat, Marco Bruto, qui Caesarem occidit, quemadmodum Syriam Cassio ejusdem necis conscio et participi concessit. Sic illis adversus Antonium, Caesaremque Augustum cognomine, pugnautibus, Illyrii nullo otio petiti sunt. (Appiau. Orll. Illyr. p. 762.)

#### 71.

Salassi et Taurisci, Liburnique et Lapudes, quum jam ante in Romanus hand mediocriter injurii fuissent, ac stipendio, quod pendere debebant. non soluto, etiam in finitima incursissent, enque maleficiis infestassent, tum aperte propter Caesaris absentiam rebellaverant. Ea propter Caesar ex Sicilia reversus ad bellum contra eos se paravit. (Dio Cassius 1. 49. p. 412.) Siehe oben Rote 59 c. die Stelle aus Appian. bell. Illyr. p. 762, welche ber Autor mit Folgendem fortsett: Majore insuper labore capti sunt, et ad tributa, quae solvere desierant, impulsi, Docleutae, Carinii, Interfrurini, Narisii, Clintidiones atque Taurisci. - Muchar nennet in seinem altcelt. Nori: tum S. 51 diese Bolkerschaften Bewohner der norisch = pannonischen Ptolemaus sett, wie wir oben Rote 51 c. gelesen haben, die Ducleutae und l'yrustae in das eigentliche Illyrien. Die Narisci waren vielleicht Anwohner des illyrischen Stromes Naro. Bon den Tauris. fern, deren Appian a. a. D. ermähnet, bemerkt schon Rlein (a. a. D. II. c. 1. S. 2. S. 3.), daß nicht von Taurisfern im Roritum die Rebe

<sup>\*) 709</sup> V. c. 45. p. Ch. Bed allg. Weltg. II. 249. n. zz u. bb. Freinsheim. Suppl. Liv. 1, 106. c. 26.

<sup>&</sup>quot;") und bennoch P. VATINIVS. P. F. PROCOS. DE ILLVRICO. PR. ID R. IAN. AN. DCCXI. Fast triumph. ap. Panvin. p. 205. und Edit. Liv. in usum Delphini VI. 268, Freinsh. Suppl. Liv. 1. 125. c. 4.

seyn könne. Es mussen solche Taurister gemeint seyn, welche aus nachherigen Norikum gezogen seyen, und sich südlich zwischen den All und dem adriatischen Meere niederließen. Zu Appians Zeit seyname der Noriker schon bekannt gewesen, und wurde gebraucht wor seyn, wenn von den eigentlichen Norikern die Rede hatte seyn sol Daraus, daß Appian die Duclentne u. s. w. gemeinschaftlich auszakinne noch nicht geschlossen werden, daß sie neben einander wohn denn Appian habe diese Bölkerschaften nur hinsichtlich des gleichen Bezug auf die übrigen Bölker größeren Widerstandes, nicht aber hinsilich der gleichen Wohnsitze neben einander ausgeführt.

72.

Japydes ipse bello petiit, quorum eos, qui citra montes h procul a mari habitant, non omnino difficulter in suam redegit pe statem, qui vero montes et ultra eos incolebant, eos non sine ximo labore perdomuit. a) Hi Metulo maxima sua urbe occup Romanos oppugnantes multoties repulerunt, machinas multas co busserunt. Caesarem ipsum a lignea turri quadam murum consc dere conatum, graviter sauciaverunt, tandem quum nihilominus positum urgeret, copiasque alias evocaret, simulantibus, se pac facturos praesidium in arcem acceptum interfecerunt, sedes su incenderunt, se ipsos ac quidem etiam uxores, et liberos simul occ derunt, ita ut nihil praedae inde ad Caesarem, quum captivi eti paulo post necem sibi ipsis consciverint. b) Quum hi ad hunc u dum periissent, reliqui in potestatem ejus nulla re memorabili ger venissent: in Pannoniam exercitum duxit, neque lacaus quidem iis uuquam, neque ullum crimen objiciens, sed militum exerce rum simul et alienis benis alendorum causa, omne id justum e sens, quod armis potentior contra infirmiorem decerneret. — Cae in Pannonios profectus, primum a rapinis se continuit, qua ii pagos in campestribus sitos deseruerant, quod eos se spera citra vim sibi adjungere posse. Hed quum ad Sisciam acceden cum laesissent, ira correptus agros corum ussit, praedasque poluit, maximus egit. Quuni urbi appropinquasset, incolae a moribus persuaxi statim ei se dediderunt, et obsides praebuer postea autem quum portas occlusissent, in obsidione habiti s quum et muris validis et duobus navigalibus fluviis confider

A) Maxime autem inter omnes, Cacsari impedimentum attuSalassi et Japodes, qui ultra alpes incolunt, Segestani, Dal
tae, Pannoniique, qui Salassis sponte adhaeserunt. — J
des, qui ultra alpes incolunt, natio ferocissima, ac pene si
stris, bis a se per annos fere viginti Romanos repulere. (App
Bell. Illyr. p. 763.)

b) lleber die Lage und Einnahme Metullums siche Appian a. a. D. u
764. Freinsb. Supp. Liv. 1. 131. c. 22 — 26.

Fluvius enim Colops, ipsa moenia alluens in Savum desluit, qui et ipse tum haud procul ab urbe meabat, et nunc urbem totam circumambit. — Caesar — urbem terra simul fluvioque aggressus est, ibique navalia nonnulla proelia fecit. Barbari - tandem audito, quosdam sociorum insidits exceptos pertisse, animis cellapsi deditionem secerunt. Ita his in putestatem Caesaris receptis, reliqua ctiam Pannonia pacis conditiones accepit. a) Ibi Caesar quem exercitus parte Fusio Gemino relicto, Romum rediit, triumphumque sibi decretum in aliud tempus rejiciens, Octaviae et Liviae statuas dedit etc. (Dio Cass. l. 49. p. 413 - 415) In hos (Illyrios) expeditionem ipse samsit. — Pannonii daobus saltibus, ac tribus sluviis, Dravo, Savo, Histroque vallabantur. Populati proximos, intra ripas se recipiebant. In hos domandos Vibium misit. Caesi sunt in utrisquo fluminibus. Arma victorum non ex more belli cremati, sed capta sunt, et in profluentis data, ut caeteris, qui resistebant, victoria sic nuntiaretur. (Florus IV. c. 12.)

73.

Liv Epit. 1. 132 u. 133 Appian. B. J. p. 766. Sucton in Octa. vio c. 32, Freinsheim Suppl. Liv. 1. 133 c. 82. Caesare V. Sex Apulejo Coss. b) — decretum, ut — socii ejus victoriae in triumpho cum ipso eveherentur. — Aestate in Graeciam, atque hinc in Italiam Caesar transmissit, eoque urbem intrante rem sacram et alii fecerunt, — et Cousul Valerius qui Apulejo successorat, c) Caesare toto hoc anno sicut et priori biennio consulatum obtinente — Prima die Caesar triumphum egit de Pannoniis, Dalmatis, Japydis finiti misque corum. (Dio Cussius 1. 51. p. 457, 458.)

IMP. CAES. DIVI. F. C. N. III. COS. V. DE PANONIEIS. DALMATEIS. IAPVDIBVS. ET. GALLIS. ANNO. DCCXXIIII. VIII. ID. SEXT.

Fasti Cons. ap. Sigon. I p. 30 bei Muchar altcelt. Norikum S. 56. Dagegen nach ben Fast triump. bei Panvin. p. 209:

C. IVLIVS. DIVL. F. C. N. CAESAR OCTAVIANVS. AN. DCCXXIV. III.

Die weitläufige Erzählung von dem Ariege mit den Pannoniern und die Belagerung von Segeste siehe bei Appian. 1. c, p. 764 u. 765. Freinsheim suppl. Liv. 1. 131 c. 27 — 32.

b) 725. V. c. 29 ant. Christ. Wurm. l. c. p. 237. Rach ten Fast. Cons. in ber Ausgabe bes Livius in usum delphini VI. p. 269. 724. V. c. cf. Fast. Cons. ap. Jordan. orig. Slav. in apparatu chronolog. p. 52.

e) als suffectus. Fast, cons. edit. Livian. 1. c.

# COS. V. DE DALMATEIS. IA PVDIBVS. ET GALLEIS. VIII IDVS. IANVAR.

Die Kriege der Alpenvöller mit den Römern erzählt Luden a. a. D. I. 159 — 173 in abweichender Zeitordnung. Wie schwer Letztere zu bestimmen sey, kann nicht verkannt werden. Siehe Pfister Geschichte der Teutschen 1. 71 — 76.

# 74.

Multi motus in id tempus a) inciderunt, Camuni et Vennouetes gentes alpinae, arma contra Romanos sumpserunt, victique a P. Silio et subacti sunt. Pannonii cu m Noricis in Histriam incursiones fecerunt, et a Silio ejusque legatis multis incommodis affecti rursus pacem acceperunt, Noricisque etiam causam's ervitutis praebuerunt. (Dio Cass. l. 54. p. 533.) Freinsheim Suppl. [liv. l. 136. c. 50. et 51.

P. SILIVS. P. F. NERVA. PROCOS, ANNO DCCXXXIIX EX ALPIBYS ET. PANNONIEIS. (Panv. Fasti Triumph. p. 210.)

### 75.

— Illyrii et Thraces propinqui cum Graecis tum Macedonibus — initio belli contra Romanos duxerunt: neque finis ante belligerendi suit, quam omnia intra Istrum et Halyn sita Romani suae secerunt ditionis (Strabo l. VI. p. 287 [439]).

# 76.

Eo tempore b) a Druso et Tiberio hae res sunt gestae. Rhadi inter Noricum et Galliam ad alpes Italiae finitimas, quas Tridentinas nominant; sedes suas habent. Hi vicinam Galliam frequenter populati, etiam ex Italiae finibus praedas egerant, Romanos que ac eorum socios iter per ipsorum terras facientes infestaverant. Id quidem jam consuctudine receptum erat, ut in eos, qui nullo ipsis essent foedere juncti, ita statuerent. Sed praeter hos omnes masculos, quos comprehendissent, etiam in utero matrum (id enim quibusdam divinationibus investigabant) morantes necabant. Eapropter Augustus principular in utero matrum (id enim quibusdam divinationibus investigabant) morantes necabant.

a) L. Domitio et P. Scipione coss. A. V. (737) 738. p. Chr. 16. Fast. cons. in Edit. Liv. ad us. Delph. VI. 270. Fast. Cons. ap. Jordan I. c. p. 52. Wurm. I. c. p. 238.

b) quo gesserunt consulatum M. Drusus Libo et d Calpurnius Peso. Dio Cuss. I. c. p. 534 — cf. allg. Weltg. XI. 391. Roschmann I. 106. Muchar alttelt. Noril. S. 58. Wurm I. c. p. 238.

cipio Drusum contra cos cum exercitu misit, isque Rhactos apud alpes Tridentinas obviam sibi factos proclio congressus haud magno certamine fudit, ejusque victoriae ergo praetorio honore adeptus est. (Dio Cass. l. 54. p. 585.)

77.

Reversum inde Neronem Caesar haud mediocris belli mole experiri statuit, adjutore operis dato fratre ipsius Druso Claudio -Quippe uterque, divisis partibus, Rhaetos Vindelicosque adgressi, multis urbium et castellorum oppugnationibus, nec non directa quoque acie feliciter functi, gentes locis tutissimas, aditu difficillimas, namero frequentes, feritate truces, majore cum periculo, quam damno Romani exercitus, plurimo cum eorum sanguine perdemuerunt. (Vellej. Paterc. II. c. 95.) - Deinde quum ab Italia ejecti Rhaeti nihilominus Galliam urgerent, Tiberium quoque contra eos misit. Proinde Drusus ac Tiberius simul multis locis in Rhaetiam a) irrumpentes, legatorum opera ac ipse etiam Tiberius per lacum b) navigiis subvectus, exterruerunt ea re barbaros, dissipatosque aggressi, haud difficulter multis exiguis proeliis dispersas corum copias deleverunt: reliquosque infirmiores exinde, ac animis collapsos, in suam potestatem redigerunt. Quia vero populosa erat gens Rhaetorum videbanturque bellum denuo tentaturi, maximam ejus et aetate validissimam partem inde abduxerunt, iis rélictis, qui ct colendae ei regioni sufficerent, et ad rebellandum non satis virinm haberent. (Dio Cass. 1. 54. p. 535.)

78.

Horum omnium crebris incursionibus finem imposuit Tiberius et ejus frater Drusus unica aestate et jam annus agitur tertius supru trigesimum, ex quo quiescentes tributum legitime persolvunt. (Strabo l. IV. p. 206 [316]) Roschmann I. 111, 106 — 115.

**79**.

Noricis animos dabant Alpes, atque nives, quo bellum non posset ascendere. (Flor. l. 4. c. 12.)

80.

Mannert III. S. 493. Näher läßt sich der Zeitpunkt der Unterwerfung der Roriker durch die Römer nicht bestimmen. Selbst Appian wußte ihn nicht: Rhetios igitur et Noricos existim o Cajum Caesarem

a) Großrhatien, welches auch Windelicien einbegriff.

b) Bobensee.

quum advorsus Celtas dopugnaret, subegisse, aut Augustum Poesues quum aggrederetur, bello superasse. In medio quippe amborum sedes habent. Nec ullum in Rhetios aut Noricos bellum gestum privatum reperi, quamobrem cum reliquis finitimis una devictos suisse arbitror. (Appian. bell. Illyr. p. 766) — Besse unterrichtet war Dio Cassius. Er kennt (siehe oben Note 76 u. 77) die Unterwerfung der Rhätier, und was er von denen spricht, die durch die Siege des Drusus und Tiber entmuthiget, sich der römischen Herrischaft ergeben a), dürste wohl auch von den Norisern gelten, da es außer dem unerklärbar scheinet, wie Dio Cassius, von dem Kriege mit den Rhätiern so genau unterrichtet, von den Geschicken der Noriser, falls ihre Unterwerfung einen eigenen Krieg erfordert hätte, nichts wissen sollte. Was Florus von der Berzweislung der Alpenbewohnerinen sagt b), scheinet, zumal in Verbindung mit der Erzählung des Dio Cassius, nur von den rhätischen Frauen zu gelten. — Siehe and Klein Notitia Austriae antiq. et med. II. c. 1. §. 1 — 9.

81.

Alpinis omnibus victis, Noricorum provinciae accesserunt. (Sextus Rusus in breviario c. 7.)

**82**.

Imperatori Caesari Div. Fil. Aug. Pontifici max. Imp. XIV. tribanitie potestatis S. P. Q. R. quod ejus ductu auspiciisque gentes alpinae omnes, quae a mari supero ad inferum pertinebant, sub imperium pop. Rom. sunt redactae. Gentes alpinae devictae, Triumpilini. Camuni, Vennonetes, Isarci, Breuni, Naunes, Focunates, Vindelicorum gentes quatuor, Consuanetes, Virucinates, Licates, Catenates, Abisontes, Rugusci, Suanetes, Calucones, Brixentes c)

a) — multis exiguis procliis dispersas corum copias deleverunt: reliquosque infirmiores exinde ac animis collapsos, is suam potestatem redegerunt. (l. 54 p. 535.)

b) Breunos, Sennones stque Vindelicos per privignum suum Claudium Drusum perpacavit. Quae fuerit callidarum gentium feritas, facile vel mulicres ostendere; quae deficientibus telis, infantes ipsos afflictos humo in ora militum adverso miserunt. (l. IV. c. 12.)

Prorisite Bolterschaften (Klein I. p. 195 ss. II. p. 11. cf. Mannert III. 545, 850, 536, u. die Edit. Plin. in usum Delph. I. 378. n. 7, 8, 9. Von diesen Boltern kommen bei Ptolomaus Geog. II. c. 14. nur die Ambisontii im Verzeichnisse der norischen Volker vor. Aus diesem Grunde glaubt Zeuß a. a. D. S. 240, daß sich die römischen Waffen wenige Jahre nach der Besetzung der rhätischen Allpen all malich auch über die östlichen Alpen verbreitet hätten. Die Ambisontii auch

Lepontii, Viberi, Nantuates, Seduni, Veragri, Salassi, Ceutrones, Medulli, Veni, Caturiges, Brigiani, Sogiontii, Ebroduntii, Nemaloni, Edenates, Esubiani, Veamini, Gallitae, Triulatti, Ectini, Vergunni, Eguituri, Nementuri, Oratelli, Nerusi, Velauni, Suetri. (Plin. Hist. Nat l. III. c. 20 edit. in usum Delphini I. p. 375. Ueber bie Lage ibid. n. 11.)

### 83.

Freiherr v. Hormayr schreibt (Wiens Geschicke I. 12) bie Einfüherung des Eisens, der Schrift und des Geldes in die Donauländer der frühen Berbindung mit Griechenland zu. Der Recensent dieses Werkes (Jahrb. der Literatur XXXV. S. 9) behauptet dagegen, alles dieses sep zum Theile schon mit den ersten Einwanderern aus dem mittleren Usen über die caspischen und pontischen Binnenmeere, über jene Bühne der Bölkerwanderung und Bölkerbildung für das gesammte östliche und mittlere Europa, in die Donauländer hereingekommen.

### 84.

Treffend ist die Bemerkung S. 219. XI.III. Bandes der Wiener Jahrb. d. Literatur: »Leider wird es täglich mehr Mode, aus den »Stellen der Alten herauszufoltern, was ehen in den Kram taugt, »was sie z. B. von Celtogallen und Taurisfern überhaupt, von ligu= »rischen die zum adriatischen Meere und von Toulouse bis ins panno= »nische Flachland sagen, einem einzelnen Thale aufzusochen.«

## 85.

Muchar alteelt. Norisum S. 28. römisches Norisum I. 202, 360, 374. Mannert III. 490, 492, 643, 644. Aquileja war der Hauptsmarkt für alle illyr. Völkerschaften. Siehe unten Note 95. Vom Gelde der norischen Celten ist durchaus nichts Zuverlässiges zu sagen. (Jahrb. der Literatur XXV. 182, 183)

## 86.

Solche fortgesette Umwälzungen unter den Celten in den Sübbos nauländern nimmt besonders H. Titze in seiner ältern Geschichte der Teutschen S. 8 u. s. f. an. Sie wurden durch das Bordrängen deutsscher Bolksstämme bewirft. Durch dieses Vordringen wurden nicht nur die nächsten, dem Stoße zuerst ausgesetzen celtischen Völker, welche im hercynischen Waldlande und bis in die Rähe des linken Donauusers saßen, fortgetrieben, sondern selbes wirkte sogar über die Donau hersüber, indem die Flüchtigen wohl zunächst Hülfe und Unterstützung bei

der Salzach wären also die einzigen Roriker gewesen, die zu besiegen gewesen wären, die mehr östlichen, somit auch unsere Vorältern, batten sich gutwillig ergeben.

ihren Brüdern im Süden der Donau zu suchen genöthiget waren, ja ber dort aus sogar Streiszüge über die Alpen bis nach Italien wagten. (Tige a. a. D. S. 9.)

87.

Apud Helvetios longe nobilissimus et ditissimus fuit Orgetorix. (B. G. I. c. 2.) Orgetorix ad judicium omnem suam familiam ad hominum millia decem, undique coegit, oberatosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit (ibidem e. 4.) Erat in Carnutibus summo loco natus Tasgetius, cujus majores in sua civitate regnum obtinuerant. (B. g. l. V. c. 25.) In omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. Nam plebs paene servorum habetur loco, quae per se nihil audet, et nulli adhibetur consilio. Plerique, cum aut aere alieno, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntar, sese in servitutem dicant nobilibus: in hos eadem omnia sunt jura, quae dominis in servos. Sed de his duobus generibus alterum est Droidum, alterum equitum. (B. G. VI. c. 13) - hi (Equites) cum est usus, atque aliquod bellum incidit, — omnes in bello versantur: atque corum ut quisque est genere copiisque amplissimus, ita plarimos circum se ambactos clientesque habet. Hanc unam gratiam potentiamque noverunt. (Ibid. VI. e. 15) Eporedorix Aeduus, summo loco natus adolescens, et summae domi potentiae, et una Viridomarus, pari aetate et gratia, sed genere dispari, quem Caesar, sibi ab Divitiaco transditum, ex humili loco ad summam dignitatem perduxerat, in equitum numero convenerant, nominatim ab eo evocati. (B. G. I. VII. c. 39.)

88.

P. Cornelius Consul triumphavit de Bojis, in eo triumpho Gallicis carpentis arma signaque et spolia omnis generis transvexit et vasa aenea Gallica, et cum captivis nobilibus equoram quoque captorum gregem traduxit. (Liv. l. 36. c. 40.)

89.

Statuit (Dacimus Brutus) ad Brutum sugere in Macedoniam, iter aggressus non per Galliam cisalpinam, sed per Ravennam et Aquilejam. — Tum vero sumto cultu Gallico, non ignarus et linguae, sugiebat cum his paucis pro Gallo habitus, et relicto viarum dispendio petchat Aquilejam, quod se propter paucitatem putaret posse sallere. Captus autem a latronibus et vinctus, rogabat, cujusnam Gallorum dynastae esset ca regio: et cognito quod esset Camilli, de quo bene meritus sucrat; duci se ad eum jussit. (Appian Bell. Cis 1. III. p. 588.)

**90.** <sup>1</sup>

— Incolae a primoribus persuasi statim ei (Caesari) se lerunt — (Dio Cass. l. 49. p. 414.)

91.

Primores exequihaud iniquum existimabant, populus contrabari coepit. (Appian Bell. Illyr. p. 765.)

92.

Caes. B. G. VI. c. 15. oben Note 144. — Custodes corporis liberis hominibus pauperes eligunt, qui et pro aurigis in pagna viant, et ferant scutum. (Diod. Siculus l. V. p. 144) Der terati in Ilyrien erwähnet Varro de Re Rustica l. I. c. 17\*)

93.

— Drappetem Senonem — qui servis ad libertatem vocatis, commeatus Romanorum interceperat. (Caes. B. G. I. VIII. c. 30.)

94.

Munera mitti legatis — censuerunt. — et comitibus eorum stimenta liberis servisque. (Liv. l. 43. c. 7.)

95.

Patet hoc emporium Illyricis gentibus Istrum accolentibus. Hi erunt marinas merces, ac vinum in ligneis curribus impositum, ac um illi mancipia, pecora, pelles. (Strabo l. V. p. 214. [328]).

96.

J. Chr. Pfister, welcher in seiner Geschichte der Teutschen 1. 72. 1. die Nordseite der Alpen für von zeher teutsch hält, schreibt S.

Omnes agri coluntur hominibus servis aut liberis, aut utrisque, Liberis, aut cum ipsi colunt, ut plerique pauperculi cum sua progenie: aut mercenariis, — iique quos obaeratos nostri vocitarunt, et etiam nunc sunt in Asia atque Aegypto et in Illyrico complures. — Varro erklärt de Ling latina 1. 6. p. 82. einen Obaeratus: Liber, qui suas operas in servitute pro pecunia, quam debebat, dum solvere nexus vocatur, ut ab aere abacratus. Uso Schuldner, welche, zahlungsunfähig, ihre Schuld statt durch Seldzahlung, durch personliche Dienste abtrugen.

54: Mehrere Familien bilden zusammen eine Sende, mehrere Sender einen Gau, mehrere Gaue einen Bölkerverein. In dieser Verfassung sind wohl alle Völker teutschen Stammes auf ihren Wanderungen von dem schwarzen Meeruser durch das weite Stythenland bis zur keltischen Gränze hinausgekommen, wo dann die vordersten Hausen seste Sipe faßten.

# 97.

Incolae alpium multi populi, sed illustres a Pola ad Tergestia regionem Secuses, Subocrini, Catili, Minocaleni, juxtaque Carnos quondam Taurisci appellati nunc Norici. His contermini Rhaeti et Vindelici, omnes in multas civitates divisi. (Plia. H. N. l. III. c. 20.)

98.

Gentes Pannonum sunt Breuci, Andicetii, Diasnotes, Peirustae, — aliique minores obscurioresque conventus. (Strabo l. VIII. p. 314. [483]).

99.

Civitas Sirmiensium et Amantinorum. (Plin. H. N. III. e. 25.) Civitas Saevatum et Laiancorum. (De antiquis Norici viis, wibus et finibus Epistola. Veronae 1812. p. 15.)

## 100.

Conventum Scardonitanum petunt Japides et Liburnorum civitates XIV. (Plin. l. III. c. 21.) annis Bacuntius in Saum Sirmi oppido influit, ubi civitas Sirmiensium et Amantinorum. (Plin. l. III. c. 25.)

# 101.

In Galliam venerunt (Legati Romanorum). In his nova terribilisque species visa est. Quod armati (ita mos gentis crat) in concilium venerunt. (Liv.l.21. c. 19 et 20.) — De republica nisi per concilium loqui non conceditur. (Caes. B. G..l. VI. c. 20.) — Convocatis eorum principibus — graviter eos accusat — quod — ab eis non sublevetur. (Caes. l. c. l. I. c. 16.) Olim regibus parebant, nunc per principes factionibus et studiis trahuntur. (Tacitus Agricola. c. 11.) Pluresque Respublicae ab optimatibus gebernantur. (Strabo l. IV. p. 196 [301]). Siehe oben Rote 87. Caes. B. G. I. c. 2. et 4. — Vercingetorix, Cettili filius, Arvernus, summae potentiae adolescens, cujus pater principatum Galliae totias obtinuerat, et ob eam causam quod regnum appetebat, ab civitate cratinterfectus, convocatis suis clientibus facile eos

incendit. Cognito ejus consilio, ad arma concurritur. (Caes. B. G. l. VII. c. 4.) Siehe oben Note 87 Caes. l. V. c. 25. — legati ad eum principes Aeduorum veniunt, oratum, ut maxime necessario tempore civitati subveniat, summo in periculo esse rem; quod cum singuli magistratus antiquitus creari, atque regiam potestatem annuam obtinere consucssent, duo magistratum gerant, et se uterque eorum legibus creatum esse dicat. Horum esse alterum Convictolitanum, florentem et illustrem adolescentem: alterum Cotum, antiquissima familia natum, atque ipsum hominem summae potentiae et magnae cognationis, cujus frater Valetiacus proximo anno euudem magistratum gesserit. Civitatem omnem esse in armis, divisum senatum, divisum populum, in suas cujusque eorum clientelas, quod si diutius alatur controversia, fore, uti pars cum parte civitatis confligat. — (Caes. B. G. VII. c. 32.)

# 102.

Quam civitas ob eam rem incitata armis jussum exsequi conaretur, multitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est. (Caes. B. G. I. c. c. 4.) — Legati Romani ab Carthagine — in Hispaniam — trajecerunt. — Nequicquam peragrata Hispania, in Galliam transirent. In his nova terribilisque species visa est, quod armati (id mos gentis erat) in concilium venerunt, quam verbis extollentes virtutem gloriamque populi Romani, ac magnitudinem imperii, petissent ne Poeno bellum Italiae inferenti, per agros urbesque suas transitum darent, tantus cum fremitu risus dicitur ortus, ut vix a magistratibus majoribusque natu juventus sedaretur. (Liv. l. 21. c. 19 et 20.)

#### **103**.

Bello Helvetiorum confecto totius fere Galline legati, principes civitatum ad Caesarem gratulatum convenerunt. (Caes. B. G. l. I. c. 30.) Dum haec ad Alesiam geruntur, Galli, concilio principum indicto, non omnes, qui arma ferre possent, ut censuit Vercingetorix, convocandos statuunt, sed certum numerum cuique civitati imperandum. (Caes. B. G. l. VII. c. 75.)

### 104.

— Omnium (Nerviorum) consensu legatos, ad Caesarem miserunt, seque ei dediderunt, et in comemoranda civitatis calamitate, ex DC ad III senatores, ex hominum millibus LX vix ad D. qui arma fere possent, sese redactos esse dixerunt. (Caes. B. G. l. II. c. 28.)

#### 105.

— Plebs paene servorum habetur loco, quae per se nihil audit, et nulli adhibetur consilio (Caes. B. G. l. VI. c. 13).

Quum custodes ad eos (Metulios) venientes arma depenere jaberent, animo turbati, mulieres egrum, atque filios intra senatas conclusere locum, et custodias simul admittentes, Romanis annutiant, si quid insolitum erga eos moliri audeant, se locum illum incensuros et cum desperatione pariter Romanos invasuros. dictis ex inferiore loco quasi superiorem ascensuri in unum coeunt, tunc vero custodiae senatus locum ultro incendunt. Plurimae igitur mulierum se ipsas filiosque interemere, quaedam natos vivos deserentes injecere igni. Sic omni Metuliorum juventute fere in armis concidente et inutilium majore parte igne conflagrante, civitas quoque incendio absumta est, ita, ut nullum tam ingentis urbis superfuerit vestigium. (Appian Illyr. p. 764) Caesar Segestam urbem sibi assumpserat. Progrediente eo Segestani legatos destinant: quid facto opus sit ab eo exquirunt. Ille custodias accipere et obsides centum afferre imperat, ut tute corum urbe, velut horreo, adversus Dacos uti queat, frumenti quantum ipsis liceat afferre. Haec igitur primores exequi haud iniquum existimabant: populus contra turbari coepit, obsidesque contemuere; quoniam nou ab ipsis forsan liberi sed a primoribus dandi essent. Accedente igitur custodia, aspectum ferre nequeuntes faribundo impetu advolant, portasque protinus occludunt, ac desuper e moenibus iterum sese offerunt. (Appias B. Illyr. p. 765.)

# 107.

Nequis enuntiaret, nisi quibus concilio communi mandatum esset, inter se sanxerunt. (Caesar B. G. l. I. c. 80.)

# 108.

Siehe oben Mote 101 Caesar B. G. l. VII. c. 4. — petunt a Vercingetorige Aedui, ad se veniat, rationesque belli gerendi communicet. Re impetrata contendunt, ut ipsis summa imperii transdatur: et re in controversiam deducta, totius Galliae concilium Bibracte indicitur. Eodem conveniunt undique frequentes. Multitudinis suffragiis res permittitur. Ad unum omnes Vercingetorigem probant imperatorem. (Caes. B. G. l. VII. c. 63.) — constaret, Drappetem Senonem, qui, ut primum defecerat Gallia, collectis undique perditis hominibus, servis ad libertatem vocatis, exsulibus omnium civitatum adscitis, receptis latronibus, impedimenta et commeatus Romanorum interceperat, non amplius II. milibus ex fuga collectis, Provinciam petere — (Caes. B. G. VIII. c. 30.) Allg. Weltg. XVII. 476.

## 109.

Pleraeque respublicae ab optimatibus gubernabantur, antiquitus unum quotannis principem, itemque unum belliducem multitudo delegabat. (Strabo l. IV. p. 196[301]).

Olim regibus parebant, nunc per principes factionibus et studiis trahuntur. (Tacitus Agricola c. 12.)

#### 111.

Siehe oben Rote 109 u. 110. Mannert III. 14. Ranngießer in ber Encyflopädie von Ersch u. Gruber I. Gest. XXI. 127. In Gallia non solum in omnibus civitatibus, atque in omnibus pagis partibusque, sed paene et lu singulis domibus factiones sunt, earumque factionum priocipes sunt, qui summam auctoritatem eorum judicio liabere existimantur; quorum ad arbitrium judiciumque summa omnium rerum consillorumque redeat. (Caes. B. G. I. VI. c. 11.)

#### 112.

In his Divitiaco et Lisco, qui summo magistratui pracerat, quem Vergobritum appellant Aedui, qui creatur annuus, et vitae necisque in suos habet potestatem. — (Caes. B. G. l. I. c., 16.)

#### 113.

— Liseus oratione Caesaris adductus, quod antea tacuerat, proponit: Esse nonnullos, quorum auctoritas apud plebem plurimum valeat, qui privati plus possiat, quam ipsi magistratus, hos seditiosa atque improba oratione multitudinem deterrere, — (Caes. B. G. I. c. 17.) — Ambiorix in hunc modum locutus est: — neque id, quod fecerit de oppugnatione castrorum aut judicio aut voluntate sua fecisse, sed coactu civitatis: suaque ejusmodi esse imperia, ut non minus in se haberet multitudo, quam ipse in multitudinem. (Caes. B. G. V. c. 27.) Lieber Erblichfeit ber Herrichaft Caes. B. G. V. c. 28: Erat in Carnutibus summo loco natus Tasgetius, e ujus majores in sua civitate regnum obtinuerant.

114.

Mit bem Funborte Tangenberg:

D. I. M.
DIADVMENVS
NICOLAI, AVG,
DISP. ARCAR.
REGN. NORIC.
D. D.

Eichhorn's Beitrage L. 13.

BASSAE. M. F. STEL.

RVFO. PR. PR.

IMPERAT. AVREL. ANTONINI
L. AVRELI. VERI. ET. AVRELI. COM

MODI. AVGG. CONSVLARIBVS

ORNAMENTIS. HONORATO

ET. OB. VICTORIAM. GERMAN. ET

SARMAT. ANTONINI, ET. COMMODI

AVGG. CORONA. MVRALI. VALLARI.

AVR. HASTIS. PVRIS. IIII. TOTIDEMQVE.

VEXILLIS. OBSIDIONALIBVS - - - 
LEG. PR - - -

PROC. A. RATIONIB. PROVINCIARVM.
BELGICAE, ET. DVARVM. GERMANIAR
PROC. REG. NORIC. PROC. ASTVRIAE. ET
GALLECIAE, TRIB. COH. II. PR. TRIB. COII.
X. VRB. TRIB. COH. V. VIG. VRB. HVIC. SENAT.
AVCTOR. IMPP. ANTONINO — ET - - - COMMODO. AVGG. STATVAM. ARMAT.
IN FORO. DIVI. TRAIANI. ET ALIAM
CIVIL. AMICTV. IN. TEMPLO. DIVI. PII.
ET. TERTIAM. LORICATAM, IN. TEMPLO

Gruter p. 375. n. 1.

# 116.

II. c. 9. u. f. f. — Ipse a Carnunto, qui locus Norici regni proximus ab hac parte erat, exercitum, qui in Illyrico merebat, ducere in Marcomanuos orsus est. (Vellej. Patere. l. c. c. 9.)

# 117.

— Perseverantiae grande pretium tulit \*): toto Illyrico, quod inter Italiam, regnum que Noricum, et Thraciam et Macedoniam, interque Danubium flumen et sinum maris adriatici patet, perdomito et in ditionem redacto.

# 118.

(Vercingetorix) hortatur, ut communis libertatis causa arma capiant. — Rex ab suis appellatur: demittit quoquoversus

<sup>\*)</sup> Tiberius,

legationes: obtestatur, ut in fide maneant, celeriter sibi Senones, Parisios, Pictones, Cadurcos, Turones, Aulercos, Lemovices, Andos, reliquosque omnes, qui Oceanum attingunt, adjungit, omnium consensu ad eum defertur imperium. (Caes. B. G. l. VII. c. 4.)

## 119.

Plerique, quam aut aere alieno, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicunt nobilibus. (Caes. B. G. l. V. 1. c. 13.) Druides a bello abesse, consuerunt, neque tributa una cum reliquis pendant. (Caes. B. G. l. VI. c. 14.)

## 120.

Caesar Segestam urbem sibi assumpscrat. (App. B. Illyr. 765.) Ex Japodum gente, quae intra Alpes habitat, — Aurupini, qui plurimi et bellicosissimi ex Japodum natione referentur, ex villis ad urbem recesserunt, — (Idem p. 763).

## 121.

Ractis junguntur Norici. Oppida corum Virunum, Celeja, Teurnia, Aguntum, Viana, Acmonia, Claudia, Flavium, Solvense. (Plin. l. III. c. 24.)

#### 122.

Sita est Aquileja extra Veneterum fines. Pro limite est flavius ab Alpibus delapsus, qui adversus navigari potest, et MCC stadiis ad Norejam urbem, apud quam Cn. Carbo inani conatu cum Cimbris conflixit, — (V. p. 214 [328]).

#### 123.

Tum sciat, aereas alpes et Norica si quis Castella in tumulis, et Japydis arva Timavi Nunc quoque post tanto videat, desertaque regna Pastorum et longe saltus lateque vacantes.

(Georg. III. v. 474 - 477.)

## 124.

Graeci et Romani usum Mithriacorum ad se derivatum plane mutarunt, et perverterunt. (Hyde de religione Persarum. p. 199. in der allg. Encyflop. a. a. D. 118. not. 22.)

## 125.

Romani, qui Deum Mithram ut alios Romam attulere, ipsi templa et aras erexere, cultuque illum celebri prosequti sunt tertio maxime seculo. (Montfaucon. Antiquiteé expliqueé II. p. 367. Encyflop. a. a. D.

## 126.

Muchar alteelt. Norikum S. 24. Quanti sunt, qui norint visu et auditu Atargatim Syrorum, uti. Bellenum Noricum. (Tertull. ad nationes II. c. 8. Edit. Nicol. Rigalti, J. C. Lutet. Paris. 1675. p. 58.) unicuique etiam provinciae et civitati suus est Deus, ut Syriae Astartis, ut Arabiae Disaces, ut Noricis Bellenus. (Tertull. Apolog. c. 24. l. c. p. 24.) Quum - frustra obsideret Aquitejam Maximinus, legatos in eandem urbem misit. Quibus populus pene consenserat, nisi Menophilus cum collega restitisset, dicens etiam Deum Belenum per aruspices spopondisse, Maximinum esse vincendum. Unde etiam postea Maximini milites jactasse, dicuntur, Apollinem contra se pugnasse, nec - Maximi aut scuatus, - sed deorum fuisse victoriam. (Julii Capitolini Maximini duo. p. 146. Edit. Salmas. Paris. 1620.) Bon berfelben Belagerung Aquileja's ichreibt auch herobian: Nonnulla quoque oracula ferebantur patrii cujusdam numinis victoriam promittentis: Belem vocant indigence magnaque cum religione colunt, Apollinem interpretantes. (p. 560) - APOLLINI BELENO. C. AQVILEIENS FELIX. (Gruter p. 36. n. 12.) - Ausonii Commemoratio Profess. Burdegal. carm. 4. v. 9., carm. 10. v. 19. Edit. in usum Delph. I. p. 140, 150. Reinesii Inscript. p. 98. allg. Weltgesch. XVII. 408. Kanngießer in ber allg. Encyflop. v. Ersch und Gruber I. Geft. 1. 69. Muchar romisch. Rorifum 1. 368. Creuzers Symbolif. II. 167. Banniers Erläuterung ber Gotterlehre, übersett von J. A. Schlegel V. 387 u. 397.

127.

BELL NO AVG SAC C MARIUS SEVERVS D. D.

(Eichhorn's Beit. I. 56.)

128.

Gruter p. LXXXVII. n. s. XLVIII. n. 3. Lazius de Rep. Romana comment. p. 1034. 1040. Hansiz Anal. 101. Muthar ælt. Rorif. §.

25. Muchar rom. Rorik. I. 314 u. 315.; und ein im Zollfelde ausgegrastener, nun in D. Kumpf's Garten zu Klagenfurt befindlicher Denkstein:

HERC PRO SA ANTOA

129.

Suidas erzählt in seinem Wörterbuche im Artikel Virunum: Virunum ist der Rame einer Stadt. Bei den Rorikern verwüstete ein Eber, von den Göttern gesendet, die Aecker. Biele zogen gegen ihn aus, ohne etwas auszurichten, die den Eber Einer tödtete und auf den Schultern davon trug. (Etwas solches erzählet man auch von Calydon.) Als die Roriker in ihrer Sprache ausriefen: Vir unus! (ein einziger Mann!) wurde die Stadt Virunum genannt.

## **130**.

Scordisci — saevi quondami et truces, ut antiquitas docet, hostiis captivorum Bellonae libantes et Marti humanum que sanguinem in ossibus capitum cavis bibentes avidius: quorum asperitate post multiplices pugnarum aerumnas saepe res Romana vexata, postremo omnem amisit exercitum cum rectore. (Ammian Marcellin. l. XXVII. c. 4.) In Thraciae regionibus Scordisci habitaverunt, gentes crudeles et callidi de quorum saevitia multa fabulose memorantur quod hostiis captivorum diis suis aliquando litaverint, atque sanguinem humanum in ossibus capitum potare sint soliti. (Sextus Rusus in Brev. c. 9.) Bergleiche Zeuß a. a. D. p. 32.

## 131.

Roch. Sternfeld historisch staats ökonomische Notizen über Straßen und Wasserbau und Bodenkultur im H. Salzburg und Fürst Berchtesgaden. Salzburg 1811 S. 3. u. s. f. Mannert III. 643, 644. Muchar röm. Norik. I. 202 — 211, 252, 256, 282, 287, 288, 301, 315. Schon der Verkehr im Innern des Landes machte Verbindungsstraßen nothwendig.

## 132,

— Augustus Caesar latronum excidio viarum structuram adjecit, quantam omnino licuit perfici. Neque enim ubique potait vi perrumpere naturam saxorum et ingentium praeruptarum rupium, alias viae impendentium, alias subjacentium ita, ut vel leviter e via egressi in periculum venirent inevitabile, cum fundo carentes valles esset decidendum. Ibi quidem alicubi ita arcta est via, ut et peditibus et

jumentis non adsuetis vertigo aboriatur, incolarum autem jumenta sacile illum laborem obeunt. Neque huic incommodo mederi potuit. neque delapsui ingentium glaciei tabularum, quae integrum etiam comitatum obruere, et in subjectas deturbare valles possunt. Multa enim una super aliam jacent glaciei tabulae subinde uno post alterum gelu concrescente in glaciei formam nive, quarum tabulae, quae in superficie sunt, facile quovis tempore ab interioribus solvuntur, antequam a sole plane liquentur. (Strabo IV. p. 204. [313]). Statim ad alpes accesserunt. Ili sunt longissimi quidam montes vice murorum Italiae circumdati, adeo in altum editi, ut etiam superare nubes videantur, itaque in longum porrecti, ut universam Italiam comprehendant, leva ad Tyrrhenum pelagus, dextra ad Jonium usque pertingentes. Densis ubique nemoribus sunt obsessi, atque angustissimis collibus et rupium praerupta altitudine acopulorumque asperitate vix pervii nounullis tamen quasi semitis magno veterum Italorum labore manufactis. Quapropter ingens transiturum exercitum formido tenebat. Neque is metus de nihilo erat locorum naturam contemplantibus. (Heredian l. VIII. p. 548 Edit. Basil. Angelo Politiano interprete.)

Sed latus Hesperiae quo Rhetia jungitur orae
Praeruptis ferit astra jugis panditque tremendam (terendam).
Vix aestate viam: multi ceu gorgona visa
Obriguere gelu, multos hausere profunda
Vasta mole nives cumque ipsis saepe juvencis
Naufrago candente merguntur plaustra baratho (barathro)
Interdum glacie subitam labente ruinam
Mons dedit et trepidis (tepidis) fundamina subruit astris (austris)
Pendenti malefida solo. — (Claudianus Bell. Goth. v. 340 — 348.
Edit amstelod. 1760 Edit. Bastini 1722 p. 114.)

Eugenius — maximum paravit exercitum et Italiae portas, quas Romani Julias alpes vocant, occupatas praesidio continuit, ut quae per angustias unum duntaxat accessum praebeant, quum utriuque praeruptis scopulis et altissimis montibus communitae sint. (Sozomen. l. VII. c. 22.) Emone vero progressus Alarichus et Aquili flumine transjecto jam superatis Apenninis montibus ad Noricum accessit. Hi montes extremos Pannoniae limites finiunt et iis, qui ad Noricam gentem transire volunt, arctissimam viam praebent, cui custodiendae praesidiarii pauci sufficiunt etiam si magna multitudo vi sransire conetur. Alarichus tamen his transitis e Norico legatos ad Stillichonem mittit. (Zosimus l. V. c. 29.) — Wie wir in der Schilderung, die Strabo von den celtischen Alpenwegen macht, auf welchen nur die einheimischen Lastthiere anwendbar sind, und die durch Schneelavinen und vorrückende Glätscher den Reisenden gefährlich werden, die Saumwege auf unsern Hochgebirgen erkennen, so erkennen wir auch in der Schilderung Strabo's von dem Gebirgslande ober dem kustenländischen Illyrien unser Alpenland: Quae supra - sita est regio, montosa est, frigida et nivalis, maxime, quae ad septentrionem vergit: ita ut vites rarae sint, et in editis et in planis locis. (1. VII, p. 317. [488]). Noch bestimmter bezeichnet Cajus Julius Solinus das norische Land mit dem kalten weniger fruchtbaren Hochstande und den ungemein freundlichen Alpenthälern: — Noricus (ager) frigidus et parcius fructuosus, qua subdueitur a jugis alpium admodum laetus. (Rerum mirabil. collect. c. 29.)

## 133.

Siehe Note 132. Eae gentes (Tribentiner, Stonener) nunc partim excissae sunt, partim domitae, ut iter supra montes per illas, quod olim erat angustum et superatu difficile multis nunc locis pateat, tutumque sit ab injuria hominum et expeditum quod opere confectum est. (Strabo IV. p. 204. [313]).

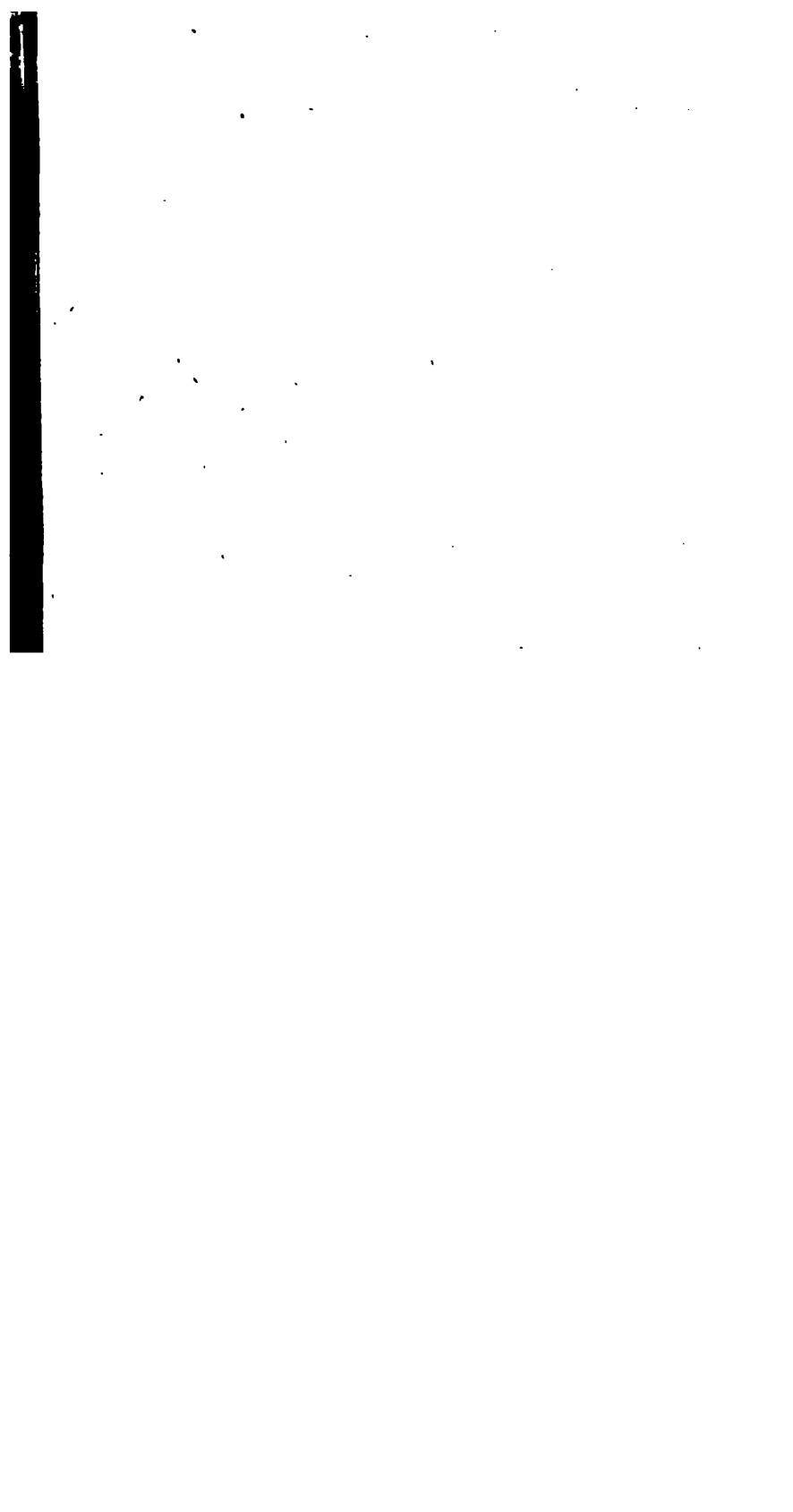

# Quellen-Stellen und Erläuterungen

lur

sweiten Periods.

Quellen = Stellen und Erläuterungen jur zweiten Periode.

1.

rovinciae aliter atque aliter diversis temporibus divisae fuerunt. Exponam, ut nostro tempore Augustus Imperator diviscrit. Is cum civitas ei totius imperii administrationem permisisset, et pacis et belli potestatem ad annos vitae, totam ditionem bifariam divisit, ita, ut partem sibi vindicaret, partem populo daret. quidem, quaecumque militum praesidio essent tenenda, quales sunt regiones barbarae et gentibus nondum subactis finitimae: steriles et cultui aegre parentes, quare incolae caeterarum rerum penuria impulsi et copia munitionum freti, jugum detrectarent. Populo autem reliquam concessit, quae pacata facile sine armis sub imperio retineretur. Utramque portionem in provincias numero multas divisit, quarum aliae Caesaris, aliae populi dicuntur. (Strabo l. XVII. 840 — [1197]). In suas praesecturas Caesar ipse procuratores mittit, alias aliter regionem distribuens, et pro eo atque res exigit, suas rationes instituens. At in suas provincias populus praetores et consules mittit, ut et haec diverse solent dividi, prout usus postulaverit (Strabo l. XVII. p. 840 [1197, 1198]). quum se velle imperium deponere simulasset, effecit, ut ei a senata et populo confirmaretur. Is ut popularis opinionem sibi nihilominus aliquam pararet, accepta in se omni reipublicae cura negavit se omnes velle obtinere provincias, aut quas regendas sumsisset, in perpetuum gubernare, ideoque infirmiores, nimirum quae essent pacatiores, aliis attribuit: potentiores provincias, ut quae plus periculi ostenderent, ac vel hostes accolas haberent, vel novos per se ipsac aliquos motus turbare possent, sibi retinuit. Id faciebat sub hac specie, ut senatus bonis imperii tuto perfrueretur, ipse laboribus et periculis objectus videretur, ac sub hoc praetextu eum vere inermem et imbellem efficiebat, et ad se solum arma militesque transferebat. (Dio Cass. l. LIII. c. 12. p. 502) Provincias validiores et quas annuis

magistratuum imperiis regi, nec facile, nec tutum erat, ipse suscepit, caeteras proconsulibus sortito permisit. (Sueton. in Octav. e. 47.) — Die Kaiser- und Volks. Provinzen führt Strabo a. a. D. p. 840 (1197) an: Initio tamen duas consulares secit (populus), Africam scilicet, quae Romanis paret, ca modo demta, quae prius aub Juba fuit, nunc vero Ptolemaco addicta est illius filio. Et Asiam cis Halym et montem Taurum, Galatis exemtis et gentibus, quae Amyntae paruerunt, exemta etiam Bithynia ac Propontide. Praetorias autem decem constituit. Earum sunt in Europa: Prima, Hispania et insulae ad cam Secunda, quae est interioris sive Baeticae Hispaniae Tertia, Sardinia, cum Cyma et ad Ararim et Narbouensem Galliam. id est Corsica. Quarta Sicilia. Quinta et sexta Illyricum, junctis Epiro et Macedonia. Septima, Achaja usque ad Theasaliam, Actoliam, atque Acarnaniam, et quasdam gentes Macedoniae adfines. Octava, Cirta cum Cyrenaica. Nona, Cyprus, decima, Bithynia cum , Propontide et quibusdam Ponti partibus. Reliquas provincias Caesar tenet ac gubernatum mittit in quasdam viros consulares, in alias praetorios, sunt et in quas equestris ordinis viros. — Daß Strabo hier von der ersten Provinzentheilung schreibe, scheint theils aus seiner Berficherung: Exponam, ut nostro tempore, a) Augustus Imperator divinerit," — theils baraus hervorzugehen, baß Dio Caffius a. a. D., da er die erste Provinzentheilung angibt, beinahe dieselben senatorischen Provinzen, nur mit weniger Umständlichkeit, und, wie es scheinet, mit miuderer Genauigkeit aufführt: b) lluc de causa senatui populoque Africa, Numidia, Asia et cum Epiro Graecia, Dalmatia, Macedouia, Sicilia, Creta, Africa Cyrenaica, Bithynia cum Pouto finitimo, Sardinia, atque Hispania Baetica, acriptae sunt. Caesari autem Hispaniae quod reliquum erat, ut Tarraconensis, Lusitaniaque, tam omnis Gallia, et Narbonensis et Lugdunensis Aquitaniaque et Celtica com iis populis, qui corum coloni essent. Nam Celtae quidam, quos Germanos vocamus, quum omnem Celticam regionem. quae ad Rhenum est, occupassent, effecerunt, ut en Germania vocaretur: superior, quae Rheni fontibus propior est, inferior, quae ab hac usque ad Oceanum Britanicum se extendit, item Coelesyria. Phoenice, Cilicia, Cyprus, Egyptus, ex quibus tamen postea temporis Caesar Cyprum ac Galliam Narbonensem populo reddidit; pro eisque Dalmatiam recepit, quae permutatio etiam velutiu pro cessu operis dicam, in aliis quibusdam provinciis est facta. (1.54. c. 12. p 502, 503.) Dio Cassius nennet nun Illyrifum freilich nicht, wohl aber Dalmatien. Unter Dalmatia im weitern Sinne verstand man aber ausser dem eigentlichen Dalmatien auch noch Liburnien und Japidien, somit die Illyris barbara oder romana, das ist das Ilprifum, wie es zur Zeit der ersten Provinzentheilung mar. (Funke's

<sup>\*)</sup> Strabo war ein Zeitgenosse August's († 25. n. Chr. : Geb. D. Grässes Literargesch. 1. 2. S. 572).

b) Umständlicher ist Dio in Angabe ber Kaiser-Provinzen.

Real Shullericon II. p. 14. Fr. Lorenz in der Encyflopädie von Ersch und Gruber 1. 22. S. 94 u S. Ch. Shirlik ebendort II. 16. S. 236. J. B. d'Anville's Handbuch der alten Geographie, umgearbeitet von A. H. Heeren 1. 333. Jord in do originibus Slavicis. Apparat. geog. p. 8. 153, 169.)

2.

Siehe not. 1. — nonnullas (provincias) commutavit interdum (Caesar) (Ineton. in Octav. c. 47). So überließ August dem Bolke Epprus und Gallia Narbonensis, nahm für sich aber Dalmatien (Illyris barbara) zurück. Solche Bertauschungen erfolgten auch später. (Siehe oben not. 1. u. unten not. 3 u. 10.) Achaja (Griechenland) und Macez donien wurden unter R. Tiberius aus Bolksprovinzen kaiserliche. a) R. Claudius gab sie aber dem Schate zurück. b) Aehnlichen Provinzens Wechsel machten auch die Kaiser Marcus Aurelius c) und Alexander Severus. d)

3.

Siehe oben not. 2 Im Jahre 22 v. Chr. gab Augustus Cypern und das narbonenssche Gallien an das Volkzuruck, weil es nicht nothig war, dort Truppen zu halten. e) Siehe not. 10.

4

Romani — Poeones — Rhaetios, Noricos et Mysios, qui Europam incolunt, et quoscumque alios his finitimos, qui Istrum a dextra navigantibus sese offerunt, — propriis appellationibus separatim nominant, ceterum communi vocabulo Illyrios omnes

a) Achajam ac Macedoniam, onera depraecantes, levari in praesens proconsulari imperio, tradique Caesari placuit, Tacit. Annal. I. 76.

b) Provincias, Achajam et Macedoniam, quas Tiberius ad curam suam transtulerat, senatui reddidit. (Sueton. in Claud. c. 25) Achajam et Macedoniam inde a principatu Tiberii a praefectis electis adminiatratas, sorti reddidit. (Dio Cass. l. 60. c. 24. p. 678.)

c) Provincias ex proconsularibus consulares, aut ex consularibus proconsulares, aut praetorias pro belli necessitate fecit: (Jul. Capitol. in M. Anton. Philos. p. 32.)

d) Provincias praetorias praesidiales plurimas fecit. Proconsulares ex senatus voluntate ordinavit (Ael. Lamprid, in Alex. Severo. p. 121.)

e) Qui nihil armis suis indigerent. (Dio Cass. 1. 54. c. 4. p. 522.)

arbitrantur. Qua opinione a principio ducti, neutiquam adhuc in ea persistentes finem earum invenere nationum, sed ab Istri orta usque ad mare Ponticum, quod sub tributo obtinent, Illyrici fines esse voluerunt. (Appian. de bellis Illyricis. p. 760.) — Die Ausbehnung Illyrikums wird übrigens schon frühzeitig verschieden angegeben. Strabo rechnet von den Rhatiern nur die Breuni und Genauni zu ben Illyriern: Rhaeti usque ad Italiam pertinent supral Veronam et Comum. Hujus gentis sunt etiam Lepontii, Camunique, Vindelici autem et Norici montana exteriora tenent, magna ex parte cum Breunis et Genaunis, qui jamad Illyrica pertinent. (l. 4. p. 206. [315]) Selbst Appian sondert in seiner Borrebe zur Geschichte ber Römerfriege Pannonien von Illyrifum ab: Ab Jonia Aegaeus sinus incipit, inde alter Jonius, post quem est fretum Siculam et inde Tyrrhenum mare usque columnas Herculeas: Atque bacc est longitudo ad Oceanum ab Jonia, in quibus oris hae sunt Romanae provinciae: Graecia universa, Thessalia, Macedonia, tum finitimae Thraciae reliqua et Illyricum et Pannoniae. - Appian scheinet nur Illyrien vor Eroberung Pannoniens zu meinen b. i. die Illyris barbara (im Gegensaße von Illyris graeca) oder romana seit ber Unterwerfung durch die Römer (siehe not. 11 ber ersten Periode); auch an andern Stellen nennet er diese Illyris barbara Illyricum ob. Illyriam. (Siehe z. B. S. 44 not. 69.) a) — Ptolemaus meint diese Illyris barbara, wenn er die Granzen Illyriens im II. Buche, 17. Kapitel seiner Geographie mit Folgenden angibt: Illyris terminatur a septentrionali plaga utraque Pannonia — ab occasu vero terminatur parte Macedoniae. — Sueton scheibet Rhatien von Illyrifum (in Octav. c. 21.) aus: Domuit autem partim ductu, partim auspiciis suis Cantabriam, Aquitaniam, Pannoniam, cum Illyrico omni: tum Rhaetiam et Vindeliciam, ac Salussos gentes Inalpinas. Eben so Aurelius Bictor de Caes. 1.: morbo Nolae cousumptus [Augustus], adjectis imperio civium Rhaetia Illyricoque. Sueton scheinet sogar auch Norikum auszuschließen, wenn er vom Tiber [c. 16.] schreibt: perseverantiae grande pretium tulit: toto Illyrico, quod inter Italiam, regnumque Noricum, et Thraciam, et Macedoniam, interque Danubium flumen et finem maris Adriatici patet, perdomito et in ditionem redacto. - Allein Gueton Scheint nicht Illyrifum überhaupt, sondern nur den Theil Illyritums (Diesen aber im ganzen Umfange) zu meinen, welcher zwischen Noritum, Thrazien, Macedonien, der Donau und dem adriatischen Meerbusen gelegen, und ber Schauplat bes pannonisch = balmatischen Krieges mar, welchen Sueton in obiger Stelle andeutet. In diesem Sinne schreibt er auch im folgenben 17. Rapitel, bei Gelegenheit der Niederlage des Quintilius Barus: nemine dubitante, quiu victores germani juncturi se Pannoniis suerint, nisi debellatum prius Illyricum esset. Diesen Schauplat der Thaten R. Tibers nennet auch Bellejus Paterculus geradezu Illyrifum: Tiberium filiam missurus in Illyricum ad firmanda pace, quac bello subegerat. (l. II. c. 133) Trebellius Pollio scheint in seinem Claudius p. 207. ebenfalls Norikum von Allyrien

auszuschließen. Er führt ein Schreiben bes R. Valerian an ben Präfectus Pratorio Murana an, in welchem der Kaiser vom Claudius schreibt: — dux factus est, et dux totius Illyrici. Habet in potestatem Thracias, Moesias, Dalmatas, Panuonias, Dacos exercitus — tantum ei a nobis decretum — argenti, quantum accipit curator Ill grici Metatius. Es ist hier wohl nur von bem illprischen Beere die Rede, welches damals in Thracien, Mössen, Dalmatien, Pannonien und Dacien aufgestellt war. Daher auch die Unterscheidung bes curator Illyrici. Daß das illyrische Heer nicht immer gleichbedeutend war mit den in Illprikum aufgestellten Truppen, zeigt auch ein Schreiben des R. Claudius an Aurelian, welches uns Flavius Vopiscus ausbehalten hat, und worin es heißt: Omnes exercitus Thracicos, omnes Illyricanos totumque limitem in tua potestate constituo. (In Aureliano. p. 214.) Eutropius scheidet Rhatien und Pannonien von Illyrifum aus: (Octar. Aug.) Romano adjecit imperio Aegyptum, Dalmatiam, saepe ante victam, sed penitus tunc subactam, Pannoniam, Aquitaniam, Illyricum, Rhaetiam, Vindelicos etc. (k. VII. c. 5.) — Es gilt von dieser Stelle, was ich oben über Appian bemerkte. Wenn Dalmatien von Illyrikum ausgeschieben wird, so ist von dem eigentlichen Dalmatien die Rede. -

Man hat die weite Ausdehnung des illyrischen Namens auf verschiedene Art zu erklaren versuchet. Funke glaubt in seinem Real-Schullericon, Art. Pannonia, den Grund darin zu finden, weil mit illprischen Bölkern und Landstrichen der Anfang zur Eroberung der Provinzen gemacht wurde, welche späterhin ben gemeinsamen Ramen Illprikum führten. Gben so leitet Abt Magnus Klein in seiner Notitia Austriae antiquae et mediae I. c. 4. p. 81 - 85. ben Ramen des großen Illyrifums von dem eigentlichen Illyrien ber. Dieses sey von der großen Ländermasse, welche später Illyritum genannt murde, die erste Provinz gewesen, welche unter romische herr= schaft kamen und an Rom Tribut zahlen mußte. Da später bie Rach= barlander gleiches Schicksal hatten, sen boch die Benennung des illyrischen Tributes geblieben, und habe ben gemeinschaftlichen Ramen Ilprifum veranlagt. — Mannert (Geographie ber Griechen und Romer 2te Auflage III, 508) rath auf die illyrische Bevolkerung. Da Pannonien bei weitem bem größten Theile nach illyrische Bevolkerung gehabt habe, in Rorifum aber nicht nur die Japoden, Karner, furz die südliche Hälfte illyrische Zweige mit celtischer Einmischung gewesen, und nach ber romischen Eroberung auch in den nördlichen Theil Ilyrier aufgenommen murden, so habe sich der Römer angewöhnet, diese beiden gan= der als ill prische Provinzen anzusehen, und sep für immer bei dieser Bestimmung geblieben. Nicht so die westliche Landschaft Rhatien, sie habe keine Illyrier zu Bewohnern gehabt, und werde bleibend als ein Anfang Italiens betrachtet. — Mannert's Hypothese scheint mir nicht gelungen. Er hat zwar in Bezug auf Rhatien ben Gueton und zum Theile auch den Strabo für sich; er hat dagegen aber den Appian wider sich, welcher auch die It hät ier unter die illyrischen Bolferschaften zählt,

und nach dessen Angabe die Pannonier, Rorifer, Rhatier schon gleich Ansangs, d. i. nach der Eroberung durch die Romer, Illyrier gewannt wurden. Zudem scheinen Japoden und Karner nie zu Norikum gehört zu haben.

5.

Quia vero populosa erat gens Rhaetorum, videbanturque denue bellum tentaturi maximam ejus et validissimam partem inde abduverunt, lis relictis, qui et colendae ei regioni sufficerent et ad rebellandum nou satis virium habercut. (Dio Cuss, l. IV. c. 22. p. 525.)

6.

Quae [provinciae] vel tum temporis nondum a Romanis erant subactae, aut subactae quidem fuerant, suis tamen legibus adhuc utebantur, vel regibus concessae fuerant, non recensui: quarum quae post id tempus sub Romanam ditionem pervenerunt, semper imperatori accesserunt. (Dio Cass. L. 53. c. 12. p. 508.)

7.

Universam provinciae rationem suisse, ut vectigal esset, ac pepuli Romani magistratui obediret. (Car. Sigonii de antique jure Previnciarum I. I. c. 1. im Thesaurus antiq. Rom. Graevii II. p. 525.) Die Militär-Besaurus sehen wir z. B. bei ben Panneniern 5.39.

8.

Post Agrippam ex Syria reversum tribunitia potestate in aliud quinquennium prorogata cohonestavit, ac in Pannoniam, ubi jam bellum gliscobat, cum majori imperio quam ullus alius intra Italiam haberet, misit. Agrippa eam expeditionem jam hiemo instante, qua M. Valerius Messaia Barbatus et P. Sulpicius Quirinus Consules fuere, fecit, quo ejus adventu exterriti Pannonii, quam a rebellione destitissent, reversus, postquam in Campaniam venisset, morbo decubuit. (Dio Cass. l. 54. c. 38. p. 540.)

9.

Contra Pannonios cum (Tiberium) misit, qui quam meta Agrippae quievissent, co defuncto ad bellum consurrexerant. Ess Tiberius, usus egregia Scordiscorum, qui Pannoniorum finem attingebant, codemque belli apparatu utebantur, opera multis maleficiis agro mortalibusque impositis domuit, arma ademit, juniorum pierosque in alias regiones abducendo vendidit. (Dio Cass. I. 54. c. 31. p. 543.)

# 3meite Periode.

## 10.

Tiberius autem Dalmatas rebellantes, ac Pannenies, qui per ejus ac majoris partis copiarum absentiam res novas moliti sucrunt, utrisque simul bello illate, ac modo hac medo illac transserende, in suam potestatem redegit; quas ob res gestas sidem, qui Druso honores sunt tributi, ac exinde Dalmatia, ut quae arma semper et per se et ob propinquitatem Pannoniae acquirerent, Augusti custodiae commissa est. 'Dio Cass. l. 51. c. 31. p. 544.) Daß hier nicht von dem eigentlichen, sondern von dem großen Dalmatien, welches nebst jenem auch Liburnien und Japidien in sich begriff, die Rede sep, zeiget schon die Angabe Dios: ob propinquitatem Pannoniae etc.

## 11.

Maroboduus genere nobili», corpore praevalens, animo ferox, natione magis, quam ratione barbarus. (Vellej. Paterc. II. c. 8.)

# 12.

Eratque etiam eo timendus, quod, quum Germaniam ad lacvam et in fronte, Pannoniam ad dextram, a tergo sedium suarum haberet Noricos, tamquam in omnes semper venturus, ab emaibus timebatur. (Vellej. Paterc. l. II. c. 109.)

## 13.

Gentibus hominibusque a nobis (Romanis) desciscentibus crat apud eum perfugium: totusque ex male dissimulato agebat aemulum; exercitumque, quem LXX millium peditum, quatuor equitum fecerat., adsiduis adversus finitimos bellis exercendo majori, quam quod habebat, operi praeparabat. (Vellej. Paterc. l. c. c. 109.) Nec securam incrementi sui patiebatur esse Italiam: quippe quum a summis Alpium jugis, quae finem Italiae terminant, initium ejus finium haud muito CC millibus passuum abesset. (Idem I. c.)

## 14.

Apud Senatum disseruit (Tiberius) non Philippum Atheniensibus, non Pyrrhum', aut Antiochum populo Romano perinde metu-endes fuisse. (Tacit. Annal. II. c. 63.)

# 15.

Hunc virum et hanc regionem proximo anno diversis ex partibus, Tiberius Caesar adgredi statuit. Sentio Saturnino mandatum, ut per Cattos, excisis continentibus Hercyniae silvis, legiones Bojohaemum, id regioni, quam incolebat Maroboduus, nomen est, duceret, ipse a Carnunto, qui locus Norici regui proximus ab hac parte erat, exercitum, qui in Illyrico merebat, ducere in Marcomannos orsus est. (Vellej. Paterc. l. c. c. 109.) Ueber Carnunt. siehe Mannert III. S. 657. Jordan de orig. Slav. Apparat. Geog. p. 98 — 100, 102, 21. Pauly's Enchstop. b. Alterthums: wissensch. II. 155. Enchstop. von Ersch und Gruber I. Sest. XV. 203. M. P. Katancsich Orbis antiquus I. p. 303. Desselben Istri accolarum, Geog. vet. I. 472.

# 16.

Vellej. Paterc. l. c. c. 110. — nuntiata Illyrici desectione, transit ad curam novi belli. (Sueton in Tib. c. 16.) Was Sueton hier unter Illyricum verstehe, zeigt die darauffolgende oben Note 4. angeführte Stelle — toto Illyrico, quod inter' Italiam regnumque Noricum etc.

## 17.

Audita in Senatu vox Principis, decimo die, ni caveretur, posse hostem in urbis Romae venire conspectum (Vellej. Pat. l. c. c. 111.)

# 18.

Vellej. Paterc. l. c. c. 110. — gravissimum omnium externorum bellorum, post Punica, per quindecim legiones, paremque auxiliorum copiam, triennio gessit, in magnis omnium rerum dificultatibus, summaque frugum inopia. (Sueton in Tib. c. 16.)

## 19.

In Bezug auf die Zeitangabe: Tiberius Caesar Dalmatas, Sarmatasque in Romanam redigit potestatem. (Eusebii Chron. S. Hieronymi interprete. ad ann. Dni. 9. Vetustiora Latinorum scriptorum Chronica etc. Collegit D. Thomas Roncallius. Patavii 1787. P. I. p. 416.)

## 20.

Pacatis his gentibus factum id demum arbitror, ut ducto per Vindeliciam, Noricum, Paunoniam ac Moesiam limite Romani a Barbaris dividerentur: tum et colonias in Noricum ac Paunoniam ductas frena devictarum gentium et adversus hostes praesidia. (Calles annales Austriae I. p. 23.) — Mannert III. 114.

# 21. ..

Talem principem paullo minus quatuordecim annos perpessus terrarum orbis, taudem destituit: initium facientibus Gallis, duce

# 3meite Periobe.

io Vindice, qui tum eam provinciam pro praetore obtinebat. eton in Nerone c. 40.) — Dio Cass. l. 63. c. 23. p. 742.

22.

In oppido Fundis moranti (Galbae) Hispania Tarraconensis ata est. (Sueton. Galba c. 8.) Carthagine nova (Rarthagena) ventum agens, tumultuari Gallias comperit, Legato Aquitaniae ilia implorante supervenerunt Vindicis litterae hortantis, ut nano generi assertorem ducemque se accomodaret. (Sueton. l. c. 9.)

23.

Legatum se senatus ac populi Romani professus est. (Sucton. Galba c. 10.) — Plut. in Galba c. 6. fol. 314.

24.

Trepidam Urbem, ac simul atrocitatem recentis sceleris, simul cres Othonis mores paventes, novus insuper de Vitellio nuntius erruit, ante caedem Galbae suppressus, ut, tautum superioris rmaniae exercitum descivisse, crederetur. (Tacit. Hist. l. I. c. .) — Plut. Otho c. 4. fol. 318.

**25.** 

Primus Othoni fiduciam addidit ex Illyrico nuntius, jurasse in n Dalmatiae ac Pannoniae et Mocsiae legiones. (Tacitus Hist. c. 76.)

· 26.

Nec in Rhaeticis copiis mora, quo minus statim adjungerentur. acit l. c. c. 59.)

27.

Caecina paucos in Helvetia moratus dies. — Paululum cuncus, num Rhaeticis jugis in Noricum flecteret, adversus tronium, Procuratorem, qui concitis auxiliis, et in-ruptis fluminum pontibus, fidus Othoni putabatur. d metu, ne amitteret praemissas jam cohortes, alasque, simulutans, plus gloriae retenta Italia, et ubicumque certatum foret, ricos in caetera victoriae praemia cessuros, Penino signanum militem itinere, et grave legionum agmen hibernis adcalpibus traduxit. (Tacit. l. c. c. 70.)

28.

Tacit Hist. I. II. c. 40 — 50. Plut. Otho. c. 11. — 18. fol. 319. n. 320. Pauly in ber Real. Encytlop. b. Alterth. Wiffenschaft. I. S. 1177. — Postquam Romae clades Othonis audita est, populus Romanus statim (ut par erat) sententiam mutare coepit Othonique, quem inudaverat antea, et cujus victoriam optaverat, non aliter atque hosti contumeliose maledicere. A deo nihil est in rebus humanis fixum ac perpetuum, sed et ii, qui florent maxime, et qui humiles et abjecti sunt, exitus incertos habent, ac pariter profertuna ipsorum, laude, vituperio, honore et ignominia afficiuntur. (Dio 1. 65. c. 1. p. 734 et 735.)

29.

Accelerata interim Venpasiani coepta, Illyrici exercitus studio, transgressi in partes. etc. (Tacit. l. c. II. c. 85. et 86.)

30.

Petovionem in hiberna tertiaedecimae logionis convenerant (Flavianorum duces). Illic agitavere, placeretne obstrui Pannoniae Alpes, donec a tergo vires universae consurgerent, an ire cominus et certare pro Italia, constantius foret? (Tacitus Hist. I. III. c. 1.)

31.

Rach ber gewöhnlichen Annahme sind die Jazygen vom sarmatischen Stamme. (Jordan Orig. Blav. Apparat. geog. n. 438 — 490. Funke's Real. Schullericon v. Juzygen snach Mannert IV.] Muchar's Bersuch einer Geschichte der slavischen Bölkerschaften an der Donan skeiermark. Zeitsch. VI.] p. 11 u. s.) Gamauf (in der Encyslop. v. Ersch und Gruber II. Gekt. XIV. S. 432 — 494) rechnet sie zu den sieben Hauptsstämmen des scythischen oder ungrischen Bolkes. Bergleiche Jordan a. a. D. Nro. 488. u. Introd. c. IV. S. 13. und siehe unten N. 90.

32

Was die Römer nicht durch ihre Wassen vermochten, bewirkten sie durch Ranke. Sie regten in Deutschland die Zwietracht auf, und ein Opser derselben wurde Marobod. Ratualda (Gotwald) ein adelicher Inngling aus dem Bolke der Gotonen erhob sich wider Marobod, drang mit mächtigem Heere in das kand der Markmannen, wußte die Großen durch Bestechung zu gewinnen, nahm die Residenz mit dem Schloße, und Marobod, von allen Seiten verlassen, suchte Schutz bei den Römern. Navenna wurde ihm als Zustuchtskätte angewiesen, a) und er harrte

a) 19. n. Chr.

bort bis an seinen Tod, achtzehn Jahre hindurch fruchtlos ber Ruckehr in sein Reich. Aber Katualda hatte kein besseres Schickfal. Bald nach seinem Siege a) wurde auch er, durch die Hermunduren unter Bibilius Auch er suchte romischen Schut, und Forum Julii im narbonensischen Gallien (Frejus) wurde ihm zum Aufenthalte bestimmt. Beide Fürsten begleitete ihre Genossenschaft in die freiwillige Berbannung. Allein die Romer beforgten, diese zahlreichen Begleiter möchten Unruhen in den Provinzen erregen, es wurden ihnen daher Wohnsite jenfeits der Donau, zwischen den Flüssen Marus und Cusus, angewiesen, und Baunius, ein Quade, ihnen zum Könige gegeben. (Tacit. Annal. II. Rachkommen dieser Ansiedler waren die c. 62 u. 63.) Sueven, deren sich die Flavianer versicherten. Mannert (111. 116) erklart den Marus und Eusus für die Morawa, und die Gran, Cluver in seiner Germania antiqua l. III. c 29. p. 619, c. 24. p. 603, und Cellarius in der Notitia orbis antiqui I. c. 389. S. 76. p. 870, bann Muchar ein bem not. 31 angeführten Bersuche S. 10) den Marus für die March, den Cusus für die Baag. In Reichart's Atlas Tub. X. und in Sprunners historischem Atlase Tafel 9 entspricht ber Cusus dem Aistfluße im oberösterreichischen Mühlviertel, in Rruses Karte von Germania magna dem Rustbachflusse im Biertel unter bem Mancharteberge. Jordan (Orig. Slav. Apparat. Histor. N. 571.) erflärt den Marus für die Marosch, den Cusus für die Theiß oder Adrosch.

33.

Ac ne inermes provinciae barbaris nationibus exponerentar, principes Sarmatarum Jazygum, penes quos civitatis regimen, in commilitium adsciti, plebem quoque, et vim equitum, qua sola valent, offerebant, remissum id munus, ne inter discordias externa molirentur, aut, majore ex diverso mercede, jus fasque exuerent. Trabuntur in partes Sido atque Italicus, reges Suevorum, quin vetus obsequium erga Romanos. — (Tacit. Hist. III. c. 5.)

34.

Imposita in latus auxilia, infesta Rhaetia, cui Porcius Septiminus Procurator erat, incorruptae erga Vitellium sidei. Igitur Sextilius Felix, cum ala Auriana, et VIII cohortibus, ac Norico-rum juventute, ad occupandam ripam Aeni sluminis, quod Rhaetos Noricosque interfluit, missus, nec, his aut illis proclium tentantibus, fortuna partium alibi transacta. (Tacit l. c. c. 5.)

35.

Quaesitum inde, quae sedes bello legeretur. Verona potior visa, patentibus circum campis ad pugnam equestrem, qua praeva-lebant: — In Veronensibus pretium fuit, exemplo epibusque partes

5

3

a) 20. n. Chr.

magistratuum imperiis regi, nec facile, nec tutum erat, ipse suscepit, caeteras proconsulibus sortito permisit. (Sueton. in Octav. e. 47.) — Die Raiser- und Bolks. Provinzen führt Strabo a. a. D. p. 840 (1197) an: Initio tamen duas consulares fecit (populus), Africam scilicet, quae Romanis paret, ca modo demta, quae prius sub Juba suit, nunc vero Ptolemaco addicta est illius filio. Et Asiam cis Halym et montem Taurum, Galatis exemtis et gentibus, quae Amyntae paruerunt, exemta etiam Bithynia ac Propontide. Praetorias autem decem constituit. Earum sunt in Europa: Prima, Hispania et insulae ad eam Secunda, quae est interioris sive Baeticae Hispaniae sitae externe. et ad Ararim et Narbonensem Galliam. Tertia, Sardinia, cum Cyma id est Corsica. Quarta Sicilia. Quinta et sexta Illyricum, junctis Epiro et Macedonia. Septima, Achaja usque ad Theasaliam, Actoliam, atque Acarnaniam, et quasdam gentes Macedoniae adfines. Octava, Cirta cum Cyrenaica. Nona, Cyprus, decima, Bithynia cum , Propontide et quibusdam Ponti partibus. Reliquas provincias Caesar tenet ac gubernatum mittit in quandam viros consulares, in alias praetorios, sunt et in quas equestris ordinis viros. - Daß Strabo hier von der erst en Provinzentheilung schreibe, scheint theils aus feiner Berficherung: Exponam, ut nostro tempore, a) Augustus Imperator divincrit," - theils daraus hervorzugehen, daß Dio Caffius a. a. D., da er die erste Provinzentheilung angibt, beinahe dieselben senatorischen Provinzen, nur mit weniger Umständlichkeit, und, wie es scheinet, mit minderer Genauigkeit aufführt: b) lac de causa senatui populoque Africa, Numidia, Asia et cum Epiro Graecia, Dalmatia, Macedonia, Sicilia, Creta, Africa Cyrenaica, Bithynia cum Ponto finitimo, Sardinia, atque Hispania Baetica, scriptae sunt. autem Hispaniae quod reliquum erat, ut Tarraconensis, Lusitaniaque, tam omnis Gallia, et Narbonensis et Lugdunensis Aquitaniaque et Celtica com iis populis, qui corum coloni essent. Nam Celtac quidam, quos Germanos vocamus, quum omnem Celticam regionem, quae ad Rhenum est, occupassent, effecerunt, ut ca Germania vocaretur: superior, quae Rheni fontibus propior est, inferior, quae ab hac usque ad Oceanum Britanicum se extendit, item Coelesyria. Phoenice, Cilicia, Cyprus, Egyptus, ex quibus tamen postea temporis Caesar Cyprum ac Galliam Narbonensem populo reddidit, pro cisque Dalmatiam recepit, quae permutatio ctiam velutiu pro cessu operis dicam, in aliis quibusdam provinciis est facta. (1.54. c. 12. p 502, 503.) Dio Cassius nennet nun Illyrifum freilich nicht, wohl aber Dalmatien. Unter Dalmatia im weitern Sinne verstand man aber ausser dem eigentlichen Dalmatien auch noch Liburnien und Japidien, somit die Illyris barbara ober romana, bas ist bas Ilprifum, wie es zur Zeit ber ersten Provinzentheilung war. (Funke's

e) Strabo war ein Zeitgenosse August's († 25. n. Chr. Geb. D. Gräffet Literargesch. 1. 2. S. 572).

b) Umständlicher ist Dio in Angabe der Kaiser : Provinzen.

Real-Shullericon II. p. 14. Fr. Lorenz in der Encyklopädie von Ersch und Gruber 1. 22. S. 94 n S. Ch. Shirlip ebendort II. 16. S. 236. J. B. d'Anville's Handbuch der alten Geographie, umgearbeitet von A. H. Heeren I. 333. Jord in de originibus Slavicis. Apparat. geog. p. 8. 153, 169.)

2.

Siehe not. 1. — nonnullas (provincias) commutavit interdum (Caesac) (Aneton. in Octav. c. 47). So überließ August dem Bolke Epprus und Gallia Rarbonensis, nahm für sich aber Dalmatien (Illyris barbara) zuruck. Solche Bertauschungen erfolgten auch später. (Siehe oben not. 1. u. unten not. 3 u. 10.) Achaja (Griechenland) und Maces donien wurden unter R. Tiberius aus Bolksprovinzen kaiserliche. a) R. Claudius gab sie aber dem Senate zurück. b) Aehnlichen Provinzens Wechsel machten auch die Kaiser Marcus Aurelius c) und Alexander Severns. d)

3.

Siehe oben not. 2 Im Jahre 22 v. Chr. gab Augustus Cypern und bas narbonensische Gallien an das Volk zurück, weil es nicht nothig war, dort Truppen zu halten. e) Siehe not. 10.

4.

Romani — Poeones — Rhaetios, Noricos et Mysios, qui Europam incoluut, et quoscumque alios his finitimos, qui Istrum a dextra navigantibus sese offerunt, — propriis appellationibus separatim nominant, ceterum communi vocabulo Illyrios omnes

a) Achajam ac Macedoniam, onera depraecantes, levari in praesens proconsulari imperio, tradique Caesari placuit, Tacit. Annal. I. 76.

b) Provincias, Achajam et Macedoniam, quas Tiberius ad curam suam transtulerat, senatui reddidit. (Sucton. in Claud. c. 25) Achajam et Macedoniam inde a principatu Tiberii a praefectis electis administratas, sorti reddidit. (Dio Cass. l. 60. c. 24. p. 678.)

c) Provincias ex proconsularibus consulares, aut ex consularibus proconsulares, aut practorias pro belli necessitate fecit. (Jul. Capitol. in M. Anton. Philos. p. 32.)

d) Provincias praetorias praesidiales plurimas fecit. Proconsulares ex senatus voluntate ordinavit (Acl. Lamprid. in Alex. Severo. p. 121.)

e) Qui nihil armis suis indigerent. (Dio Cass. 1, 54. c. 4. p. 522.)

arbitrantur. Qua opinione a principio ducti, neutiquam adhuc in ea persistentes finem earum invenere nationum, sed ab Istriorta usque ad mare Ponticum, quod sub tributo obtinent, Illyrici fines esse voluerunt. (Appian. de bellis Illyricis. p. 760.) — Die Ausdehnung Illyritums wird übrigens schon frühzeitig verschieden angegeben. Strabo rechnet von ben Rhatiern nur die Breuni und Genauni zu ben Illyriern: Rhaeti usque ad Italiam pertinent supraj Veronam et Comum. Hujus gentis sunt etiam Lepontii, Camunique, Vindelici autem et Norici montana exteriora tenent, magna ex parte cum Breunis et Genaunis, qui jam ad Illyrica pertinent. (l. 4. p. 206. [315]) Selbst Appian sondert in seiner Borrebe zur Geschichte ber Römerfriege Pannonien von Illyrifum ab: Ab Jonia Aegaeus sinus incipit, inde alter Jonius, post quem est fretum Siculam et inde Tyrrhenum mare usque columnas Herculeas: Atque hacc est longitudo ad Oceanum ab Jonia, in quibus oris hae sunt Remanae provinciae: Graecia universa, Thessalia, Macedonia, tum finitimae Thraciae reliqua et Illyricum et Pannoniae. — Appian scheinet nur Illyrien vor Eroberung Pannoniens zu meinen b. i. die Illyris barbara (im Gegensaße von Illyris graeca) ober romana seit ber Unterwerfung durch die Romer (siehe not. 11 ber ersten Periode); auch an andern Stellen nennet er diese Illyris barbara Illyricum ob. Illyrium. (Siehe z. B. S. 44 not. 69.) a) — Ptolemaus meint diese Illyris barbara, wenn er die Gränzen Illyriens im II. Buche, 17. Kapitel seiner Geographie mit Folgenden angibt: Illyris terminatur a septentrionali plaga utraque Pannonia — ab occasu vero terminatur parte Macedoniae. — Sueton scheibet Rhatien von Illyrifum (in Octav. c. 21.) aus: Domuit autem partim ductu, partim auspiciis suis Cantabriam, Aquitaniam, Pannoniam, cum Illyrico omni: tum Rhaetiam et Vindeliciam, ac Salussos gentes Inalpinas. Eben so Aurelius Bictor de Caes. 1.: morbo Nolae cousumptus [Augustus], adjectis imperio civium Rhaetia Illyricoque. Sueton scheinet sogar auch Noritum auszuschließen, wenn er vom Tiber [c. 16.] schreibt: perseverantiae grande pretium tulit: toto Illyrico, quod inter Italiam, regnumque Noricum, et Thraciam, et Macedoniam, interque Danubium flumen et finem maris Adriatici patet, perdomito et in diti-Allein Sueton scheint nicht Illyrifum über. onem redacto. haupt, sondern nur den Theil Illyrifums (diesen aber im ganzen Umfange) zu meinen, welcher zwischen Noritum, Thrazien, Macedonien, der Donau und dem adriatischen Meerbusen gelegen, und der Schauplat bes pannonisch = balmatischen Krieges mar, welchen Sueton in obiger Stelle andeutet. In diesem Sinne schreibt er auch im folgenden 17. Rapitel, bei Gelegenheit der Niederlage des Quintilius Barus: nemine dubitante, quiu victores germani juncturi se Panuoniis fuerint, nisi debellatum prius Illyricum esset. Schauplat der Thaten R. Tibers nennet auch Bellejus Paterculus geradezu Illyrifum: Tiberium filium missurus in Illyricum ad firmanda pace, quac bello subegerat. (l. II. é. 133) Trebellius Pollio scheint in seinem Claudius p. 207. ebenfalls Norikum von Auprien

audzuschließen. Er führt ein Schreiben bes R. Balerian an ben Präfectus Pratorio Murana an, in welchem ber Raifer vom Claubius jchreibt: — dux factus est, et dux totius Illyrici. Habet in potestatem Thracias, Moesias, Dalmatas, Panuonias, Dacos exercitus — tantum ei a nobis decretum — argenti, quantum accipit curator Illyrici Metatius. Es ist hier wohl nur von dem illyrischen heere die Rede, welches damals in Thracien, Mössen, Dalmatien, Pannonien und Dacien aufgestellt war. Daher auch die Unterscheidung des curator Illyrici. Daß das illyrische Heer nicht immer gleichbedeutend war mit ben in Illprifum aufgestellten Truppen, zeigt auch ein Schreiben des R. Claudius an Aurelian, welches und Flavius Vopiscus ausbehalten hat, und worin es heißt: Omnes exercitus Thracicos, omnes lilyricanos totumque limitem in tua potestate constituo. (In Aureliano. p. 214.) Eutropius scheidet Rhatien unb Pannonien von Illyrifum aus: (Octav. Aug.) Romano adjecit imperio Aegyptum, Dalmatiam, saepe ante victam, sed penitus tunc subactam, Pannoniam, Aquitaniam, Illyricum, Rhaetiam, Vindelicos etc. (k. VII. c. 5.) — Es gilt von dieser Stelle, was ich oben über Appian bemerkte. Wenn Dalmatien von Illyrikum ausgeschieben wird, so ist von dem eigentlichen Dalmatien die Rede. -

Man hat die weite Ausbehnung des illyrischen Namens auf verschiedene Art zu erklären versuchet. Funke glaubt in seinem Real-Schullericon, Art. Paunonia, den Grund darin zu finden, weil mit illyrischen Völkern und kandstrichen der Anfang zur Eroberung der Provinzen gemacht wurde, welche späterhin den gemeinsamen Ramen Illyritum führten. Eben so leitet Abt Magnus Klein in seiner Notitia Anstriae antiquae et mediae I. c. 4. p. 81 - 85. ben Ramen des großen Illyrifums von dem eigentlichen Illyrien ber. Dieses sey von der großen Landermasse, welche spater Illyritum genannt wurde, die erste Provinz gewesen, welche unter römische herr= schaft kamen und an Rom Tribut zahlen mußte. Da später die Rach= barlander gleiches Schicksal hatten, sen boch die Benennung bes illyrischen Tributes geblieben, und habe ben gemeinschaftlichen Ramen Illyrifum veranlaßt. — Mannert (Geographie der Griechen und Romer 2te Auflage III, 508) rath auf die illyrische Bevölkerung. Da Pannonien bei weitem dem größten Theile nach illyrische Bevolkerung gehabt habe, in Rorifum aber nicht nur die Japoben, Karner, furz die südliche Hälfte illyrische Zweige mit celtischer Einmischung gewesen, und nach der römischen Eroberung auch in den nördlichen Theil Illyrier aufgenommen wurden, so habe sich der Romer angewöhnet, diese beiden gander als ill prische Provinzen anzusehen, und sep für immer bei dieser Bestimmung geblieben. Nicht so die westliche Landschaft Rhatien, sie habe keine Illyrier zu Bewohnern gehabt, und werde bleibend als ein Anfang Italiens betrachtet. — Mannert's Hypothese scheint mir nicht gelungen. Er hat zwar in Bezug auf Rhatien ben Sueton und zum Theile auch den Strabo für sich; er hat dagegen aber den Appian wider sich, welcher auch die It hat ier unter die illprischen Bolterschaften zählt,

und nach dessen Angabe die Pannonier, Rorifer, Rhätier schon gleich Ansange, d. i. nach der Eroberung durch die Römer, Ilyrier genannt wurden. Zudem scheinen Japoden und Karner nie zu Rorifum gehört zu haben.

5.

Quia vero populosa erat gens Rhaetorum, videbanturque denue bellum tentaturi maximam ejus et validissimam partem inde abduverunt, lis relictis, qui et colendae ei regioni sufficerent et ad rebellandum non satis virium haberent. (Dio Cuss, l. IV. c. 22. p. 525.)

6.

Quae [provinciae] vel tum temporis nondum a Romanis erant subactae, aut subactae quidem fuerant, suis tamen legibus adhuc utebantur, vel regibus concessae fuerant, non recensui: quarum quae post id tempus sub Romanam ditionem pervenerunt, semper imperatori accesserunt. (Dio Cass. L. 53. c. 12. p. 503.)

7.

Universam provinciae rationem suisse, ut vectigal esset, ac populi Romani magistratui obediret. (Car. Sigonii de antiquo juro Provinciarum I. I. c. 1. im Thesaurus antiq. Rom. Graevii II. p. 525.) Die Militär-Besatzung sehen wir z. B. bei ben Pannoniern 5.39.

8.

Post Agrippam ex Syria reversum tribunitia potestate in aliud quinquenuium prorogata cohonestavit, ac in Pannoniam, ubi jam bellum gliscebat, cum majori imperio quam ullus alius intra Italiam haberet, misit. Agrippa eam expeditionem jam hieme instante, qua M. Valerius Messala Barbatus et P. Sulpicius Quirinus Consules fuere, fecit, quo ejus adventu exterriti Pannonii, quam a rebellione destitissent, reversus, postquam in Campaniam venisset, morbo decubuit. (Dio Cass. l. 54. c. 28. p. 540.)

9.

Contra Pannonios eum (Tiberium) misit, qui quum metu Agrippae quievissent, eo defancto ad bellum consurrexerant. Eos Tiberius, usus egregia Scordiscorum, qui Pannoniorum finem attingebant,
codemque belli apparatu utebantur, opera multis maleficiis agre
mortalibusque impositis domuit, arma ademit, juniorum plerosque in
alias regiones abducendo vendidit. (Dio Cass. I. 54. c. 31. p. 543.)

# 3meite Periode.

## 10.

Tiberius autom Dalmatas rebellantes, ac Pannonios, qui per ejus ac majoris partis copiarum absentiam res novas moliti fuerunt, utrisque simul belle illate, ac modo hac modo illac transferendo, in suam potestatem redegit; quas ob res gestas iidem, qui Druso honores sunt tributi, ac exinde Dalmatia, ut quae arma semper et per se et ob propinquitatem Pannoniae acquirerent, Augusti custodiae commissa est. 'Dio Cass. l. 51. c. 31. p. 541.) Daß hier nicht von dem eigentlichen, sondern von dem großen Dalmatien, welches nebst jenem auch Liburnien und Japidien in sich begriff, die Rede sep, zeiget schon die Angabe Dios: ob propinquitatem Panuoniae etc.

## 11.

Marobodus genere nobili», corpore praevalens, animo ferox, natione magis, quam ratione barbarus. (Vellej. Paterc. II. c. 8.)

## 12.

Eratque etiam en timendus, quod, quum Germaniam ad lacvam et in fronte, Pannoniam ad dextram, a tergo sedium suarum haberet Noricos, tamquam in omnes semper venturus, ab emnibus timebatur. (Vellej. Paterc. l. II. c. 109.)

## 13.

Gentibus hominibusque a nobis (Romanis) desciscentibus crat apud cum perfugium: totusque ex male dissimulato agebat aemulum; exercitumque, quem LXX millium peditum, quatuor equitum fecerat., adsiduis adversus finitimos bellis exercendo majori, quam quod habebat, operi praeparabat. (Vellej. Paterc. l. c. c. 109.) Nec securam incrementi sui patiebatur esse Italiam: quippe quam a summis Alpium jugis, quae finem Italiae terminant, initium ejus finium haud multo CC millibus passuum abesset. (Idem l. c.)

#### 14.

Apud Senatum disseruit (Tiberius) non Philippum Atheniensibus, non Pyrrhum', aut Antiochum populo Romano perinde metu-endes fuisse. (Tacit. Annal. II. c. 63.)

## 15.

Hunc virum et hanc regionem proximo auno diversis ex partibus, Tiberius Caesar adgredi statuit. Sentio Saturnino mandatum, ut per Cattos, excisis continentibus Hercyniae silvis, legiones Bojohaemum, id regioni, quam incolebat Maroboduus, nomen est, duceret, ipse a Carnunto, qui locus Norici regui proximus ab hac parte orat, exercitum, qui in Illyrico merebat, ducere in Marcomannos orsus est. (Vellej. Paterc. l. c. c. 109.) Ueber Carnunt. siehe Mannert III. S. 657. Jordan de orig. Slav. Apparat. Geog. p. 98 — 100, 102, 21. Pauly's Encyslop. b. Alterthums: wissensch. II. 155. Encyslop. von Ersch und Gruber I. Sest. XV. 203. M. P. Katancsich Orbis antiquus I. p. 303. Desselben Istri accolarum, Geog. vet. I. 472.

# 16.

Vellej. Paterc. l. c. c. 110. — nuntiata Illyrici desectione, transit ad curam novi belli. (Sueton in Tib. c. 16.) Was Sueton hier unter Ilhritum verstehe, zeigt die darauffolgende oben Note 4. angeführte Stelle — toto Illyrico, quod inter' Italiam regnumque Noricum etc.

## 17.

Audita in Senatu vox Principis, decimo die, ni caveretur, posse hostem in urbis Romae venire conspectum (Vellej. Pat. l. c. c. 111.)

# 18.

Vellej. Paterc. l. c. c. 110. — gravissimum omnium externorum bellorum, post Punica, per quindecim legiones, paremque auxiliorum copiam, triennio gessit, in magnis omnium rerum difficultatibus, summaque frugum inopia. (Sueton in Tib. c. 16.)

## 19.

In Bezug auf die Zeitangabe: Tiberius Caesar Dalmatas, Sarmatasque in Romanam redigit potestatem. (Eusebii Chron. S. Hieronymi interprete. ad ann. Dui. 9. Vetustiora Latinorum scriptorum Chronica etc. Collegit D. Thomas Roncallius. Patavii 1787. P. I. p. 416.)

# 20.

Pacatis his gentibus factum id demum arbitror, ut ducto per Vindeliciam, Noricum, Pannoniam ac Moesiam limite Romani a Barbaris dividerentur: tum et colonias in Noricum ac Pannoniam ductas frena devictarum gentium et adversus hostes praesidia. (Calles annales Austriae I. p. 23.) — Mannert III. 114.

# 21.

Talem principem paullo minus quatuordecim annos perpesses terrarum orbis, taudem destituit: initium facientibus Gallis, duce

Julio Vindice, qui tum eam provinciam pro practore obtinebat. (Sueton in Neroue c. 40.) — Dio Cass. l. 63. c. 23. p. 742.

22.

In oppido Fundis moranti (Galbae) Hispania Tarraconensis oblata est. (Sueton. Galba c. 8.) Carthagine nova (Rarthagena) conventum agens, tumultuari Gallias comperit, Legato Aquitaniae auxilia implorante supervenerunt Vindicis litterae hortantis, ut humano generi assertorem ducemque se accomodaret. (Sueton. L. c. c. 9.)

23.

Legatum se senatus ac populi Romani professus est. (Sueton. in Galba c. 10.) — Plut. in Galba c. 6. fol. 314.

24.

Trepidam Urbem, ac simul atrocitatem recentis sceleris, simul reteres Othonis mores paventes, novus insuper de Vitellio nuntius exterruit, ante caedem Galbae suppressus, ut, tantum superioris Germaniae exercitum descivisse, crederetur. (Tacit. Hist. l. I. c. 50.) — Plut. Otho c. 4. fol. 318.

25.

Primus Othoni fiduciam addidit ex Illyrico nuntius, jurasse in eum Dalmatiae ac Pannoniae et Moesiae legiones. (Tacitus Hist. I. c. 76.)

. 26.

Nec in Rhaeticis copiis mora, quo minus statim adjungerentur. (Tacit I. c. c. 59.)

27.

Caecina paucos in Helvetia moratus dies. — Paululum cunctatus, num Rhaeticis jugis in Noricum flecteret, adversus Petrenium, Procuratorem, qui concitis auxiliis, et interruptis fluminum pontibus, fidus Othoni putabatur. Sed metu, ne amitteret praemissas jam cohortes, alasque, simul reputans, plus gloriae retenta Italia, et ubicumque certatum foret, Noricos in caetera victoriae praemia cessuros, Penino subsignanum militem itinere, et grave legionum agmen hibernis adhuc Alpibus traduxit. (Tacit. l. c. c. 70.)

28.

Tacit Hist. I. II. c. 40 — 50. Plut. Otho. c. 11. — 18. fol. 319. u. 320. Pauly in der Real Encyflop. d. Alterth. Wissenschaft. I. S. 1177. — Postquam Romae clades Othonis audita est, populus Romanus statim (ut par erat) sententiam mutare coepit Othonique, quem laudaverat antea, et cujus victoriam optaverat, non aliter atque hosti contumeliose maledicere. A deo nihil est in redus humanis fixum ac perpetuum, sed et ii, qui florent maxime, et qui humiles et abjecti sunt, exitus incertos habent, ac pariter profertuna ipsorum, laude, vituperio, honore et ignominia afficiuntur. (Dio 1. 65. c. 1. p. 734 et 735.)

**2**9.

Accelerata interim Vespasiani coepta, Illyrici exercitus studio, transgressi in partes. etc. (Tacit. l. c. II. c. 85. et 86.)

30.

Petovionem in hiberna tertiaedecimae logionis convenerant (Flavianorum duces). Illic agitavere, placeretne obstrui Pannoniae Alpes, donec a tergo vires universae consurgerent, an ire cominus et certare pro Italia, constantius foret? (Tacitus Hist. I. III. c. 1.)

31.

Rach ber gewöhnlichen Annahme sind die Jazygen vom sarmatischen Stamme. (Jordan Orig. Slav. Apparat. goog. n. 438 — 490. Funke's Real Schullericon v. Juzygen [nach Mannert IV.] Muchar's Bersuch einer Geschichte ber slavischen Bölkerschaften an der Donau skeiermärk. Zeitsch. VI.] p. 11 u. s.) Gamauf (in der Encytlop. v. Ersch und Gruber II. Gekt. XIV. S. 432 — 494) rechnet sie zu den sieben Hauptskämmen des scythischen oder ungrischen Bolkes. Bergleiche Jordan a. a. D. Nro. 488. u. Introd. c. IV. §. 13. und siehe unten N. 90.

32.

Was die Römer nicht durch ihre Wassen vermochten, bewirkten sie durch Ranke. Sie regten in Deutschland die Zwietracht auf, und ein Opfer derselben wurde Marobod. Katualda (Gotwald) ein adelicher Jüngling aus dem Bolke der Gotonen erhob sich wider Marobod, drang mit mächtigem Heere in das land der Markmannen, wußte die Großen durch Bestechung zu gewinnen, nahm die Restdenz mit dem Schloße, und Marobod, von allen Seiten verlassen, suchte Schutz bei den Kömern. Ravenna wurde ihm als Zusuchtskätte angewiesen, a) und er harrte

<sup>•) 19.</sup> n. Chr.

dort bis an seinen Tob, achtzehn Jahre hindurch fruchtlos der Rucktehr in sein Reich. Aber Katualda hatte fein besseres Schickfal. Balb nach seinem Siege a) wurde auch er, durch die Hermunduren unter Bibilins Auch er suchte romischen Schut, und Forum Julii im narbonensischen Gallien (Frejus) wurde ihm zum Aufenthalte bestimmt. Beide Fürsten begleitete ihre Genossenschaft in die freiwillige Berbannung. Allein die Römer besorgten, diese zahlreichen Begleiter möchten Unruhen in den Provinzen erregen, es wurden ihnen daher Wohnsite jenfeits ber Donau, zwischen den Fluffen Marus und Cusus, angewiesen, und Baunius, ein Quade, ihnen jum Konige gegeben. (Tacit. Annal. II. c. 62 u. 63.) Rachkommen dieser Ansiedler waren bie Sueven, beren sich die Flavianer versicherten. Mannert (III. 116) erklart den Marus und Cusus für die Morawa, und die Gran, Cluver in feiner Germania antiqua l. III. c 29. p. 619, c. 24. p. 603, und Cellarius in der Notitia orbis antiqui I. c. 389. S. 76. p. 870, bann Muchar ein bem not. 31 angeführten Bersuche S. 10) den Marus für die March, den Cusus für die Waag. In Reichart's Atlas Tub. X. und in Sprunners historischem Atlase Tafel 9 entspricht ber Cufus bem Aiftfluße im oberöfterreichischen Mublviertel, in Rrufes Karte von Germania magna dem Rustbachflusse im Biertel unter bem Mancharteberge. Jordan (Orig. Slav. Apparat. Histor. N. 571.) erflart den Marus für die Marosch, den Cusus für die Theiß oder Rordich.

## 33.

Ac ne inermes provinciae barbaris nationibus exponerentur, principes Sarmatarum Jazygum, penes quos civitatis regimen, in commilitium adsciti, plebem quoque, et vim equitum, qua sola valent, offerebant, remissum id munus, ne inter discordias externa molirentur, aut, majore ex diverso mercede, jus fasque exuerent. Trahuntur in partes Sido atque Italicus, reges Suevorum, quis vetus obsequium erga Romanos. — (Tacit. Hist. III. c. 5.)

# 34.

Imposita in latus auxilia, infesta Rhaetia, cui Porcius Septiminus Procurator erat, incorruptae erga Vitellium sidei. Igitur Sextilius Felix, cum ala Auriana, et VIII cohortibus, ac Noricorum juventute, ad occupandam ripam Aeni siuminis, quod Rhaetos Noricosque interfluit, missus, nec, his aut illis proclium tentantibus, fortuna partium alibi transacta. (Tacit l. c. c. 5.)

# 35.

Quaesitum inde, quae sedes bello legeretur. Verona potior visa, patentibus circum campis ad puguam equestrem, qua praevalebant: — In Veronensibus pretium fuit, exemplo epibusque partes

juvare. Et interjectus exercitus Rhaetiam, Juliasque Alpes, ne pervium illa Germanicis exercitibus foret, obsepserat. (Tacit. l. c. c. 8.)

36.

Duae Mauritaniae, Rhaetia, Noricum, Thracia, et quae aliae Procuratoribus cohibentur, ut cuique exercitui vicinae, ita in favorem aut odium contactu valentiorum agebantur. (Tacit. Hist. I. c. 11.)

37.

Tacitus bezeichnet mit diesem Namen die mössschen, pannonischen und dalmatischen Legionen. Hist. l. II. c. 60, 74, 85.

38.

Ea insecuta sunt Reipublicae tempora, quae sileri Agricolam non sinerent: tot exercitus in Moesia Daciaque et Germania Pannonia que, temeritate, aut per ignaviam ducum amissi, tot militares viri cum cohortibus, expugnati et capti: nec jam de limite imperii et ripa, sed de hibernis legionum, et possessione dubitatum. (Taciti Agricola. c. 41.)

39.

Allata erat ex Pannonia laurea, id agentibus diis, ut invicti Imperatoris (Trajaui) exortum victoriae insigne decoraret. (Plin. in panegyr. Trajano dicto. c. 8.) Plinius deutet auf die Adoption Trajans durch R. Nerva.

40.

Profecti sunt ambo Imperatores, Victovalis et Marcomannis cuncta turbantibus, aliis etiam gentibus, quae pulsae a superioribus harbaris fugerant, nisi reciperentur, bellum inferentibus. (Capitol. in Marco Antonino Philos. p. 28.) Posselt Gesch. d. Deutschen, I. 49. Mannert III. 122. Wolfg. Menzel Gesch. d. Deutschen S. 64.

41.

Dabat se Marcus (Imperator) totum et Philosophiae, amorem civium affectans. Sed interpellavit istam felicitatem securitatem que imperatoris prima Tiberis inundatio, quae sub illis gravissima fuit: quae res et multa urbis aedificia vexavit, et plurimum animalium interemit, et famem gravissimam peperit. Quae omnia mala Marcus et Verus sua cura et praesentia temperarunt. Fuit eo tempore etiam Parthicum bellum. Imminebat etiam Britannicum bellum et Catti in

Germaniam ac Rhaetiam irruperant. Et adversus Britannos quidam Calphurnius Agricola missus est, contra Cattos Aufidius Victorinus. Ad Parthicum vero bellum senatu consentiente, Verus frater ejus missus est, ipse (Marcus) Romae remansit, quod res urbanae imperatoris praesentiam postularent. (Jul. Capitolinus in Marco Anton. p. 25.) — Tillemont. II. 346.

# 42.

Cam insurrexissent gentes immanitate harbarae, multitudine innumerabiles, hoc est, Marcomanni, Quadi, Vandali, Sarmatae, Suevi, atque omnis pene Germania. (Orosius l. VII. c. 15.)

# 43.

Gentes omnes ab Illyrici limite us que Galliam conspiraverant, ut Marcomanni, Narisci, Hermunduri, et Quadi, Suevi, Sarmatae, Lotringes et Buri: hi aliique cum Victovalis Sosibes, Sicobotes, Hoxolani, Bastarnae, Alani, Peucini, Costoboci. (Jul. Capitol. in Marco. p. 31.) Die Sueven saßen an den Donauquellen, von ihuen östlich, im Westen und Süden von Böhmen die Herreich, jenseits der Donau die Martomannen, in Mähren, Oberschlessen und Oberungarn bis an die Gran saßen die Quaden, in Unterungarn zwischen der Gran, Donau und Theiß, die Jazygen Sarmaten, und hinten an der Obertheiß die Buri, jenseits der Theiß an der Marosch die Vistofalen, und weiterhin die Latringer, an den Quellen der Theiß, an den Karpathen, an den Flüssen Pruth, Oniester, Onieper, im nördlichen Siebenbürgen, und an den Donaumündungen die Sosiber, Sicoboten, Costoboten, Rorolanen, Bastarner, Alanen und Penciner. (Jordan Orig. Slav. Nro. 601.) — Cf. Luden a. a. D. II. 23. Zeuß die Deutschen und die Nachbarstämme S. 114 — 118, 126, 127, 455, 458, 460, 462 — 465, 696, 700, 102, 436, 442.

## 44.

Dum Parthicum bellum geritur, natum est Marcomannicum quod diu eorum, qui aderant, arte suspensum est, ut finito jam orientali bello Marcomannicum agi posset. (Jul. Cap. p. 28.)

# 45.

Fratre post quinquennium reverso, in senatu egit (Marcus Imp.) ambos necessarios dicens bello Germanico Imperatores. Tantus autem terror belli Marcomannici fuit, ut undique sacerdotes Antoninus acciverit, peregrinos ritus impleverit, Romam omni genere lustraverit, retardatusque a bellica profectione sit, celebravit et

Romano ritu lectisternia per septem dies. (Jul. Capit. l. c. p. 28.)

— Tillemont. II. 356. Zumpt. 134.

46.

Nec parum profuit ista profectio (fahrt Jui. Capit. in ber oben not. 40 angeführten Stelle fort) quum Aquilejam usque venissent. Nam plerique reges, et cum populis suis retraxerunt, et tumultus autores interemerunt. Quadi autem amisso rege suo, non prius se confirmaturos eum, qui erat creatus, dicebatur, quam id nostris placuisset imperatoribus. Lucius tamen invitus profectus est, quam plerique ad legatos imperatorum mitterent, defectionis veniam postalanter. Et Lucius quidem quod amissus esset praesectus praetorio Furins Victorinus, atque pars exercitus interiisset, redeundum esse censebat. Marcus autem fingere barbaros existimans et sugam et caetera, quae securitatem bellicam ostenderent, ob hoc, me tanti apparutus mole premerentur, instandum esse dicebat. transcensis Alpibus longius processerunt, composueruntque omnia, quae ad munimen Italiae atque Illyrici pertinebant. Placuit autem, urgente Lucio, ut praemissis ad senatum literis Lucius Romam rediret. — Tillemont II. 358. Zumpt. p. 134.

47.

Romani contra Germanos, Marcomannos, Quados. Sarmatas et Dacos dimicant. (Chronicon Eusebii p. 462, 3. 3. 170.) Pagi Critica in Baron. p. I. p. 164. 3. 3. 168.

48.

Fuit ejus fati, ut in eas provincias, per quas rediit, Roman usque, luem secum deferre videretur (Verus). (Jul. Capitol. p. 38.) — Tillemont II. 359. Muratori Annali d'Italia II. p. 157.

49.

Ad bellum Germanicum, quod Marcus nollet Lucium sine se vel ad bellum mittere, vel in urbe dimittere causa luxuriae, simul profecti sunt, atque Aquilejam venerunt: invitoque Lucio Alpes transgressi, quum Verus apud Aquilejam tantum vectatus convivatusque esset, Marcus autem omnia prospexisset. De quo bello quid per legatos barbarorum pacem petentium, quid per duces nostres gestum est, in Marci vita plenissime disputatum est. Composito autem bello in Pannonia, urgente Lucio Aquilejam rediret, quod urbanas desiderabat Lucius voluptates, in urbem destinatus est, sed non longe ab Altino subito in vehiculo morbo, quem apoplexin vocant, correptus Lucius, depositus vehiculo, detracto sanguine Altinum perductus, quam triduo mutus vixisset, apud Altinum perit. (Jul. Capitol. in Vero p. 39.) Capitolinus veruenat hier offenbar

perpetuam habebant (Dio Cass. 1. 72. c. 2. p. 823). Und boch kounten die Quaden, Rachbarn der Markomannen, an Comodus dreizzehn tausend wehrhafte Männer, die Markomannen etwas weniger (pauciores), abgeben. (Vio Cass. 1. c. c. 2. p. 823.)

58.

Marcus Antoninus secundam (legionem) in Norico, tertiam in Rhaetia (instituit), quae ctiam Itulicae vocautur. (Dio Cass. 1. 55. c. 24. p. 563.)

59.

Terrebat practerea illum (M. Antoninum) Germaniae vicina gens, quam nondum plane subjectrat, sed partim in societate adeciverat, alios armis belloque edomuerat, nonnulli etiam ex iis effugerant, metuque principis in praesens continebantur. (Herodian. l. 1. c. 3. p. 12.)

**60.** 

Dio Cassius sagt von den Buriern: non pacem, sed laxamentam ud saciandos adparatus consequi volebant (l. 72. c. 3. p. 824.)

61.

Quare dubitabat (M. Aurel.) re despecta mox filii aetate arma resumerent: quippe barbarorum mos, quamlibet levibus momentis aut cansis impelli. (Herodiau, l. 1. c. 3. p. 12.)

62.

Illi (bie Gran; Felbherrn) — demandata sibi munia subeuntes, haud ita longo tempore multos barbaros armis subegerunt, quosdam autem ex eis magnis praemiis in amicitiam sibi adjunxerunt. Quod quidem haud difficile factu fuit; quippe barbari suapte natura pecuniae avidi, periculorum despicientes, aut incursibus populationibusque victum parant, aut proposita mercede venalem pacam habent. Quod intelligens Comodus, ut pecunia, qua maxime abundabat, securitatem redimeret, nihil videlicet petentibus denegabat. (Herodian. l. 1. c. 6. p. 30.)

63.

Dio Cass. 1.73. c. 14. p. 845. Epit. Aurel. Victor. Caes. c. 19. Pracerat autem Panuoniis universis, num unius regebantur imperio, Severus quidam, gente Afer (Herodian l. III. c. 9. p. 157). — Pannonias proconsulari imperio rexit (Severus). — Post Consu-

protinus maxima strages est consequuta, viginti ferme millibus simul extinctis. His consimilia sunt ea, quae in Aquileja contigerunt, quum parum abfuerat, ut urbs ea caperetur. (Lucian. Samesat. in Psadomant. Fol. 152. b) — Quadorum natio motu est excita repeutino (sub Valentinian. c. 374. p. Ch.) parum nunc formidanda, sed immensum quantum antehac bellatrix et potens, ut indicant perpetrata, quoniam raptim proclivia, obsessaque ab iis dem ac Marcomannis Aquileja, Opitergium que excisum, et cruenta complura, pérceleri acta procinctu. vix resistente perruptis Alpibus Juliis Principe serio, quem ante docuimus, Marco. (Ammian. Marcellin. l. 29. c. 6.)

53.

Ingenti ergo labore et moderatione, cum apud Carnuntum jugi triennio perseverasset, bellum Marcomannicum confecit. (Eutrop. 1. VIII. c. 6.)

54.

Marcomannos autem in ipso transitu Danubii delevit, et pracdam provincialibus reddidit. (Jul. Capit. p. 31.) — (Dio Cass. 1. 71. c. 7. p. 810.)

55,

Ipse (Marcus Aurel.) barbaris, qui circum Istrum sunt, Jarygibus et Marcomannis, nunc his, nunc illis continenter, quamdiu vixit, bella intulit, in quibus Poenia (Pannonia) fuit
receptaculum. Eodem tempore Germani, qui trans Rhenum incolunt,
venere usque in Italiam, attulereque Romanis maxima ac gravissima
incommoda: quibus Marcus occurrit Pompejano atque Pertinace
legătis exercitus factis, quo in bello optime se gessit Pertinax, qui
postea imperator factus est. Inter cadavera barbarorum corpora
mulierum armata reperta sunt. (Dio Cass. l. 71. c. 8. p. 808.) —
Marcusque imperator — praetorium eum (Pertinacem) fecit, &
primae legioni regendae imposuit: statimque Rhaetias et Noricus
ab hostibus vindicavit. (Jul. Capit. in Pertinace. p. 54.)

56.

Als einige dieser Ansiedler Ravenna mit Gewalt nehmen wollten, ließ Mark. Aurel. keinen Ausländer mehr in Italien sich ansiedeln, sondern versetzte vielmehr alle, die bisher darin wohnten, in anden Gegenden. (Dio Cass. l. 71. c. 11. p. 813.)

57.

Jam Marcomanni nec alimenta, nec virorum amplius copian, ob multitudinem illorum, qui peribant, et ob agrorum vastationea

perpetuam habebant (Dio Cass. 1. 72. c. 2. p. 823). Und boch kounten die Quaden, Nachbarn der Markomannen, an Comodus dreiziehn tausend wehrhafte Männer, die Markomannen etwas weniger (pauciores), abgeben. (Dio Cass. 1. c. c. 2. p. 823.)

58.

Marcus Antoninus secundam (legionem) in Norico, tertiam in Rhaetia (instituit), quae ctiam Itulicae vocautur. (Dio Cass. l. 55. c. 24. p. 563.)

59.

Terrebat praeterea illum (M. Antoninum) Germaniae vicina gens, quam nondum plane subjecerat, sed partim in societate adsciverat, alios armis belloque edomuerat, nonnulli etiam ex iis etfugerant, metuque principis in praesens continebantur. (Herodian. l. 1. c. 2. p. 12.)

60.

Die Cassius sagt von den Buriern: non pacem, sed laxamentam ad saciundos adparatus consequi volebant (l. 72. c. 3. p. 824.)

61.

Quare dubitabat (M. Aurel.) re despecta mox filii aetale arma resumerent: quippe barbarorum mos, quamlibet levibus momentis aut causis impelli. (Herodiau. l. 1. c. 3. p. 12.)

62.

Illi (bie Grant-Kelbherrn) — demandata sibi munia subeuntes, hand ita longo tempore multos barbaros armis subegerunt, quosdam autem ex eis magnis praemiis in amicitiam sibi adjunxerunt. Quod quidem hand difficile factu fuit; quippe barbari suapte natura pecuniae avidi, periculorum despicientes, aut incursibus populationibusque victum parant, aut proposita mercede venalem pacem habeat. Quod intelligens Comodas, ut pecunia, qua maxime abundabat, securitatem redimeret, nihil videlicet petentibus denegabat. (Herodian. l. 1. c. 6. p. 80.)

63.

Dio Cass. l. 73. c. 14. p. 845. Epit. Aurel. Victor. Caes. c. 19. Pracerat autem Pannoniis universis, nam unius regebantur imperio, Severus quidam, gente Afer (Herodian l. III. c. 9. p. 157). — Pannonias proconsulari imperio rexit (Severus). — Post Consu-

latum anno serme suit Romae otionas: deinde Laeto aufragante, exercitui Germanico praeponitur. (Spartian. in Severo. p. 65.)

64.

Post mortem Severi Antoninus (Caracalla) totum imperium obtinuit, — diremitque bellum cum hostibus, ac regione cessit et munita loca deseruit. (Dio Cass. 1. 77. c. 1. p. 881.)

65.

Die Sachsen bewohnten in der frühesten Zeit das heutige Holstein. Wahrscheinlich in der zweiten hälfte des zweiten Jahrhundertes traten sie in Bund mit ihren westlichen Nachbarn, den Chaucen und Angrivariern, gegen die Longobarden. Sie gaben dem Bunde den Namen. Wan hat diesen bald von dem niedersächsischen (Sax Messer), bald von dem angelsächsischen Seux-Erde, Neus-Satz (also Ansässige) hergeleitet.
— (Wilhelm's Germanien p. 168 bis 172.) — Manuert III. 290.
u. s. f. allg. Weltg. LXXXI. 219. Pfister a. a. D. 1. 184. Zeuß a. a. D. S. 380. Rarl Menzel I. 220. Mascon I. 203.

66.

Er entstand aus den kleinen Bölkerschaften an den Usern ber Weser und Lippe, die sich einst den Cheruskern angeschlossen hatten. (Pfister a. a. D. S. 181 u. 182. Wilhelm a. a D. S. 197.) Sie sollen den Namen von ihrer Wasse frame, franke, späterhin auch francia genannt, erhalten haben. (Pfister a. a. D.) Allg. Weltg. LXXXI. 210. Luden a a. D. 11. 64. u. f. Karl Menzel a. a. D. 1. 200 u. s. w. Mannert III. 210 u. s. f. Beuß a. a. D. S. 325.

67.

Die Wohnsite der Rhatier umfaßten einen Theil der Schweig (Thurgau, St. Gallen, Uppenzell, Sargans, Glarus, Uri, Grausbunden), den größten Theil von Chiavena und Baltelin, Rord Tirol, einen Theil von Salzburg, Schwaben unter der Donau, das von der Donau südlich liegende Baiern. (Sikler's Handbuch der alten Geog. p. 104.) Unter ihnen saßen am Boden-See Bindelicier und dehnten sich nach und nach bis an den lech, die Donau und den Unter-Inn aus. Bellejus Paterculus ») und Sueton b) erwähnen der Bindelicier nebst Rhatien, Plinius d. alt. († 79 n. Chr.) rechnet den Boden-See noch zu

a) Rhactiam autem, et Vindelicos — novas imperio nostro subjunzit (Tiberius) provincias (II. c. 39).

b) Domuit autem - Il baetiam et Vindelicos (in Octavio c. 21).

Rhatien a) bei Tacitus, welcher Rhatien eine Provinz nennt (Germania c. 41) trennet der Inn die Rhätier und Norifer (siehe oben 9tote 34). Erst Ptolemaus nennt Bindelicien. b) Der Lech trennte es von Rhatien. Spater behnte es sich aber bis an den Inn aus. verschwand allmälig der Name, und es wird zweier Rhatier erwähnt. Bopiscus und Jul. Capitolinus unter K. Diocletian (c. 292) erwähnen mehrerer Rhatien c), eben so Ammianus Marcellinus (c. 370) d), nur Sertus Rufus (c. 350) hat Bindelicien und Rhatien. 's) Die Notitia Dignitatum Imp. aus bem fünften Jahrhunderte unterscheibet f) Rhaetia 1. et 2. — Es haben baher mehrere Geographen g) Rhatien in bas eigentliche Rhatien und Bindelicien eingetheilt. -Groß-Rhätien gehörte auch ein Theil jenseits der Donau, von der Munbung ber Altmuhl rudwarts. Er war ein Theil bes romischen Zehent-Landes (agri decumatis), d. i., eines Landstriches oftlich vom Rheine und nördlich von ber Donau, welchen die Römer, nachdem sich die Deutschen östlich zurückgezogen, iu Besit nahmen, und gegen Abgabe bes Zehenten eingewanderten Galliern und untermurfigen Deutschen, spater auch ihren Beteranen zum Unbaue überließen. Die Granze gegen das freie Deutschland murde sudwestlich von Regensburg bis Lorch im Ronigreiche Burtemberg burch eine Mauer (Die sogenannte Teufelds Mauer), und von Lorch bis nach dem Odenwalde, dem Taunus, bis an den Rhein bei Coln durch einen Wall (den sogenannten Pfahl ober Pfahl = Graben) geschütt. (Pauly in ber Real - Encyklopobie ber Alterthums. Wissenschaft I. 268.) — Buchner Geschichte Baiern's L. 55.

a) (Mustelas) mirum dictu inter alpes quoque lacus Rhaetiae Brigantinus aemulas marinis generat (Plin. H. N. IX. c. 17).

D) Quae autem versus Poenas sunt, juxta principium Lici amois, qui in Danubium exit, qui et Rhaetiam a Vindelicia dividit, gradus tenent 31 30: 45 30 (l. II. e. 12).

c) Siehe oben Note 55. — Rhactias sic pacatas reliquit, ut illic ne suspicionem quidem ullius terroris relinqueret (Vopisc, in Probo. p. 239). —

d) Suevos Rhaetias incursare (Am, Marcell, l. XVI. c. 10). Imperatore urgenie per Rhaetias (ld. ibid. c. 12) aggressus per Rhaetias Theodosius (Amm. l. c. L. 28, c. 5.).

c) Sub Imperatoribus — accesserunt tamen Romano orbi — Ruaetiae — (Breviarii c. III.) — limes inter Romanos et barbaros ab Augusto per Vindeliciam, per Noricum, Pannoniam et Moesiam est constitutus (Ibid c. VIII).

f) In Graevii Thes. VII. p. 1907. 1978.

Vindel, et. Norico p. 730. — d' Anville's Handbuch 1. 294. Siller S. 101 u. 104. Georgii's alte Geog. II. 223.

Mannert III. 259. Wilhelm's Germanien S. 290. D. Becker in ber allg. Encyslopad. von Ersch und Gruber 1. Sekt. XXIII. 307. Ludwig Georgii alte Geographie II. 195. — Die entscheidende Stelle über das römische Zehend : Land ist bei Tacitus Germania c. 29. Non numeraverim inter Germaniae populos, quamquam trans Rhenam, Danubiumque consederint, eos, qui Decumates agros exercent. Levissimus quisque Gallorum et inopia nudus, dubiae possessionis solum occupavere, mox limite acto promotisque praesidiis, sinus imperii et pars provinciae habentur. —

# 68.

Man hat verschieden versucht, ben Namen der Alemannen herzuleiten. Schon im Alterthume hat man ihn gleichbedeutend gehalten mit allerlei Männer. Alemanni autem si Asinio Quadrato homini Italo, quique res Germaniae accurate conscripsit, credimus, convenae sunt, et miscellanei, quod et appellatio ipsa satis indicat. (Agathiae I. I. de Imp. et reb. gest. Justiniani Imp. in S. S. Byz. III. p. 18. [17]) Dieser Ansicht treten bei: heinrich in ber Geschichte bes deutschen Reiches (allg. Weltg. LXXXI. 206), Mascon in der Gesch. b. Deutschen 1. 72. Georgii in der alten Geographie S. 193. und Pfister in der allg. Encyflop, von Ersch und Gruber I. Geft. III. 5. wogegen er in dem 1. Bande seiner Geschichte der Deutschen 6. 179 — 181 den Namen der Alemannen gleichdeutend halt mit Germannen. Dieser Ansicht folget auch Karl Menzel in der Gesch. d. Deutschen I. 187. Johannes Müller läßt es (Gesch. b. schweiz. Gid. Genoffenschaft I. c. 6.) unentschieden, ob die Almend (Gemeinde-Gut) von ihnen, oder sie von demselben den Namen haben. Unentschieden läßt die Herleitung des Namens auch Luben I. 63. — Gatterer in seiner Weltg. S. 432 halt die Alemannen für Anwohner des Klusses Almona oder Altmubl. Zeuß a. a. D. G. 306 glaubt, das sich das Gesammt-Bolk den Bundes: Namen Alamanida, communio, universitas, beigelegt habe, und davon die an der Vereinigung Theil nehmenden Bolfer Alomanni genannt worden sepen. Siehe über die Alemannen außer ben vorangeführten Schriftstellern Mannert III. 235 u. f. f.

69.

Dio Cass. 1, 77. c. 13. Was Dio Cassius 1, 73. c. 6. a) von der Borliebe des R. Caracalla für die Deutschen erzählt, paßt nur auf

Saracalla hatte Scythen und Celten, nicht nur Freigeborne, sondern auch Sclaven, aus dem Schoose ihrer Familien an sich gelock, bewassnet, gern um sich gehabt, und ihnen mehr, als seinen eigenen Soldaten, zu trauen geschienen. Er beehrte sie unter andern auch mit Centurionen Stellen, und nannte sie seine kömen. (Wagner in der deutschen Uebersetzung des Dio Cassins mit der Excerpten des Balois IV. 547.)

bie beutsche Leibwache. Ueber ben Aufenthalt in Deutschland schreibt Herobian I. IV. c. 7. p. 318: Italia decedens (Caraculla) ad ripas Danubii pervenit, ad partes imperil Romani Septemtrioni subjectas. Ibi aut corpus exercebat aurigando, cedendisque cominus omne genus belluis, aut jus dicebat (rarius id tamen) statimque sententiam ferens ac respondens pauculis duntaxat auditis. Caeterum Germanos illic sibi omnes adjunxit atque in amicitiam sibi conciliavit, sic ut ex his socios bellorum et custodes corporis validissimum quemque et pulcherrimum sibi asciverit. Saepe etiam Romano cultu deposito, vestem Germanicam induebat, atque in eorum sagulis argento variegatis conspiciebatur: etiam flavam capiti caesariem imponens, ad modum Germanicae tonsurae. Quibus laeti Barbari mirifice eam diligere.

70.

Dio Cassus nach ben Ercerpten Balois bei Wagner 1. 77. c. 14. Dio schreibt zwar nur von einem Kriege mit den Cennen, einer celztischen Ration, erzählt jedoch von den in diesem Kriege gesangenen Weibern der Cennen sowohl als der Alemannen, daß sie den Lod der Sclaverei vorzogen. Unter den Cennen sind wahrscheinlich Chatten zu verstehen, welche zum Alemannen-Bunde gehörten (Mannert III. 243).

— Bon dem Siege über die Alemannen schreibt Aurelius Victor de Caesar c. 21: Alemannes, gentem populosam, ex equo mirisce pugnantem, prope Moenum amnem devicit.

— Dann Spartianus im Caracalla p. 87: circa Rhaetiam non paucos Barbaros interemit — und p. 89: Alemannorum gentem devicerat — Caracalla mit dem Beinamen Germanicus auf einer Münze bei Eckhel VII. p. 209. und die Victoria Germanica eben dort p. 211. zum J. 213. p. 222. Siehe auch Tillemont III. 108 — 110. Muratori Annali II. 389.

.71.

Pagi sett I. 211. ben Kriegszug in das Jahr 229. — Kekbel VII. 274. in das Jahr 231 oder doch nicht vor 230.

72.

resumpserunt. Quibus intellectis Alexander Antiochiae commorabatur bilariorque jam et liberior, laxatis bellorum curis urbis ejus deliciis indulgebat. — statim nuncii, litteraeque ab Illyricis procuratoribus adfuerunt, qui eum vehementer perturbarent, curamque animo majorem injicerent. Quippe significabant, Germannos Rhenum Danubiumque transgressos, romanos in fines hostiliter intrasse, oppugnarique jam exercitus ripis insidentes, perque urbes et vicos magnis copiis excurrere. Quapropter haud leviter Illyricas nationes conterminas vicinasque Italiae pericli-

tari. Opus esse igitur ipsius praesentia, totoque, quantum secum exercitum haberet. Haec et formidinem Alexandro et Illyricis militibus moestitiam attulere, quippe dupplici se calamitate usos intelligebant, quod et ipsi maje accepti in acie adversus Persas fuerant, et suos domi cesos a Germanis audiebant — Alexander jam atque amici illius etiam de ipsa Italia solliciti. Neque enim par periculum a Persis atque a Germanis impendebat. Nam qui sub Orientem habitant, magno terrarum marisque intervallo discreti Italiae nomen vix audiunt. At Illyricae gentes angustae videlicet, neque multum agri Romanis subjecti possidentes solae discrimen faciunt inter Italiam atque Germaniam. (Herodian I. VI. c. 7. p. 451 — 454.)

73.

Herodian l. c. c. 7. p. 454 etc. Ael. Lamprid. in Alexandro p. 138. Actae sunt res soliciter — in Illyrico per Varium Macrinum. (Ael. Lamprid. l. c. p. 134.) — Pagi nimmt p. 213 — 215 eine zweimalige Anwesenheit Alexander's in Rom an; im Jahre 230 por dem deutschen Kriege, und im Jahre 233 durch die Nachricht vom deutschen Kriege gerufen. Den Triumph setzt er in das erstere Jahr. Ich folgte der Chronologie bei Eckhel VII. p. 273 te.

## 74.

Herodian I. VI. c. 7. 8. 9. Cum in his Alexander versaretur decrevit tamen oratores ad illos de pace mittere, qui pollicerentur omnia illis principem Romanum, quorum foret opus, praebiturum, pecuniasque praebiturum magna copia. Sunt enim Germani pecuniae inprimis avidi, nunquamque non auro pacem Romania cauponantur, quare Alexander pacem foederaque potius ab illis emercari, quam periclitari bello tendebat. (Herodian l. c. 7. p. 457 et 458.)

**75**.

Si quis sane Posthumii meritum requirit, judicium de co Valeriani ex hac epistola, quam ille ad Gallos misit, intelliget: Transrhenanae limitis ducem et Galliae praesidem Posthumium fecimos. (Trebell. Pollio in triginta tyrannis. p. 185.) Derfelbe Raiser nennet den Aurelian liberator Illyrici set Galliarum restitutor. (Vopisc. in Aurel. p. 212.)

76.

Post Valerianum Gallienus filius illius, imperii Romani politus est, a patre contra Persas absunte in Occidente relictus, ut iis, qui Italiae male cogitarent, et Thraciam vastarent, resisteret, qui cum non amplius decem millia haberet, trecenta millia Alemannorum

juxta Mediolanum vicit. (Zonaras II. p. 235, l. XII. c. 24. p. 476. [631.])

77.

- Scythae conjunctis animis ex qualibet gente nationeque sua in unum cougressi, parte quadam copiarum suarum Illyricum depopulabantur, et civitates ejusdem vastabant; cum alia vero parte Italiam ingressi, ad ipsam usque Romam perexerunt. At Gallievo transalpinis in locis haerente, Germannicisque bellis intento, senatus urbem Romam in summum discrimen adductam videus, et milites quotquot erant ad urbem, instruxit, et arma valentioribus plebe dedit, et hoc modo majorem barbarico coegit exercitum: quem hostes veriti, Romam illi quidem reliquere, sed universam prope dixerim pervagando afflixerunt Italiam. (Zosimus 1. c. 37.) Unter der Abtheilung der scythischen Bolferschaften, welche Italien heimsuchten, dürften wohl Alemannen zu verstehen seyn. Zonaras a) gebraucht die Bezeichnung Schthen in solchem Zusammenhange, daß unter ihnen nur Alemannen verftanden werden fonnen. -Galliene in omnem lasciviam dissoluto, Germani Romam usque pervenerunt. Alemanni vastatis Galliis in Italiam transiere. speri Aquitani Chron. p. 603, 604.) Germani Alpibus, Rhaetia totaque Italia penetrata, Ravennam usque perveniunt. Alemanni Gallias pervagantes, etiam in Italiam transeunt. (Oros. l. VII. c. 22. p. 518.) Eusebii chron. ad 263 et 264, p. 479. 480. mont III. 323. Luden II. 132.

78.

Daher schreibt Vopiscus in Aureliano p. 214 und 213 nur von Marcomannen. Ueber die Juthurgen: Mannert III. 258, Zeuß p. 312. Wilhelm p. 219.

79.

- accepta est sane clades sub Aureliano a Marcomannis per errorem. Nam dum is a fronte non curat occurere subito errumpentibus, dumque illos a dorso persequi parat, omnia circa Mediolanum graviter evastata sunt. Postea tamen ipsi quoque Marcomanni superati sunt. In illo autem timore, quo Marcomanni cuncta vastabant, ingentes Romae seditiones motae sunt, paventibus cunctis ne eadem, quae sub Gallieno fuerant, provenirent, quare etiam libri Sibyllini noti beneficiis publicis inspecti sunt, etc. etc. —

a) Gallienus filium Gallienum, — in urbe Agrippina reliquerat, ut Gallie, quos Scythae premebant, opem ferat (III. p. 236. l. XII. e. 24. p. 477 (632).

Denique nisi divina ope — impliciti essent barbari', Romana victoria non fuisset. (Vopiscus in Aureliano. p. 214, 215, 216.) — Iste (Aurelianus) in Italia tribus proeliis victor fuit, apud Placentiam, juxta amnem Metaurum ac Fanum Fortunae, postremo Ticinensibus campis. (Epitom. Aurel. Vict. c. 35.) — Tillemont. III. 813. 883. Luben II. 112.

80.

Vindelicos obsidione barbarica liberavit. (Vopisc. in Aureliano p. 221.)

81.

Velius Cornificius Gordianus Cos. dixit: Referimus ad vos P. C. quod saepe retulimus. Imperator est deligendus: exercitus sins principe recte diutius stare non potest, simul quia cogit necessitas. Nam limitem trans Rhenum Germani rupisse dicuntur, occupasse urbes validas, nobiles, divites et potentes. — Quid Illyricum? — quo usque (exercitum) sine principe credimus posso consistere? (Vopiscus in Tacito p. 227.)

82.

Zosimus I. c. 67 und 68. Vopiscus in Probo p. 238. et 239. Rhactias sic pacatas reliquit, ut illic ne suspicionem quidem ullius terroris relinqueret. (Vopiscus l. c. p. 239.) Probus schrieb an den Senat: Volueramus P. C. Germaniae novum praesidem facere, sed hoc ad pleniora vota distulimus. Quod quidem credimus conferre, quum divina providentia nostros uberius foecundarit exercitus. (Vopiscus I. c. p. 239.) — Die Burgundionen zählt Plinius (Hiat. Nat. IV. c. 19.) zum Banbalen : Stamme. Lacitus fannte sie nicht ober wußte doch nichts Merkwürdiges von ihnen anzuführen. Die erfte sichere Nachricht über die alte Beimath der Burgunder gibt uns Ptolo: (Geog. II. c. 11.) Diesem zufolge wohnten sie zwischen ber Der und Weichsel, im Fluß. Gebiethe der Nege, Wolna und Warthe. Sie verließen ihre alten Wohnsige viel später als ihre Nachbarn, die Gothonen und Bandalen. Gie murben von den Gepiden, einem Gothen. Stamme, der langer als seine Stamm. Genoffen in Der Rabe der Weichsel verweilte, aus ihrem Vaterlande verdrängt. Gin Theil sette sich auf der Insel Bornholm fest, die von ihm den Namen erhalten haben soll, und im Mittelalter Burgunda-holm genannt murbe Ein anderer Theil, wahrscheinlich ber größere, machte mit Lygischen Stämmen einen Angriff auf Gallien, wurde aber von R. Probus besiegt. (Wilhelm Germanien G. 254 und 255.) Bergleiche auch Mannert III. 371 und 372, 245, 135. Haffe in der allg. Encyflop v. Ersch u. Gruber 1. Sect. XIV. S. 86. Beuß 465. Johannes Müller: ber Geschichte schweiz. Eid . Genoffenschaft I. c. 7. Wecke VII. spater mächtig, verheerte einen großen Theil bes Scythen Ranbes und machte ben größten Theil besfelben zur Bufte. a) Im Zeitalter Herodote 456 v. Chr. Geb. saften die Sarmaten öftlich von den europäischen Scythen, jenseits bes Tanais (Don), drei Tag. Reisen von Diesem Fluffe, und eben so weit von der Mootis (asowischen Meere) entfernt. Bon da erstreckten sich ihre Site fünfzehn Tag. Reisen weit nach Nord Dften, wo der Don und die Wolga am meisten sich nahern. b) Bald darauf mussen sie über den Don in Europa eingeruckt fenn, und fich im Gebiethe der Ochthen angesiedelt haben; benn Scylar (390 od. 360 v. Chr.) sest an die Mootis, an das westliche Ufer des Don's, Garmaten, an das ditliche Ufer Sauromaten, welche mit jenen offenbar dasselbe Bolf find. c) Bur Zeit bes Ephorus (355 v. Chr.) waren ihre roben und wilden Sitten bereits ben Griechen 4) Im britten Jahrhunderte vor Christus war bas & 3b ber königlichen Scythen am Donez bereits vollständig in ihrer Gewalt, und fle waren unter dem Namen der Saier bis in bie Rabe bes Onieper vorgedrungen. e) Wie sehr ihre Macht zugenommen, zeigt ber Beistand, welchen ihre Königin Amala, Gattin des Medosacus, den Bosporanen leistete, in deren gand, auf der halb = Insel Tauris, Die Scythen eingefallen waren. Sie übersiel mit einem bewaffneten Reiter Daufen unvermuthet das Lager des Scythen Roniges, ließ ihn erdroffeln, und fette feinen Gohn mit dem ftrengen Gebothe zum Konige

A regibus illis (Scytharum) cum aliae tum duae maximae coloniae ex gentibus hello subactio deductae sunt: quarum altera ab Assyriis in agrum Paphlagoniae et Pontum interjectum translata, altera ex Media ad Tanaim collocata fuit: cujus populi Sauromatae ac Media ad Tanaim collocata fuit: cujus populi Sauromatae nominantur. Qui multis post annis numero et viribus auti magnam Scythiae partem devastarunt et omnibus, quos debellaverant, internecione sublatis, totam prope desolavere. (Diod. Sic. II. c. 44. p. 127.)

Bon den schtischen Jünglingen und den Amazonen, durch deren Berbindung die Sarmaten entstanden sehn sollen, erzählt Herodot IV. p. 114: Trajectoque Tanai et a Tanai trium dierum orientem versus. totidemque a Moeotide palude et aquilonem itinere consecto porvenerunt ad eum locum, quem nunc incolunt, — Trans stumen autem Tanaim non est regio Scythica, sed prima Laxionum Sauromatarum, qui a recessu Moeotidos paludis incipientes, incolunt tractum, qui apectat aquilonom itinere dierum duodecim. (Herod. I. IV. p. 102. Ed. Henr. Stephani. 666 ex interpret. Laurent. Vallac.) — Schas. S. 334)

c) Schaf. a. a. D. S. 336. — Sauromatarum sire Sarmatarum nomen. (Strabo X. p. 831 (553).

d) Strabo VII. p. 465 (302).

e) Schaf. a. a. D. S. 337.

Caracalla p. 89.) — Tillemont III. 111. Moratori Annali II. p. 396.

88.

Ex Historia Petri Patricii et Magistri inter Script. Hist. Byzant.

I. p. 18. (24, 25). Ausgezeichnet müssen folgende Stellen werden: Carporum pars invidia siagrabat, quod Gothi stipendia a Romanis accipiebant. Itaque legationem miserunt ad Tullium Menophilum et arroganter pecunias ab illo petierunt. Erat ille Dux Mysiae et singulis diebus exercitum ad bellum exercebat. — Illi (Carpi) — dixerunt — quia Goth. a vobis stipendia accipiunt, cur nos quoque non accipimus? Quibus Menophilus: Cum Imperator noster multarum pecuniarum vit dominus, liberalitatem suam exercet erga, eos, qui ut in se ben esicus sit suppliciter petunt. Nos quoque, inquierunt, supplicantium numero habeat, et nobis eadem largiatur. Sumus enim Gothis praestantiores. — Bon der friegerischen Tugend der Karpier schreibt auch Jordanes de rebus geticis. c. 16: Carporum — genus hominum ad bella nimis expeditum, qui saepe Romanis infesti sunt.

89.

Pacata Germania Sirmium venit, Sarmatis inferre bellun parans atque animo habens, concupions usque ad Oceanum septentrionales partes in Romanam ditionem redigere, quod fecisset si vixisset, ut Herodianus dicit graecus scriptor, qui ei quantum videmus, in odium Alexandri plurimum favit. (Capitolin. in Maximin. p. 143.) Eckhel VII. p. 291.

# 90.

Sab his (Maximo et Balbino) pugnatum a Carpls contra Moesos suit et Scythici belli principium. (Jul. Capitolin in Maximo et Bal. p. 171.) Mannert III. 359. Zu den Berbündeten der Gothen gehörten auch die Sarmaten. Dieses lehret ihre Geschichte, welche, in so weit sie den Zeitraum vor der Bereinigung mit den Gothen betrifft, hier am geeigneten Orte eingeschaltet wird. Zur Zeit des Hohe: Punktes der seythischen Herrschaft in Medien und Klein: Assen ab wurde eine große Colonie Ueberwundener aus Medien an den Don verpflanzt, und das daraus erwachsene Volk wurde Sarmaten (Sauromaten b) genannt. Das Volk ward viele Jahre

a) 633 — 605. v. Chr. Geb. (Schafarit's slawische Alterthümer, beutsch von Moss von Aehrenfeld, herausgegeben von Heinrich Wuttke. I. Leipzig 1843 S. 335.)

b) H. Roman St. Kaulfuß (Die Slawen in den ältesten Zeiten bis Samo. Berlin 1843. S. 31) gibt den Ramen Sarmat mit Rorman. Szaure den Rorden und wat der Mensch oder Mann.

Unter den sarmatischen Bölsern kamen am weitesten nach Westen die Jazygen. In dem Zeitraume von 50 — 20 v. Chr. wohnten sie noch jenseits des Hypanis (Bog). a) Zur Zeit als sich Ovid zu Tomi (Lomiswar) in Mössen in der Verbannung befand (1 — 17 in. Chr.), kannte er bereits Jazygen an der Unter-Donau. b) Sie zogen auswärts der Donau, vertrieben die Dacier aus den Ebenen der Theiß in die siedendürgischen Gebirge, und erschienen schon in dem Jahre 50 zwischen der Theiß und der Donau. c) Als Auswanderer hießen sie Metanasten (Kolonisten). Ihre Bedeutsamkeit für das römische Gränz-Land haben wir bereits im Bürger-Ariege zwischen Witellius und Vespassan anerkannt gefunden d) Im Markomannen-Kriege waren sie eines der bedeutendsten Bölker, wurden aber von Mare. Aurel zu hartem Frieden e) gezwungen. Sie blieben stets böse Rachbarn, und rechtsertigten die Politik Marc Aurel's, welcher ihr Land zur römischen Provinz zu umstalten gedachte. 1)

b) Ipse vides certe glacie concrescere Pontum,
Ipse vides rigido stantia vina gelu.
Ipse vides, onerata ferox ut ducat Jasyx
Per medias Istri plaustra bubulcus aquas.

(Ovid, Epist, ex Ponto l. IV. epist, 7.)

Nec vacat, in qua sint positi regione Tomitae, Quaerere, finitimo viz loca nota Getae. Aut quid Sarmatae faciant, quid Jazyges acres, Cultaque Oresteae Taurica terra Deae.

(Ovid. 1. c. k. I. ep. s.)

- c) Per idem tempus (C. Antistio, M. Suilio Coss. 50 n. Chr.) Vannius, Suevis a Druso Caesare impositus, pellitur regno: Nec Claudius arma certantibus barbaris interposuit, tutum Vannio perfugium promittens, si pelleretur, scripsitque P. Atelio Histro, qui Pannoniam praesidebat, legionem ipsaque e provincia lecta auxilia, pro ripa componeret, subsidia victis. Ipsi (Vannio) manus propria peditis, eques a Sarmatis Jazygibus erat (Tacit. Annal. 1. KII. c. 29.) campos et plana Jazyges Sarmatae, montes vero et saltus pulsi ab his Daci ad Pathisum amnem (Theiß) (Plin, Hist, natu. 1. 4. c. 12).
- d) Siehe oben im Texte S. 68.
- •) Siehe oben im Texte S. 79.
- f) Siehe oben im Texte S. 80.

a) Schafarit a. a. D. S. 342.

ein, sich gerechter gegen seine Nachbarn zu verhalten. a) — Schon in uralter Zeit zersielen die Sarmaten in mehrere Bölkerschaften. b) Ich nenne hier vor allen die Roxolanen, Jazygen und Alanen.

Die Roxalanen, auch Rhoxolanen, treten zuerst in ber Geschichte auf, und hatten ihren Namen vielleicht von der Wolga, ober einem andern nahen Fluffe, welcher Rara geheißen haben durfte. c) Um das Jahr 94 v. Chr. saßen sie in den Steppen zwischen dem Onieper um dem Don. d) Obschon Ptolomaus (161 — 180 n. Chr.) Rorolanen an der Ruste der Möotis anführt, c) so mussen doch Theile dieses sarmatischen Stammes nach bem Muster anderer Stammes . Genoffen, namentlich ber Jazygen, schon lange vorher auch an die Unter-Donar gewandert fenn; denn mahrend der Vorbereitungen gum Burger - Rriege swischen Otho und Bitellius fielen 9000 rorolanische Reiter beutesuchend in Mössen ein, wurden aber theils niedergemacht, theils in die Sumpse an der Donau gejagt, wo sie im Winter burch Kalte ober an den Folgen ihrer Wunden zu Grunde gingen. 1) In bem folgenden Decennium hatte Plautius Silvanus Mössen gegen sie zu schützen, z) fe beunruhigten letteres auch unter Kaiser Habrian (117 — 138), welcher ihnen neuerlich Jahr : Gelber jufichern mußte. h) Unter ben Boltern, welche sich im Markomannen - Rriege erhoben, werden auch Rhorolanen genannt. i) In der Rabe Pannoniens und Möstens saßen sie auch unter R. Gallienus k) (c. 259), verlieren sich aber später unter ben Gothen, und verschwinden vollende nach bem Einfalle der hunnen unter den stammverwandten Alanen. 1)

<sup>•)</sup> Schafarik a a. D. S. 337.

b) Schaf. a. a. D. Daher sagt von ben Sarmaten Pompon. Mela: Ripas ejus (Tanais) Sauromatae et ripis haerentia possident: una gens, aliquot populi et aliquot nomina (de situ orbis l. I. c. 21.)

e) Schafarit a. a. D. S. 342.

d) Schafarit a. a. D. S. 341.

e) Ptolomaei Geog. l. Ill. c. 5.: penes sexum Tanais suvii Opblones et Tanaitae, sub quibus Osyli usque ad Rozolawos. Dann: per totum Mocotidis latus Jazyges ac Rozolani.

f) Tacit. Hist. 1. L. c. 79.

Ratanscich Geog. epig. II. p. 129.

b) Spart. in Adriano p. 4.

i) Siehe oben Seite 76 bes Textes.

k) Trebell Pollio triginta Tyran. e. 9. p. 188.

<sup>1)</sup> Schafarit a. a. D. S. 342.

War es auch nicht gelungen, biefe gefährlichen Nachbarn vollends zu bestegen, so lernten sie boch, mahrscheinlich durch den von Miberius gludlich geführten pannonischen Rrieg, beffen Rampfe bis an Thracien reichten, a) das romische Waffen -Glud in dem Grade achten, daß fie burch eine eigene Gefandtschaft um August's Freundschaft bathen. Der Berfall ber Rriegszucht unter Liberins gestattete ben Garmaten. ibre Streifereien felbst bis Pannonien auszudehnen. c) Wie sie sich ben pannonischen Aufrührern angeschloffen hatten, so machten sie spater mit ben Daciern gemeinsame Sache, sielen unter Bespasian (70 m. Chr.) mit biefen in Doffen und Pannonien ein, wurden aber von Domitian und Cerealis juruckgetrieben d) Rurze Zeit barauf setten fie neuerlich über die Donau, wurden jedoch auch diesmal durch Plautus Gilpanus jurudgebrudt. e). Der Triumph, ben R. Domitian im Jahre 86 ober 88 über bie Garmaten feierte, f) zeuget, mag er auch noch so unverdient gewesen seyn, immerhin für die Theilnahme Derfelben an dem dacischen Kriege Domitians. Durch die Eroberung Daciens verloren fie zwar ihre machtigen Bunbes. Genoffen, erschienen aber nichts defto minder unter R. Hadrian an der untern Donau, wurden jedoch von dem Statthalter in Moffen angegriffen und besiegt.

Danubio satis fuit (Flor. l. IV. c. 12). Jordanes geht baher zu weit, wenn er de regnorum Success. c. 64. schreibt: Sarmatas quoque per cundem Lentulum ultra Danubium pepulit.

a) Sieh sben im Terte G. 76.

b) Indi, Scythae, Sarmatae, Daci, quos non domuerat, dona miserunt. (Aurel, Victor de vir. illust. c. 79.) Illi quoque reliqui, qui immunes imperii erant, sentiebant tamen magnitudinem et victorem gentium populum Romanum reverebantur. Nam et Scythae misere legatos et Sarmatae, amicitiam petentes. (Flor. l. IV. c. 12.) Tiberius Caesar Dalmatas. Sarmatasque ia Romanam redegit potestatem. (Euseb. Chron. ad an. Ch. 9. p. 416.

Quum immani furore insontes, noxios, suos pariter externosque punicet, resolutis militiae artibus Armenia per Parthes, Moesia a Dacis, Pannonia a Sarmatis, Gallia a finitimis gentilus direptae sunt. (Epit. Sext. Aurel. Vect. c. 2.)

d) — motosque Barbaros, Broxylos, Britannos, Dacos et Sarmatas missis in cos Domitiano et Cereali filia repressit. (Georg. Syncelli Chronog. inter Script. Byzant. T. V. p. 272 [341]).

c) Katanscich l. c. II. p. 129. 192.

<sup>1)</sup> Hatanseich l. c. p. 192.

ein, sich gerechter gegen seine Nachbarn zu verhalten. a) — Sche in uralter Zeit zersielen die Sarmaten in mehrere Völkerschaften. b Ich nenne hier vor allen die Norolanen, Jazygen und Alanen

Die Noxalanen, auch Rhorolanen, treten zuerst in ba Geschichte auf, und hatten ihren Ramen vielleicht von der Wolga, obn einem andern nahen Fluffe, welcher Rara geheißen haben burfte. c) Um das Jahr 94 v. Chr. saßen sie in den Steppen zwischen dem Dnieper und dem Don. d) Obschon Ptolomaus (161 — 180 n. Chr.) Roxolance an der Kuste der Möotis ansührt, e) so mussen boch Theile Dieses sarmatischen Stammes nach bem Muster anderer Stammes = Genoffen, namentlich der Jazygen, schon lange vorher auch an die Umter-Donar gewandert sepn; denn mahrend der Vorbereitungen zum Bürger - Kriege zwischen Otho und Bitellius sielen 9000 rorolanische Reiter bentesuchend ir. Mössen ein, wurden aber theils niedergemacht, theils in Die Gumpfe an der Donau gejagt, wo sie im Winter burch Kälte ober an ben Folgen ihrer Wunden zu Grunde gingen. 1) In dem folgenden Decennium hatte Plautius Silvanus Mössen gegen sie zu schützen, z) fie beunruhigten letteres auch unter Kaiser Hadrian (117 — 138), welcher ihnen neuerlich Jahr-Gelber zusichern mußte. h) Unter ben Bolfern, welche sich im Markomannen - Rriege erhoben, werben auch Mhoxolanen genannt. i) In der Rabe Pannoniens und Möffens saßen sie auch unter R. Gallienus k) (c. 259), verlieren sich aber später unter den Gothen, und verschwinden vollends nach dem Einfalle der hunnen unter den stammvermandten Alanen. 1)

<sup>•)</sup> Schafarik a a. D. S. 337.

b) Schaf. a. a. D. Daher sagt von ben Sarmaten Pompon. Mela: Ripes ejus (Tanais) Sauromatas et ripis haerentia possident: una gens, aliquot populi et aliquot nomina (de sita orbis 1. I. c. 21.)

e) Schafarit a. a. D. S. 342.

d) Schafarit a. a. D. S. 341.

e) Ptolomaci Geog. I. III. c. 5.: penes flexum Tanais fluvii Ophlom ct Tanaitae, sub quibus Osyli usque ad Rozolawos. Dann: partotum Mocotidis latus Jazyges ac Rozolani.

f) Tacit. Hist. l. L. c. 79.

g) Katanscich Geog. epig. II. p. 129.

b) Spart. in Adriano p. 4.

i) Siehe oben Seite 76 bes Textes.

k) Trebell Pollio triginta Tyran. e. 9. p. 188.

<sup>1)</sup> Schafarif a. a. D. S. 342.

Unter den sarmatischen Bollern kamen am weitesten nach Westen die Jazygen. In dem Zeitraume von 50 — 20 v. Chr. wohnten sie noch jenseits des Hypanis (Bog). a) Zur Zeit als sich Ovid zu Tomi (Tomiswar) in Mössen in der Verbannung befand (1 — 17 n. Chr.), kannte er bereits Jazygen an der Unter-Donau. b) Sie zogen aufwärts der Donau, vertrieden die Dacier aus den Edenen der Theiß in die siedendürgischen Gedirge, und erschienen schon in dem Jahre 50 zwischen der Theiß und der Donau. c) Als Auswanderer hießen sie Metanasten (Kolonisten). Ihre Bedeutsamkeit für das römische Gränz-Land haben wir bereits im Bürger-Ariege zwischen Witellius und Vespasian anerkannt gefunden d) Im Markomannen. Kriege waren sie eines der bedeutendsten Völker, wurden aber von Marc. Aurel zu hartem Frieden e) gezwungen. Sie blieben stets böse Rachbarn, und rechtsertigten die Politit Marc Aurel's, welcher ihr Land zur römischen Provinz zu umstalten gedachte. s)

b) Ipse vides certe glacie concrescere Pontum,
Ipse vides rigido stantia vina gelu.
Ipse vides, onerata ferox ut ducat Jasyx
Per medias Istri plaustra bubulcus aquas.

(Ovid. Epist. ex Ponto l. IV. epist. 7.)

Nec vacat, in qua sint positi regione Tomitae, Quaerere, finitimo vix loca nota Getae. Aut quid Sarmatae faciant, quid Jazyges acres, Cultaque Oresteae Taurica terra Deae.

(Ovid. l. c. k I. ep. s.)

- c) Per idem tempus (C. Antistio, M. Suilio Coss. 50 n. Chr.)
  Vannius, Suevis a Druso Caesare impositus, pellitur regno: —
  Rec Claudius arma certantibus barbaris interposuit, tutum
  Vannio perfugium promittens, si pelleretur, scripsitque P. Atelio
  Histro, qui Pannoniam praesidebat, legionem ipsaque e provincia lecta auxilia, pro ripa componeret, subsidia victis. —
  Ipsi (Vannio) manus propria peditis, eques a Sarmatis Jazygibus erat (Tacit. Annal. l. XII. c. 29.) campos et
  plana Jazyges Sarmatae, montes vero et saltus pulsi ab
  his Daci ad Pathlsum amnem (Theiß) (Plin, Hist, natu. l. 4.
  c. 13).
- d) Siehe oben im Texte S. 68.
- e) Siehe oben im Texte S. 79.
- f) Siehe oben im Texte S. 80.

a) Schafarit a. a. D. S. 342.

a) Schwerlich blieben die zwischen den Rhorolanen und Jazygen gelegenen sarmatischen Böllerschaften während des ausgedehnten Marcomannen Rrieges unthätig, wenn gleich die Aufschrift de Sarm. am Marc. Aurel's Sieges Münzen den Vorzüglich nur auf die Jazygen passen scheint. Gleich nach dem Tode Marc. Aurel's begannen die Verwüstungen Ilhritum's durch die Sarmaten, den Krieges Ruhm seiner siegenden Gränz Feldherren o) eignete sich aber der unthätige Comodus durch den Beinamen Sarmaticus zu. d) Nachdem die Geschichte lange über sie geschwiegen, erscheinen die Sarmaten wieder unter Maximin e). Der Tod dieses Kaisers rettete sie von einem gesährlichen Kriege s), noch entscheidender wirkte aber die Ausdehnung der Gothen im trajanischen Dacien und an der Küste des schwarzen Meeres. Ihre Geschichte mündet für längere Zeit in die des gothischen Bölker Bundes.

## 91.

Gordianus (III) profectus est contra Persus — Feck Iter in Moesiam atque in ipso procinctu quicquid hostium g) in Thraciis fuit, delevit, sugavit, expulit atque submovit. (Jul. Capitol. in Gordiano. tert. p. 162.) — Auf biesen Sieg beutet bie Grabschrift bei Capitolinus 1. c. p. 165.

#### 92.

Jordanes l. c. c. 18. Zosimus l. I. c. 23. — Scythae, qui et Gothi, Istro trajecto', Romanum imperium sub Decio

Spartian, in Adriano, p. 4. Semel tantum per praesidem cum Sauromatis dimicavit et vicit. (Paul. Diacon, in Hist. Miscella l. X. c. 7.) semel tantum per praesidem dimicavit. (Butrop. VIII. c. 3.) Sauromatae debellati. (Georg. Syncell. I. c. p. 278 [349]).

b) Eckhel VII. p. 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74. Orelli n. 861.

c) — in Sarmatia res bene gestas per alios duces, in filium suum Perennis referebat. (Ael. Lamprid. in Comodo. p. 48.)

d) Eckhel. l. c. p. 105, 106, 107, 108, 136. Orelli n. 885, 887.

e) Sieh oben im Terte S. 92.

f) Pacata Germania Syrmium venit, Sarmatis bellum inferre parans atque animo habens, concupiens usque ad Oceanum septentrionales partes in Romanam ditionem redigere: quod fecisset, si vixisset. (Jul. Capit. in Maxim. duob. p. 143.)

g) Muratori Annal. d' Italia II. 544. hält sie für Sarmaten, Alanen und Bölker gleichen Stammes.

Bar es and nicht gelungen, diese gefährlichen Nachbarn vollends zu beffegen, so lernten sie boch, mahrscheinlich burch den von Kiberius gludlich geführten pannonischen Krieg, bessen Rampse bis an Thracien reichten, u) das romifche Waffen -Glud in bem Grade achten, baß fie burch eine eigene Gesandtschaft um August's Freundschaft bathen. Der Berfall ber Kriegszucht unter Tiberins gestattete ben Garmaten, ibre Streifereien felbst bis Pannonien auszudehnen. c) Wie sie fich ben pannonischen Aufrührern angeschloffen hatten, so machten sie spater mit ben Daciern gemeinsame Sache, stelen unter Bespasian (70 m. Chr.) mit diesen in Mossen und Pannonien ein, wurden aber von Domitian und Cerealis jurudgetrieben d) Rurge Beit barauf festen fie neuerlich über die Donau, wurden jedoch auch diesmal durch Plautus Silvanus jurudgebrudt. e) Der Triumph, den R. Domitian im Jahre 86 ober 88 über die Sarmaten feierte, f) zeuget, mag er auch noch so unverdient gewesen seyn, immerhin sur die Theilnahme berselben an bem dacischen Kriege Domitians. Durch die Eroberung Daciens verloren fie zwar ihre machtigen Bunbes. Genoffen, erschienen aber nichts defto minder unter R. Hadrian an der untern Donau, wurden jeboch von dem Statthalter in Möffen angegriffen und befiegt.

Danubio satis fuit (Flor. l. IV. c. 12). Jordanes geht baher zu weit, wenn er de regnorum Success. c. 64. schreibt: Sarmatas quoque per eundem Lentulum ultra Danubium pepulit.

a) Sieh oben im Terte S. 76.

b) Indi, Scythae, Sarmatae, Daci, quos non domuerat, dona miserunt. (Aurel, Victor de vir. illust. c. 79.) Illi quoque reliqui, qui immunes imperii erant, sentiebant tamen magnitudinem et victorem gentium populum Romanum reverebantur. Nam et Scythae misere legatos et Sarmatae, amicitiam petentes. (Flor. l. IV. c. 12.) Tiberius Caesar Dalmatas. Sarmatasque ia Romanam redegit potestatem. (Euseb. Chron. ad an. Ch. 9. p. 416.

c) Quum immani furore insontes, noxios, suos pariter externosque puniret, resolutis militiae artibus Armenia per Parthos, Moesia a Dacis, Pannonia a Sarmatis, Gallia a finitimis gentilus direptae sunt. (Epit, Sext. Aurel. Vect. c. 2.)

d) — motosque Barbaros, Broxylos, Britannos, Dacos et Sarmatas missis in cos Domitiano et Cereali filis repressit. (Georg. Syncelli Chronog. inter Script. Byzant. T. V. p. 272 [341]).

c) Katanscich l. c. II. p. 129. 192.

<sup>1)</sup> Katanscieh l. c. p. 192.

ber pannonischen Legionen sie mit günstigem Erfolge angriss, und auf das eigene Gebieth versolgte. Wie schwankend die Nachrichten waren, welche über Gallus und Bolusianus auf die spätern Schriststler kamen, zeigt Anastasias Bibliothecarius in seiner Hist. Ecclesiastica sive Chronographia tripartita (SS. Hist. Byz. XXI. p. 12 (21, 22): Exercitus autem Gallum quendam qui olim Consul extiterat, Imperatorem unacum Volusiano Decii filio acclamaverunt, qui et imperant secundum Dexippum, mensibus decem et octo, nil dignum laude gerentes, secundum alios autem annis tribus. Porrose cundum quos dam annis duodus peremtique sunt proditi a proprio potentatu in soro Flaminii nequaquam Decii mores sectati, ut quodam in loco beatus Dionysius Alexandrinus Antistes Herminoni scribit.

94.

His Coss. (Albino et Maximo) Graecia, Macedonia, Pontus. Asia depopulatae per Gothos, aliasque provincias Barbarorum quassavit irruptio. (M. A. Cassiodori Chron. p. 213.) Seytaze, quibus Gothis patria voce nomen, Ponticum mare transfretantes in Bithyniam descenderunt etc. (Georg Syncell. Chron. p. 304. Edit. Venet. p. 382 Edit. Paris.) Eodem tempore Acruli quingentis navibus vecti, Moeotide palude trajecta in Pontum feruntur, et Byzantium Chrysopolimque occupant. (Idem l. c. ad ann. 248.) Tillemont. III. 351, 356. Mascou I. 179. Luben II. 101 und 106. Muratori III. p. 44. ad 267.

95.

Dacia porro Trajani nomine barbaris relicta, viros ac malieres sinum Mysiae medium jussit incolere, Mysis nimirum ees hinc inde ambientibus, spatioque medio recenti dictione Dacia vocato. (Georg. Syncell. p. 306 Edit. Venet. p. 385. Edit. Paris.) Vopincus in Aurel. p. 222. Eutrop. IX. c. 15 (10). Tillemont. III. 402. Muratori III. 101. Eutrop. l. IX. c. 6. Oros. VII. c. 22. Aurel. Vict. c. 33.

96.

Augustus (nach ber Nieberlage bes Barns) quoniam ii qui militari essent aetate nomina dare nolebant, ex iis qui nondum annum trigesimum attigissent, quintum, ex natu majoribus decimum quemque, ut sors in quemvis incidisset, bonis privatum ignominia notavit, postremo cum multi ne sic quidem obedirent, ques-

ut vidit licere, nec a quoquam sine magno reipublicae dispendio removeri — tyrannidem in Mocsiam arripuit. (Jord. get. c. 19.)

dam morte mulctavit. (Dio Cass. l. 56. c. 23. p. 582.) Equitem Romanum, quod duodus filis adolescentidus, causa detrectandi sacramenti, pollices amputasset, ipsum bouaque subjecti hastae, quem tamen, quod imminere emtioni publicanos videbat, liberto suo addixit, ut relegatum in agros pro libero esse sineret. (Sueton. in Octavio c. 24.)

97.

Mark Aurel nahm im Marcomannen Rriege lleberläufer und Gefangene in das Heer auf, und von den acht tausend Reitern, welche die Jazygen ihm als hilfs Corps stellten, wurden fünf tausend und fünf hundert nach Britannien geschickt. Comodus forderte in den Friesdensschlüssen mit den Marcomannen und Quaden von diesen allein die Stellung von dreizehn tausend wehrhaften Männern. (Dio Cass. l. 71. c. 11. p. 813. c. 16. p. 814. l. 72. c. 2. p. 823.) Probus vertheilte sechzehn tausend junge Deutsche in die Provinzen, und zu fünf und sechs Hunderten unter die Gränz-Truppen. Es sollte nicht in die Augen fallen, wie sich der Römer um die barbarischen hilfs Boller bekümmere, a) und doch konnte er rühmen: — Barbari — contra interiores gentos militant. (Vopiscus in Probo p. 238 et 239.)

98.

R. Aurelian schrieb seinem Bicar: Si vis tribunus esse, imo si vis vivere, manus militum contine, nemo pullum alienum rapiat, ovem nemo contingat. Uvam nullus auserat, segetem nemo deterat, oleum, sal, lignum nemo exigat. aunona sua contentus sit. De praeda hostis, non de lachrymis provincialium habeat. (Vopisc. in Aureliano. p. 211.) Bon ben Solbaten bed Caracalla macht Dio Cass. l. 78 c. 3. p. 892. eine menig günstige Schilberung: — barbari postquam videre, — milites dissolutos voluptatibus, quod praeter caetera hismarent in aedibus, in iisque omnes sacultates hospitum, uon aliter quam suas, consumerent, vehomenter excitati sunt, tamquam si essent illos socios pro hostibus habituri.

99.

Siebe Jul. Capitol. in Maximinis duobus p. 188 etc. Ueber Maximin's Granfamleit: — tam crudelis fuit, ut illum alii Cyclopem, alii Busiridem, alii Scironem, nonnulli Phalarim, multi Typhonem, vel Gygem vocarent. (p. 141.) Audiebat (senatus) alios in crucem sublatos, alios animalibus nuper occisis inclusos, alios feris objectos, alios fustibus elisos, atque omnia haec sine

Bentiendum esse non videndum, quem auxiliaribus Barbaris Romanus juvatur. (Vopise l. c. p. 239.)

delecta dignitatis, quum videretur disciplinam velle regere militarem, cujus exemplo civilia etiam corrigere voluit. — Erat enim ei persuasum, nisi crudelitate imperian non teneri. - ignobilitatis tegendae causa omnes conscios generis sui interemit, nonuallos etiam amicos, qui ei saepe misericordia ac pictatis causa pleraque donaverant. Neque enim fuit crudelius animal in terris. (p. 141.) - Er eignete sich bas Bermogen ber Städte und das ihrer Burger zu: "quae municipiorum erant, sibi vindicabat, facultates praeterea suas municipibus ipsis eripieus. (Zosimus I. c. 13.) Ale er ben Senate. Beschluß vernahm, burch welchen er und sein gleichnamiger Sohn als Feinde des Vaterlandes erflat wurden: homo natura ferus ita exarsit, ut non hominem, sed belluam putares. Jaciebat se in parietes, nonnunquam terrae se presternebat. Exclamabat incondite, arripiebat gladium, quasi senatus posset occidere, conscindebat vestem regiam, alios verberibus afficiebat, et nisi de medio recessisset, ut quidam sunt autores, ocules filio adolescentulo sustulisset. (Jul. Capitol. p. 144.)

### 100.

Sieh oben S. 90 bes Tertes tanta apud Placentiam clades accepta est, ut Romanum paene solveretur imperium. (Vopiscus is Aurel. p. 216.)

## 101.

Finito praelie Marcomannico, Aurelianus, ut erat natura ferocior, plenus irarum Romam petiit, vindictae cupidus, quam seditionum asperitas suggerebat: incivilius denique usus imperie, vir alias optimus — cruentius ea, quae mollius fuerant curanda, compescuit — timeri coepit princeps optimus, non amari, quan alii dicerent perfodiendum talem principem, non optandum: alii bonum quidem medicum, sed mala ratione curantem. — (Vopisc. in Aureliane. p. 216.) Aurelianus, quod negari non potest, severus, truculentus, sanguinarius fuit princeps. Hic quum eo usque severitatem tetendisset, ut et filium sororis occideret, non in magna, nec satis idonea causa. (Idem l. c. p. 221.) Aurelianum multi neque inter bonos, neque inter malos principes ponunt, ideireo quod ei clementia, imperatorum dos prima, defuerit. (Idem l. c. p. 224.)

# 102.

Fati publici fuit, ut Gallieni tempore quicumque potuit, ad imperium prosiliret. (Treb. Poll. in triginta tyrannis c. 9. de Regilliano p. 188.)

Romanum, quod duodus filis adolescentidus, causa detrectandi uncramenti, pollices amputasset, ipsum bounque subject hastae, quom tamen, quod imminere emtioni publicanos videbat, liberto suo addixit, ut relegatum in agros pro libero esse sinerat. (Sueton. in Octavio c. 24.)

97.

Mark Aurel nahm im Marcomannen Rriege lleberläufer und Gefangene in das Heer auf, und von den acht tansend Reitern, welche die Jazygen ihm als Hiss Corps stelkten, wurden fünf tansend und stünf hundert nach Britannien geschickt. Comodus forderte in den Friesdenssschlüssen mit den Marcomannen und Quaden von diesen allein die Stellung von dreizehn tausend wehrhaften Männern. (Dio Cass. l. 71. c. 11. p. 813. c. 16. p. 814. l. 72. c. 2. p. 823.) Probus vertheilte sechzehn tausend junge Deutsche in die Provinzen, und zu fünf und sechs Hunderten unter die Gränz-Truppen. Es sollte nicht in die Augen fallen, wie sich der Römer um die barbarischen Hilfs-Völler bekümmere, a) und doch konnte er rühmen: — Barbari — contra interiores gentos militant. (Vopiscus in Prodo p. 238 et 239.)

98.

R. Aurelian schrieb seinem Bicar: Si vis tribunus esse, imo si vivere, manus militum contine, nemo pullum alienum rapiat, ovem nemo contingat. Uvam nullus auserat, segetem nemo deterat, oleum, sal, lignum nemo exigat. annona sua contentus sit. De praeda hostis, non de lachrymis provincialium habeat. (Vopisc. in Aureliano. p. 211.) Bon den Soldaten des Caracalla macht Dio Cass. L. 78 c. 3. p. 892. eine menig günstige Schilderung: — barbari postquam videre, — milites dissolutos voluptatibus, quod praeser caetera hismarent in aedibus, in lisque omnes sacultates hospitam, non aliter quam suas, consumerent, vohomenter excitati aunt, tamquam si essent illos socios pro hostibus habituri.

99.

Siehe Jul. Capitol. in Maximinis duobus p. 188 etc. Lieber Maximin's Granfamieit: — tam crudelis fuit, ut illum alii Cyclopem, alii Busiridem, alii Scironem, nonnulli Phalarim, multi Typhonem, vel Gygem vocarent. (p. 141.) Audiebat (senatus) alios in crucem sublatos, alios animalibus nuper occisis inclusos, alios feris objectos, alios fustibus elisos, atque omnia haec sine

a) Sentishdum esse non videndum, quem auxiliaribas Barbaris
Romanus juvatur. (Vopise l. c. p. 239.)

Die gesteigerte Grausamseit des R. Gallienus zeigt am sichersten das Schreiben, welches er aus Anlaß der Usurpation des Ingenume erließ: Gallienus Veriano. Non mibi satis. facies, si tantum armatos occideris, quos et fors belli interimere potuisset. Perimendus est omnis sexus virilis si et senes atque impuberes sine reprehensione nostra occidi possent. Occidendus est quicumque male voluit, occidendus est quicumque male dixit contra me, contra Valeriam filium, contra tot principum patrem et fratrem. Ingenuus factus est imperator. Lacera, occide, concide: animum meum intelligere potes, mea meute irascere, qui haec manu mea seripsi. (Trebell. Pol. l. c. c. 8. p. 188.)

107.

Gallieno et Faustino Coss. a) inter tot bellicas clades etiam terrae motus gravissimus fuit, et tenebrae per multos dies. praeterea tonitruum terra mugiente, non Jove tonante. Quo motu multae fabricae devoratae sunt cum habitatoribus: multi terrore mortui. Quod quidem multum tristius in Asiae urbibus fuil. Mota est et Roma, mota et Libya: hiatus terrae plurimis in locis fuerunt, quum aqua salsa in fossis appareret. Maria etiam multas urbes occuparunt. Pax igitur Deorum quaesita, inspectis Sibyllae libris, factumque Jovi salutari, ut praeceptum suerat, sacrificium. Nam et pestilentia tanta extiterat, vel Romae vel in Achaicis urbibus. ut uno die quinque millia hominum pari morbo perirent. . (Trebell. Poll. in Gallien. duob. p. 177.) - Imperium Galli infaustum atque infelix, rerum gestarum monumentis obscurum, verum clade generis humani memoriae traditum est. Siquidem co imperante pernitiona pestis undique viguit. Tabis initium fuit ab Acthiopia, forte ex nimio solis ardore. Pestilitas primo consumptis fere meridianis per orientem divagata est, inde caeteras orbis partes invasit, undique maximam partem incolentium exhausit, pleraque loca ishabitata reliquit. Ea tabes vix intra decem annos finem invent (Pompon. Luctus ap. Jordan. Orig. Slav. n. 613) - quam per Illyricum res, ob Scytharum irruptionem in extremo versarentur. ettotum Romanis subjectum sic quassaretur imperium. ut ab interitu prope jam abesset: tanta pestis in civitatibus exorta, quanta nunquam prius ullo tempore extiterat, calamitates a barbaris illatas leviores reddidit: lue vero correptis, hoc adtulit commodi, beatos uti se ducerent, et captas jam urbes, ad solitudinem plane redactas. (Zosimus l. I. c. 37.)

a) P. Licin. Gallien. 5. — App. Pompejus Faustinus = 369 p. Ch. ~ 1015. A. U. (Wurm. I. c. p. 252.)

Gallienus — deditus — concubinae, quam per pactionem, concessa parte superioris Pannoniae, a patre Marcomannorum rege, matrimonii specie susceperat, Pipam nomine. (Aurel. Viet. Epitom. c. 33.)

# 109.

Minus indignum fuerat sub principe Gallieno, quamvis triste', harum provinciarum a Romano duce dissidium. Tunc enim incuria rerum, sive quadam inclinatione fatorum omnibus fere membris orat truncata respublica. Tunc se nimium et Parthus extulerat, et Palmyrenus aequaverat, tota Egyptus Syriaeque desecerant: amissis Rhaetiis, Noricum Pannoniaeque vastatae. Italia ipsa, gentium domina, plurimarum urbium suarum excidia moerebat. Non erat tantum doloris in singulis, cum paeno omnibus careretur. (Eumenii Panegyricus Constantio Caesari dictus C. X. in Panegyricis, voter. edit. in us. Delph. p. 173.)

#### 110.

Pannonia a Sarmatis Quadisque populata est. (Eutrop. 1. 9. c. 6.)

#### 111.

Ducum consilio Tribunorumque Valerius Diocletianus domesticos regens, ob sapientiam deligitur. (Aurel. Victor l. c. c. 39.)

## 112.

Bellum Persicum — aggressus est (Carus), liberis Caosaribus nuncupatis: et ita quidem ut Carinum ad Gallias tuendas cum viris lectissimis destinaret, secum vero Numerianum — duceret. (Vopisc. in Caro p. 250.)

#### 113.

Sieh Rote 114. Nach Pagi Critica I. p. 305. wurde Maximian schon am 20. November 284 zum Casar ernannt. Ich hielt mich an die Zeit-Bestimmung Tillemout's IV. p. 7. 597 Not. 5.

## 114.

(Diocletianus) ubi comperit, Carini discessu, Aelianum, Amandumque per Galliam excita manu agrestium et latronum, quos Bagaudae incolae vocant, populatis late agris, plerasque urbium

ſ

tentare, Maximianum statim fidum amicitia, quamquam semiagrestem, militiae tamen atque ingenio bonum Imperatorem jubet. (Aurel. Victor l. c. c. 39.) — rerum Romanarum potitus (Diocletianus) quam tumultum rusticani iu Gallia concitassent, ut facticai suae Bagandarum nomen imponerent, duces autem haberest Amandum et Aelianum, ad subigendos eos Maximianum Herculium Caesarem misit. (Eutrop. l. IX. c. 13.) — Oros. VII. c. 25.

## 115.

Rach Tillemont IV. p. 597. n. 5. und Eckhel I. c. VIII. 2. wurde Maximian schon im Jahre 286 Augustus, nach Pagi I. 304 wei Jahre später, als er zum Casar ernannt wurde, somit ebenfalls im Jahre 286. Die Schwierigkeit bei der Zeit. Bestimmung ist bei Pagi und Tillemont zu sehen. Aus Eutrop. (sieh Note 116) geht so viel hervor, daß Maximian früher Casar, und dann erst Augustus geworden sey, und daß seine Ernennung zum Augustus, wenn auch nicht ganz gleichzeitig, doch kurz vor der Casaren. Wahl erfolgt sey. Ist aber dieses der Fall, und bedenken wir den Zweck der Mailander Zusammenkunft, so ist es wenigstens wahrscheinlich, daß Maximian bei Gelegenheit dieser Zusammenkunft zum Augustus ernannt wurde.

#### 116.

Ita quum per omnem orbem terrarum res turbatae essent, Carausius in Britanniis rebellavit, Achilleus iu Aegypto, African Quinquegentiani infestarent, Narseus Orienti bellum inferret, Diocletianus Maximianum Herculium ex Caesare fecit Augustum, Constantium et Maximianum Caesares. (Eutropius l. IX. c. 14.) — Oros. VII. c. 25. Carausius — Britanniam hauste imperio capessivit. Eodemque tempore Orientem Persae, African Julianus ac nationes Quinquegentianae graviter quatiebant. apud Aegypti Alexandriam Achilleus nomine dominationis insignia inducrat. His de causis Julium Constantium, Galerium Maximianum, cui cognomen Armentario erat, creatos Caesares, in adfinitatem vocant (Diocletian und Maximian). — Et quoniam bellorum moles, de qua supra memoravimus, acrius urgebat, quasi partito Imperio, cuncta, quae trans Alpes Galline sunt, Constantio commissa, Africa Italiaque Herculio, Illyricique ora ad usque Ponti fretum, Galerio; cetera Valerius retentavit. (Aurel. Victor de Caes. c. 39.)

#### 117.

Rach der Meinung Tillemont's a. a. D. IV. 23. gehörte Roricum, Bindelicien und Rhätien zum Reichs-Gebiethe des Maximian. Der Haupt-Grund dieser Meinung ist, weil in der sogenannten Notitia digustatum Imperii Orientia at Occidentis Rhätien unter dem Bicariate

Gallienus — deditus — concubinae, quam per pacționem, concessa parte superioris Pannoniae, a patre Marcomannorum rege, matrimonii specie susceperat, Pipam nomine, (Aurel. Viet. Epitom. c. 33.)

Ħ

## 109.

Minus indignum fuerat sub principe Gallieno, quamvis triste', harum provinciarum a Romano duce dissidium. Tuuc enim incuria rerum, sive quadam inclinatione fatorum omnibus fare membris erat truncata respublica. Tuuc se nimium et Parthus extulerat, et Palmy-renus aequaverat, tota Egyptus Syriaeque desecerant: amissis Rhaetiis, Nori cum Pannoniaeque vastatae. Italia ipsa, gentium domina, plurimarum urbium suarum excidia moerebat. Non erat tuntum doloris in singulis, cum paeno omnibus careretur. (Eumenii Panegyricus Constantio Caesari dictus C. X. in Panegyricis, voter. edit. in us. Delph. p. 173.)

# 110.

Pannonia a Sarmatis Quadisque populata est. (Eutrop. I. 9. c. 6.)

## 111.

Ducum consilio Tribunorumque Valerius Diocletianus domesticos regens, ob sapientiam deligitur. (Aurel. Victor l. c. c. 39.)

## 112.

Bellum Persicum — aggressus est (Carus), liberis Caosaribus nuncupatis: et ita quidem ut Carinum ad Gallias tuendas cum viris lectissimis destinaret, secum vero Numerianum — duceret. (Vopisc. in Caro p. 250.)

## 113.

Sieh Rote 114. Nach Pagi Critica I. p. 305. wurde Maximian schon am 20. November 284 zum Casar ernannt. Ich hielt mich an die Zeit-Bestimmung Tillemont's IV. p. 7. 597 Not. 5.

## 114.

(Diecletianus) abi comperit, Carini discessu, Aelianum, Amandumque per Galliam excita manu agrestium et latronum, quos Bagaudae incelse vocant, populatis late agris, pleranque arbium

In R. Julian's Edfarn (Opera II. p. 18.) tritt Diocletian mit Maximian, Galerius und Constantius auf. Hi quidem manibus se invicem tenebant, neque ex aequo gradiebantar, sed Diocletianua chori in modum circum stabant: quos sibi ille apparitorum vice sungi et praeire volentes, prohibebat. Nihil enim sibi praecipuum arrogare studebat. Ut vero pariter cum aliis incedere coepit, cum se oneris mole premi et urgeri sentiret, omnia, qua humeris gestabat, inter cos partitus, solutus et expeditus iter saciebat. Horum concordiam Dei admirati.

## 120.

Valerium (Diocletianum) ut parentem, seu Dei magni suscipiebant mode. (Aurol. Victor de Caes. c. 39.)

### 121.

Quum tamen ingravescente aevo parum se idoneum Diocletianus moderando imperio esse sentiret,
auctor Herculio fuit, ut in privatam vitam concederent, et stationem tuendae reipublicae viridioribus junioribus que mandarent. (Entrop. 1X. c. 16.)

## 122.

Dieses beweisen die Aeußerungen Diocletians, welche und Bopiscus in seiner Biographie des R. Auresian (p. 223 und 224) aufbewahrt hat: ego a patre meo audivi, Diocletianum principem, jam
privatum, dixisse, nihil esse dissicilius, quam bene imperare.
Colligant se quatuor vel quinque atque unum consilium ad decipiendum imperatorem capiunt; dicunt quid probandum sit. Imprator, qui domi clausus est, vera non novit: cogitur, boc tantum
acire, quod illi loquuntur: sacit judices, quos sieri non opportet.
amovet a Republica, quos debebat obtinere. Quid multa? u
Diocletianus ipse dicebat: Bonus, cautus, optimus venditur imperator.

#### 123.

Cespräch zwischen Diocletian und Galerins, wobei jener eine jämmer, liche Rolle spielt. Wenn sich ber Dialog auch nicht ganz so zugetragen haben sollte, wie er erzählt wird, so ist, wenn wir die Zustände Diocletian's und den Character des Galerius erwägen, doch nicht zu zweiseln, daß Galerius den Diocletian unsanst zur Abdankung gedrängt habe.

Das Großartige der Billa Diocletians verrathen die Ueberreste derselben. a) Den Raum füllt jest die Altstadt Spalato. (Palatium, Spalatium, Spalato.) Die Anlage bildete ein großes Viereck von 705 Fuß känge und Breite, außerhalb von Mauern und Thürmen umgeben, innerhalb nach der Weise des römischen Feldlagers abgetheilt, mit vielsachen Säulen. Gängen und Hallen, mit Tempeln und Wohn: Räumen für den Kaiser und sein Gesolge. (Ost. Franz Kugler Handbuch der Kunst. Geschichte S. 305.) Eine Beschreibung der Ueberreste gibt Prof. Franz Petter in Spalato im eilsten Jahrgange (1833) des Sommer. Taschen: Buches zur Verbreitung geograph. Kenntnisse S. 121. Drei Miglien, östlich von Spalato, liegt das Dorf Salone, in dessen Rätze sich die Ruinen der römischen Stadt Salona besinden. (Petter a. a. D. S. 127. Gibbon v. 18.)

#### 125.

His (Diocletiano et Maximiano) abeuntibus ab administratione reipublicae Constantius et Galerius Augusti creati sunt: divisusque inter eos ita Romanus orbis, ut Galliam Italiam et Africam Constantius; Illyricum, Asiam, Orientem Galerius obtinerent. Constantius tamen contentus dignitate Augusti, Italiae at que Africae administrandae solicitudinem recusavit:— (Eutrop. l. X. c. f.). — Galerius, quum Italiam quoque sinente Constantio, administrationi suae accessisse sentiret, Caesares dues creavit. Maximinum, quem Orienti praefecit, et Severum cui

Diocletianus Imperator summopere Dalmatiam amavit; quare etiam a) populi Romani colonias co deduxit, populique illi Romani quoque nuncupati sunt, quippe qui Roma illuc commigrassent, manetque iis cognomen istud ad hodiernum usque diem. Laudatus itaque Imperator Diocletianus urbem illic Aspalathum condidit, et in ca Palatia omni descriptione majora extruxit, quorum etiamnum reliquiae supersunt veteris magnitudinis testes, quamvis diuturnitate temporis ea consumta (Constantin. Porphyrogen, de Administratione Imperii orientalis seu Antiq. Constantinop. P. II. c. 29. Inter SS. Hist. Byz. T. XX. 71. (86): Bon Salona rühmt Constantin Porphyrog. lediglich das gute Wasser: Cacterum Dalmatia Italiae regio est, es qua ortum habuit omnium, qui unquam sucrant, hominum profligatissimus, maximeque impius Imperator Diocletianus, ab oppido oriundus, cui nomen erat Salonae, unde manat aque, ad potum suavissima, supra omnes aquas, ut asserunt, qui gustarunt (l. c. Pars. I. Nonum Thema, Dyrrachium, p. 21, 22, [27].) Daß Diocletian nicht in Salona, sondern in Dioclea geboren wurde, ist bereits S. 102 bes Textes bemerkt.

Italiam dedit: ipse in Illyrico commoratus est. (Eutrop. I. C. Severo Pannoniae et Italiae urbes et Africae contigerunt. (Anon. Vales. p. 297.) Interea Caesares due facti Severus et Maximinus: Maximino datum est Orientis imperium: Galerius sibi Illyrium, Thracias et Bithyniam tenuit: Severus suscepit Italiam et quidquid Herculius obtinebat. (Anon. Vales. p. 296.) Daß Galerind nicht gang Pannonien angetreten habe, zeigen bie Wald Abstockungen und Entsumpfungen, die er in Ober Pannonien am Platen - Gee vornahm, und durch welche ber nach seiner Gattin Baleria genannte Landstrich geschaffen wurde. a) Roch kurz vor feinem Tode besaß er wenigstens einen Theil von Pannonien. Sieh unten Note 132. Das abgetretene Pannonien ist derjenige Theil Dber Pannoniens, welcher sich von dem Dranberge, der steirisch-trainerischen Gränze, unter Noricum westlich fortzieht und sich an Carnien anschließt. Dieser Theil Ober Dannoniens gehörte zur Zeit Constantins zu Italien. Denn die Beschreibung der Reise-Route von Bordeaux nach Jerusalem, und von Heraclea über Rom nach Mailand b), welche ein ungenannter Bewohner von Borbeaux, der im vierten Jahrhunderte unter R. Constantin lebte, verfaßt haben soll, sett am Dranberg (Hadraus, Trojanberg) die Granze zwischen Italien und Noricum an. (P. Math. Pot. Katancsich orbis autiquas I. 309. — Vossius de Historicis latinis l. III. c. 2. p. 748. D. Gräffe's Literar - Gesch. I. 2. S. 1271. — ) Ist nun bieser Theil Ober Pannoniens getrennt gewesen, so ist es unwahrschein. lich, daß das ober demselben gelegene Noricum lange früher unter Maximian zu Italien sollte gezogen worden seyn. Würde aber Noricum, und somit unser Baterland, bennoch zu Italien gehört haben, so hatte selbes bedauern mussen, baß Constantius die Ber: waltung Italiens ausschlug, benn bieses verlor an ihm einen weisen Fürsten, welcher für das Wohl ber Provinzen forgte. c)

a) (Galerius) Italia decessit: paulloque post vulnere pestilenti consumtus est, quum agrum satis Reipublicae commodantem, caesis immanibus silvis, atque emisso in Danubium lacu Pelsone apud Pannonios fecisset. Cujus gratia Provinciam uxoris nomine Valeriam appellavit (Aurel. Vict. Caes. c. 40).

b) Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque: et ab Heraclea per Aulonam et per urbem Romam Mediolanum usque. Daher Itinerarium Hierosolymitanum ober Burdigalense.

c) Vir egregius et praestantissimae civilitatis, divitiis provincialium ac privatorum studens, fisci commoda non admodum affectans, ducensque melius, publicas opes a privatis haberi, quam intra unum claustrum reservari (Eutrop. l. X. c. 1.)

In biefer Art glaubte ich die abweichenden Angaben des Lactutius, Eutrop, Aurelius Victor und Zosimus a), und des Anon. Valos. b) zu vereinigen. Das Schwierige dieser Ausmittelung bemerkt schon Manso a. a. D. Beilage V. Man vergleiche auch Tillemont IV. p. 98, 99. Gibbon S. 320. Eckhel. VIII. p. 50, 51, 56. Manso a. a. D. S. 24 — 26. Muratori Annali d' Italia. III. 244., von welchen ich zum Theile abweiche. Die Station Tres tabernae läßt sich nicht näher bestimmen. Der Anon. Vales. bezeich, net sie p. 297 als eine villa publica, ein Staats-Sut, — desertus deverus a suis, sugit Ravennam. Pro Maxentio silio evocatus illuo venit Herculius, qui per perjurium Severum deceptum, custodiae tradidit et captivi habitu in urbom perduxit et in villa publica Appiae viae tricesimo milliario, custodiri secit. Postea cum Galerius Italiam peteret, ille jugulatus est, et deiude relatus ad octavum milliarium, conditusque in Gallieni pronumento.

# . 127-

Nach der Erzählung des jüngern Aurelins Victor (c. 39), antwortete Diocletian dem Maximian und Galerius über die Zumuthung, die Regierung wieder anzunehmen: Wenn ihr den Kohl, den ich zu Salona mit meinen Händen pflanzte, sehen könntet, ihr würdet mir nie den Rath geben, mich der Regierung wieder zu unterziehen. (Utinam Salonao possetis visore olera nostris manibus instituta, profecto numquam istud tentandum judicarotis). Also ein Oninctius Sincinnatus in den Prachtgebäuden eines morgenländischen Raisers.

## 128.

Manso (a. a. D. S. 30) rechnet auch den Diocletian und Maximian unter die Auguste, und zählt daher deren acht. Da Diocletian die Regierung nicht wieder annehmen wollte, Maximian aber nicht anerkannt wurde, so glaubte ich selbe nicht weiter zählen zu dürfen, wenn ihnen auch noch nach ihrer Abdankung der Titel Augusti mit dem Beisate Seuioren geblieben ist. (Eckhel. VIII. p. 13.) kactantius zählt sechs Kaiser c), zählt aber den Diocletian

H

a) Lactant. 1. c. c. 26, Entrop. X. c. 2. Aurel. Vict. c. 40 Zosim. II. c. 10.

b) p. 297.

c) Aderat ibi (in Carnuntum) Diocles a genero nuper accitus, ut quod ante non fecerat, praesente ille imperium Lieinio daret,

und Maximian, und übergeht ben Alexander und Maximin, weil er von der Zeit spricht, nachdem Licinius Augustus wurde, zu welcher Zeit aber, wenigstens Maximian, sich noch nicht zum Augustus aufgeworfen hatte.

#### 129.

— nonne fati necessitas tulit, ut ille pietati tuae hanc referat vicem, quem tu ab Urbe pulsum, ab Italia fugatum, ab Illyrico repudiatum tuis provinciis, tuis copiis, tuo palatio recepisti? (Eumenii Panegyr. c. 14. p. 211.)

# 130.

Lactantius 1. c. c. 30, Aurel. Vict. Caes. c. 40, Chron. Eusebii p. 491. 3. 3. 311. Chron. Prosper. Aquit. p. 614. Euseb. H. E. l. VIII. c. 13. vita Constantini I. c. 47. Der Rachstellungen, welche Maximian wider Constantini I. c. 47. Der Rachstellungen, welchen er selbst seine Tochter Fausta versühren wollte, erwähnet auch Zosmus, welcher dem Constantin entschieden abgeneigt war; nur verwechselt er hinsichtlich des Todes. Drees und der Lodes. Art den Maximia mit Maximian. — etiam Constantino struere nitedatur insidias eorum opera militum, quos ille (Maximianus Herculius) penes se habebat. Verum quod Fausta conatam illium antevertisset, ac rem totam Constantino indicasset, in desperationem rerum omnium adductus Herculius, apud Tarsum morte extinguitur. (l. 11. c. 11). — Ueber die Chronologie Pagi I. 345, 351, und die Schwierigseit bei der genauen Zeit. Bestimmung Tillemont IV. p. 630.

#### 131.

Maximianus Galerius ex societate superiorum temporum fimiliarem sibi Licinium imperatorem creat; quod hujus opera bello Maxentium persequi cogitaret. Postea quam Galerius haec agitans consilia, ex incurabili vulnere vitam cum morte commutasset, imperium Licinius quoque sibi vindicabat. (Zosimus l. 11. c. 11.) — Quo inuntio (vom Tode des Galerius) Maximinus audito, dispositis ab oriente cursibus pervolavit, ut provincias occuparet, ac Licinio morante, omnia sibi usque ad fretum Chalcedonium vindicaret. Ingressusque Bithyniam — (Lactaut. de mort. persecu. c. 36).

substituto in Severi loco. Itaque sit utroque praesente. Sie uno tempore sex suerunt. (Lact. 1, c. c. 29.)

Siehe oben Rote 131. — Galerius in Illyrico Licinium Caesarem tecit. Deinde illo in Pannonia relicto, ipse ad Sardicam regressus, morbo ingenti occupatus sic distabuit, ut aperto et putrescente viscere moriretur. (Anon. Vales. p. 297.)

## 133.

Maxentius occasiones gerendi adversus Constantinum belli quaere bat; seque dolers propter obitum patris simulans, cui mortis causam Constantinus praebuisset. (Zosimus II. c. 14.)

Lactant. l. c. c. 43.

## 134.

Bostus fahrt an obiger Stelle sort: via qua itur ad Rhaetos, proficisci cogliabat (Maxentius), velut hac natione tam Galliae quam Illyricis regionibus proxima. Somniabat enim, et Dalmatia et Illyriis se potiturum, opera ducum militarium in iis locis et Licinii cepiarum.

## 135.

Constantinus autem, qui hominem (ben Marentius) et autea suspectum haberet, tunc (nach dem Siege über Alexander) magis ad gorendum adversus eum bellum se comparat. (Zosim. II. c. 15.)

# 136.

Aurel. Victor in Caes. c. 40. Epitome Aurel. Vict. c. 40. Eusebü vits Constantini l. I. c. 33 — 37. Socrates Histor. Eccles. l. L. c. 1. Die Gransamseit des Maxentius bestätiget auch der heidnische Zostwaß l. II. c. 14: Et Maxentii quidem rerum, his ita gestis et omnibus per Italiam ac in ipsa urbe, per summam crudelitatem libidinem que habitis, hic status eral.

#### 137.

Rach der Erzählung des Zonaras (Annal. 1 III. p. 3. 1. XIII. c. 1. p. 1. [1, 2]) wurde Constantin durch eine Gesandtschaft der Römer herbeigerusen, um Rom von der Tyranney des Maxentius zu befreien:
— hic (Maxentius) Romac et in Italia rerum potitus, non regem agedat, sed plane pro tyranno se gerebat, importune et crudeliter in eos grassando, quidus dominabatur. — Quae Romani haud serunda

rati, legatos ad Constantinum missitant, ut Maxentii tyraunide miliberet, supplicantes. — Dieser Gesandtschaft erwähnet auch Jed Chronog. compend. p. 132 [168].

## 138.

lieber den Krieg des Constantin wider Marentins sieh: Lactant I. c. c. 44. Zonaras I. c. III. p. 3. l. XIII. c. 1. p. 2 (2). Panegyricm Incerti Coustantino Augusto dictus unter den Panegyricis veter. p. 231 etc. Nazarii Panegyr. ibid. p. 251 etc. Eusedii vita Constantini I. II. c. 37 — 41. Socrates H. E. I. c. 1. Anon. Vales. p. 297. Aurel. Victor. Caes. c. 40. Epitome Aurel. Vict. c. 40. Eutrep. l. X. c. 3. Zosimus I. II. c. 15 et 16. — Tillemont. IV. p. 122 — 136. Muratori Annal. III. 274. etc. Manso a. a. D. S. 292 u. 34 u. s. f. Eckhel. VIII. p. 74. Ueber die Chronologie Manso a. a. D. S. 292 u. 36. — Die Falle, welche Marentius dem Constantin gelegt hatte, beschreibt Zostmus. a) Marentius schug nämlich über die Ziber eine

a) Maxentius pontem supra Tiberim amnem struit, nos consexum prorsus a ripa, quae urbem spectat, ad alteram usque ripam, sed duas in partes ita divisum, ut in medio flumine ea, quae partem utramque pontis explebant, inter se quodam modo concurrerent fibulis ferreis, quae revellebantur quoties pontem quis junctum nollet. Simul imperat fabris, quum primum viderent exercitum Constantini juncturae pontis insistere, fibulas revellerent, ac pontem solverent, ut quotquot huic insisterent, in fluvium delaberentur (l. II. c. 15). - Equitibus jam succumbentibus, fuga cum reliquis arrepta, per pontem fluminis ad urbem contendebat (Maxentius). Tignis autem minime sustinen-' tibus eam vim oneris, adcoque ruptis, cum caetera multitudise Maxentius etiam fluminis impetu abripiebatur (1. II. c. 16). Zosimus fagt zwar nicht, bag bie Brude, welche unter Maxen tius einstürzte, dieselbe gewesen, welche er, wie es scheint, nebe ber milvischen schlagen ließ. Allein die Identität ist nicht bloß von Eusebius (vita Constantini l. I. c. 38) behauptet, sondern auch später von Dichtern und Prosaisten erzählt worden. Go erzählt Praxagoras Atheniensia, welcher bas Leben Constantin's geschrieben (de gentin Constantini Magni libri duo) nach bem Beugniffe bes Photius (Myrioblblion sive Bibliotheca Cod. LII. p 63): Ille (Maxentius) vero fugiens, quem bostibus per dolum interitum machinatus est, ipse reperit, in foveam, quam aliis paraveret, Rach dem oben angeführten Epitome des Aurel. Victor c. 40. war Marentius von der Sohe der milvischen Brude auf die Schiff Brude herabgesprungen, und mit dem Pferde in ben Abgrund gestürzt. Die Quellen Stellen über ben Bau und ben Einsturg der Brude pruft Tillemont in seiner Histoire des Empe-

# 3meite Periobe.

zweite Brude, welche so gefügt war, daß sie einstürzen sollte, sobald Constantin wit seinen Rriegern die Mitte derselben erreicht haben würde. Sie stürzte ein, aber nicht, wie Marentius gewollt, sondern unter der Last der Reiter, welche mit ihm flüchtig nach Rom zurückeilten.

## 139.

Victoriae fama ad eos perlata, qui erant in urbe, nemo propter illa, quae gesta fuerant, lactitiam quamdam prae se ferre audebat: quod falsum esse nuntium plerique arbitrarentur. Verum ubi Mazentii caput, summa hasta praefixum, in urbem relatum esset, metu deposito vecerdiam cum voluptate commutabant. (Zosim. II. c. 17.)

## 140.

— adversus Licinium Maximinus res novas moliens, vicinum exitlum fertuita apud Tharsum morte praevenit. (Eutrop. l. X. c. 3.)

# 141.

Aurelius Biltor fahrt, nachdem er den Tod des Marimian erzählt hatte, e. 41 fort: Ita potestas ordis Romani duodus quaesita; qui quamvis per Flavii surorem nuptam Licinio, connexi inter se erant, ob diversos mores tamen anxie triennium congruere quivere.

## 142.

Nuptiis celebratis Gallias repetit Constantinus, Licinio ad Illyricum reverso. Post aliquantum deinde temporis Constantium Constantinus ad Licinium misit, persuadens, ut Bassianus Caesar fieret, qui habebat alteram Constantini sororem Anastasiam: ut exemplo Diocletiani et Maximiani inter Constantinum Bassianus Italiam medius obtineret. Et Licinio talia frustrante, per Senicionem Bassiani fratrem, qui Licinio fidus erat in Constantinum Bassianus armatur. Qui tamen in conatu deprehensus, Constantinum Jubente convictus et stratus est. Cum Sinicius auctor insidiarum pesceretur ad poenam negante Licinio, fracta concordia est; additis etiam causis, quod apud Aemonam Constantini imagines statuasque dejecerat. Bellum deinde apertum convenit ambobus: (Anon. Vales.

reurs etc. Nouvelle Edition revue, corrigée et augmentée par l'auteur. Paris 1793. IV. p. 135. und besonders 633 Rote 31. Manso (Leben Constantin's, Beilage V.) scheint diese neue Ausgabe Tillemont's nicht gefannt zu haben, und sich in seinem Aufstate über die vom Maxentius geschlagene Tiber Brücke überhaupt zu widersprechen.

p. 298). Die Erzählung bes Quellen-Schriftstellers ist sehr lückenhaft, und man wird besonders fragen, wie es gekommen, daß Licinius gerade in Aemona (Laibach) die Bildsäulen Constanting umstürzen ließ. erlaube mir, meine Vermuthung über das Sachverhältniß mitzutheilen. Aemona war eine bedeutende Colonie n) in demjenigen Theile Panno. niens, welcher durch Galerius an Severus zu Italien abgetreten wurde. b) Ob dieser Theil Pannoniens nach dem Tode bes Geverus von Galerius wieder zu Pannonien gezogen worden sey, oder ob selber bei Italien blieb, läßt sich nicht entscheiden. Möge aber bas Eine ober bas Andere angenommen werden, so lag es immer im Interesse Constantins, nach bem Siege über Marentius Diesen Theil Pannoniens für Italien zu erhalten, wie es aber auch im entgegengesetten Interesse bes Licinius lag, den genannten Landstrich mit Pannonien vereint zu sehen. wie dieser Landstrich für Italien eine Vormauer gegen Often war, so war er für Pannonien eine Vormauer gegen Westen. Um nun ben beiderseitigen Interessen zu entsprechen, oder um ben Licinius leichter zur Abtretung seiner mahren oder vermeinten Inspruche zu vermögen, mag Constantin zu dem Antrage vermodit worden senn, diesen gandstrich, mit Italien vereint, der Verwaltung eines Cafars zu übergeben, welcher dasselbe als Zwischenland besigen, und von Constantin und Licinius eben so abhängen sollte, wie einst die Cafarn von den beiden Augusten Diocletian und Maximian abgehangen hatten. Allein dieser Antrag fand bei Licinius keinen Beifall. Um Constantins Plan zu vereiteln, machte Licinius den vorgeschlagenen Cafar Bassianus abtrunnig, und trat endlich offen mit seinem Widerstande hervor, indem er zu Memona, der bedeutendsten Stadt des streitigen Candtheiles, die Bildfaulen Constantins umstürzen ließ, mas in tem Geifte selber Zeit babin beutete, daß Licinius auch die Herrschaft Constantins für gestürzt angesehen haben wollte.

a) Mannert III. 693. Katanesich Geog. epig I. 481.

b) Sieh oben Note 125. Herodian, welcher unter Kalser Alexander und bis beiläusig 240 n. Chr. Geb. lebte, nennt Aemona die erste (östliche) Stadt Italiens (1. VIII c. 1. p. 547) während Plinius (III. 25) sie unter den Colonien Pannoniens, Ptolomäus aber (II. c. 15) unter den Städten Ober Pannoniens aussührt. Ist die Angabe Herodian's kein geographischer Irrthum, was sedoch Hatancsich a. a. D. zu glauben scheint, so muß seit K. Mark. Aurel, unter welchem Ptolomäus lebte, Aemona von Pannonien getrennt und zu Italien gezogen, vor K. Galerius aber an Pannonien wieder abgetreten, und bei letzterem geblieben seyn, bis es zum zweiten Mal durch K. Galerius nebst dem Landstriche bis an die krainerisch steierische Gränze auf dem Pranberge an Severus zu Italien abgegeben wurde.

Anon. Vales. p. 299. Zosim. II. c. 18 - 21. Aurel. Vict. c. 41. Epitome c. 41. Eutrop. X. c. 4. Petri Patricii Excerpta in N. S. Hist. Byz. I. p. 19. Ed. Ven. p. 27. ed Par. Pagi p. 385. Chron. Cod. Theod. p. IX. Eckhel. VIII. p. 62 et 74. Ueber bie . Theilung: Denuo, sicut ante mandatum est, Valeus privatus fieret. Quo facto, pax ab ambobus firmata est, ut Licinius Orientem, Asiam, Thraciam, Moesiam, minorem Scythiam possideret (Anon. Vales. p. 299). Postrídie pactis induciis, visum est inter ambos case societatem et foedus mutuum; ita quidam, ut Constantinus imperaret Illyriis et nationibus caeteris, quotquot ulterius essent porrectae: Licinius Thraciam et orientem et ulteriores provincias haberet: Valeus adpellatus a Licinio Caesar, quod perhiberetur auctor corum esse malorum, quae acciderant, dignitate privatur. (Zosim. II. c. 20.) Post proelium circa Cibales commissum. Dardanii, Macedones et quotquot circa Istrum accolunt, Hellas quoque et tota Illyria ditioni Constantini subjugata est. (Sozomen. H. E. I. I. c. 7. Eben biefer Kirchen - historifer schreibt II. c. 2. jum Consu-Late bes Crispus und Constantini (des jüngern), b. i. zum Jahre 321 m. Chr. a) Per id tempus Christiani, qui versus Orientem ad Libyas usque, qui suut confines Aegyptiis, habitant, conventus palam agere propterea non ausi sunt, quod Licinius benevolum suum ergu illos animum mutaverat. At Graeci, Macedones et Illyrici, qui versus Occidentem suarum rerum domicilia habebaut, Constantini opera, qui illi imperii Romani partil praesuit, libero et animo securo Deum coluerant.

## 144.

Dei amantissimus Imperator victricis crucis consessionem ptue se serens, silium Dei Romanis libere atque ingenue praedicivit. (Euseb. vita Const. l. c. 41.) Die Legende von dem Kreuzes. Zeichen in der Heeres Kahne Constantin's b) ist besannt. (Euseb. vita

1. 13 . 15. 11

•

a) Wurm l. c. p. 255.

Dan nannte diese Heeressahne, welche später zum Reichs Panier wurde, das Labarum oder Laborum. An der Spike der verzgoldeten Stange befand sich ein aus Gold und Edelgesteinen zusammengesetzter Kranz, welcher den Namenszug Christi umsichlang. Bon der Querstange, welche die Arme des Kreuzes bildete, hing eine mit Gold und Edelgesteinen geschmückte purpurne Fahne herab, deren Länge der Breite gleich war. Unter dem Namenszuge Christi ließ später Constantin sein Bisdniß und die Bisdnisse schrift ließ später Constantin sein Bisdniß und die Bisdnisse schrift ließ später Gonstantin sein Bisdniß und die Bisdnisse schrift ließ später Gonstantin sein Bisdniß und die Bisdnisse schrift ließ später Hieß auch Rachbisde davon machen, damit jedes seiner Heere einer solchen Fahne folgen möge. (F. Graf zu Stolberg Gesch. d. Religion Jesu Christi IX. 451

Const. I. c. 27 — 31.) Die gegen die Wahrheit derselben erhobenen Zweifel beurtheilt und beantwortet Jos. Othmar R. v. Rauscher in seiner Geschichte der christl. Kirche. Gulzbach 1829. II. 215 — 221.

## 145.

Dieses seigt schon bas Ebict von Mailanb. Euneh. H. E. X. c. 5. — cum nos, Constantinus ac Licinius !Augusti, selicibus auspiciis Mediolanum venissemus, et quaecumque ad commedum utilitatemque reipublicae pertinebant, sollicite perquireremus, inter cuetera, quae universis multifariam profutura judicavimus, seu potius prae reliquis omnibus, quibus divini numinis cultus at yeneratio contineretur etc.

## 146.

Das Edict von Mailand spricht sich klar als die Folge einer Convention zwischen beiden Augusten aus, und beide Auguste sichern der Christen die Duldung zu. Die Christen im dstlichen Reichstheile hatten baher das Recht, von Constantin den Schutz für ihre Religions-Freiheit zu verlangen, welche auch er ihnen im Mailander-Edicte garantire.

## 147.

Euseb. vit. Const. I. c. 55. — huic (Licinio) parsimonia et ea quidem agrestis, tantummodo inerat. (Aurel. Victor Caes. c. 41.)

und 452.) Die Wache bei biefer Fahne, welche immer nach ben gefährlichsten Stellen ber Schlacht getragen wurde, hatten bie Praspositi Laborum. Den Namen hat man verschieben zu erklären gesucht. Sobefrey (Cod. Theod. II. 143) gibt bemselben einen bentschen ober gallischen Ursprung.

<sup>•)</sup> Worausgegangene Mahnungen an Licinius von Seite Constauftin's und Zusicherungen von Seite bes Letten deutet ber oben Rote 138 a. angeführte Praxagoras an: Audito rursum, Licinium quoque crudeliter et inhumane suis abuti, cui pars illa imperi obvenerat, quam Maximinus - tenuerat, mortemque obierat, mon serens intolerandam civibus vim atque injuriam inserri, copies item contra hunc adduxit, quo tyrannidem legitimo commutaret imperio. Licinius vero intellecta in se expeditione, metu perculsus, immanitatem texit, humanitatisque speciem praeferens, jurejurando etiam se obstrinzit, elementem deincepe subditis futurum, quaeque foedere cito promisisset, integre servaturum. Quamobrem bello tune Imperator abstinuit. Peet tamen - violati jurisjurandi reum, atque in omne flagitiorum genus delapsum ingentibus procliis oppugnans, Nicomediae inclasum, obsedit.

Licinie no insontium quidem ac nobilium Philosophorum servili more cruciatus adhibiti modum fecere. (Aurel. Victor I. c.) Hic Licinius — avaritiae cupidine omnium pessimus, neque alienus a lexu venerio, asper admodum, haud mediocriter impatiens, infestus litteris, quas per inscitium immodicum, virus ac pestem publicum nominabat, praecipue forensem industriam. (Epitome Aurel. Vict. c. 41.)

Į.

•

)

# 148 a).

Bossmus a), Eutrop b), Anresius Victor c), sein jüngerer Namens-Bruder d) und Sozomen e) erzählen die Thatsache ohne des Anlasses zu erwähnen. Das von Eusebius angefangene, vom heil. Hieronymus ergänzte s) und fortgesetzte Chronicon x), dann die Chronis des Prosper Aquitanus b) berühren die That noch fürzer, nach Chronisenart. Schon Zonaras i) († nach 1118) kannte abweichende Berichte

- Martinianum Constantinus satellitibus suis occidendum tradidit, Licinio Thessalonicam ablegato, velut istie secure victuro. Neque multo post ei, violata jurisjurandi religione (quod quidem Constantino non insolens erat) laqueo vitam ademit, (l. II. c. 28.)
- D) Postremo Licinius navali et terrestri proelio victus, apud Nicomediam se dedidit, et contra religionem sacramenti Thensalonicae privatus occisus est. (l. X. c. 4.)
- c) ad auxilium sui Martinianum in Imperium cooptato una oppressus est. (Caes. c. 41.)
- d) Constantinus acie potior apud Bythyniam adegit Licinium pacta salute indumentum regium offerre per uxorem Inde Thessalonicam missum paulo post eum Martinianumque jugulari jubet. (c. 41.)
- e) Licinius igitur pedestribus copiis et navalibus amissis se Nicomediam recepit et posten vitam privatam Thessalonicae ad tempus degens o medio sublatus est. (H. E. I. c. 7.)
- Sciendum etenim est (fagt Dieronymus selbst) me et Interpretis et Scriptoris ex parte officio usum nunc addita nunc mixta sunt multa, quae de Tranquillo et caeteris illustribus Historicis curiosissime excerpsimus. (Thom. Boneallii Vetustiora latinorum Scriptorum Chronica. Patavii 1737. I. Praes. V. et VI.)
- g) Licinius Thessalonicae contra jus sacramenti privatus occiditur. (l. c. p. 494. 1. 3. 328.)
- h) Licinius Thessalonicae occiditur. (l. c. p. 6.8. zum britten Confulate des Crispus u. Constantin d. i. z. J. 324.)
- i) Tum (nach ber Flucht bes Licinius nach Nicomebien) soror Constantinum rogat, ut marito reddat imperium, quo non i

über den Tod des Licinius. Nach den Berichten der Einen wurde et von den Soldaten, wie es scheint, meuchlings getödtet, nach der Erzählung Anderer trachtete er neuerdings nach der Herrschaft, wurde verrathen und hingerichtet. Ensebius a) erzählt, Licinius sep mit seiner Anhäugern und Nathgebern nach Kriegsrecht hingerichtet worden. Der Anon. Vales. schreibt den Tod des Licinius der Furcht des Constantip vor ähnlichen Erfahrungen, wie er sie an seinem Schwieger. Bater Maximian gemacht, dann einem Soldaten Ausstande zu, in welchen der Tod des Licinius begehrt wurde. h) Socrates c) beschuldigte ihn endlich eines Einverständnisses mit Barbaren, wobei wohl zu beachten ist, daß schon in der Schlacht dei Chrisopolis der bedeutenoste Theil des licinischen Heeres durch Sothen gebildet wurde, welche ein König Aliquaca herbeisührte. d)

Wer vermag ein Urtheil zu schöpfent, wenn die Anschuldigung nu wie kurzen Worten hingeworfen wird, die Erzählungen aber, welck

- Post hace (nach bem Siege über Licinius) ipsum Dei hostem, ejuque familiares belli jure dijudicatos congruo supplicis affecit. Adducebantur itaque unacum tyranno et debitas capitis poenas dabant, quicumque bellum adversus Deum gerere ei sussissent. (vita Constantini II. c. 18.)
- b) Constantia soror Constantini, uxor Licinii, venit ad eastre fratris, et marito vitam poposcit et impetravit. Ita Licinius privatus factus est, et convivio Constantini adhibitus: et Martiniate vita concessa est. Sed Herculii Maximiani motus exemplo, re iterum depositam purpuram in perniciem Reipublicae sumeret, tumultu militari exigentibus in Thessalonica jussit occidi; Martinianum in Cappadocia. (p. 301.)
- c) Eum (ben Licinius) vivum capit (Constantin), tractat humanitus, tantumque aberat ut illum trucidaret, ut etiam juberet, urbem incolere Thessalonicam, seque ibi quiete et tranquille gerere. Qui quamquam ad aliquod temporis spatium conquiescit, tamen non multo post barbaris quibusdam hominibus eo actis, inflictam sibi cladem iterata pugna sarcire contendit. Constantinus ubi illud intellexit, eum occidi jubet. (H. E. I. c. 2.)

d) Anon. Vales. p. 301.

salutem illius a fratre exorat. Itaque Licinius plebejo habita imperatorem adit, ae Thessalonicae privatam vitam agere jubetur. Id factum aecusabant milites, quod homini perfido, qui feedera saepius rupisset, parceretur. Quare imperator rem per litteras ad Senatus judicium refert. A quo alii eum militibus, iperum arbitratu tractandum, esse deditum ac Thessalonicae, ant prope Sarras, nescio quo euntem, interfectum: alii nec dum ibi degeret, quievisse, sed tyrannidem affectasse tradunt. Quo cognite, Imperator eum occidi jusserit. (III. p. 4. l. XIII. c. 1. p. 2, 3 [3].)

· Thatumstände aufklaren sollen, unvollständig, unsicher und beinahe uchstückweise gegeben sind? Soviel scheint man annehmen zu durfen, B auf den Tod des kicinius von den Hof-Soldaten gedrungen worden Db biefe Anforderungen aus einer Gorgfalt fur bas Leben bes ufere ober aus Furcht vor einem erneuerten Bürger Rriege hervorigen, in ber Ruderinnerung un die Beschwerden der letten Reichetiege, ober in ber Scheu vor ber ftrengen Rriegszucht unter Licinius trzelten a), läßt sich nicht entscheiden 3 wie es unentschieden bleibt, Kicinius zuerst verdächtig wurde, oder erst dann, als er den is der Truppen, ihren Einfluß auf Constantin und dessen Furcht merkte, sich nach fremder Beihilfe umgesehen, und mit dieser endlich ch nach der alten Herrschaft getrachtet habe, und in solcher Art das rwirklichte, dessen man ihn beschuldigte, und Constantin, welcher die hre aus ben Erfahrungen an seinem alten Schwiegervater wohl nie rgeffen mochte, nur erft befilrchtet hatte. Was ben Raifer Constantin n meisten verdächtiget, ist die Tödtung des jungern Licinius. ussagen ber Quellen = Schriftsteller find über bas Schicksal biefes eilf. hrigen Anaben noch spärlicher, als die über das Geschick seines aters, welchen er nur Ein Jahr überlebte. Das Chron. Eusebii p. 34 fest den Tod bes Licinius und ben des Cafare Crispus in dasselbe 29te Jahr n. Chr. c), und auch Gutrop ermahnet der Töbtung bes cinius gleichzeitig mit der bes Crispus. d) Es hat also allen ischein, daß der unglückliche Knabe in das hochtragische Schicksal des tispus, bes ältesten Sohnes Constanting, verflochten worden sep. lein auch über den Tod dieses Casars wissen wir mit einiger estimmtheit nur so viel, daß er zu Pola in Istrien getöbtet worden ). e) Rur Zosimus und ber Epitomator Aurelius Bictor und Philostor.

Der Epitomator Aurel Victor sagt von Licinius c. 41: militiae custos ad veterum instituta severissimus. Spadonum et aulicorum omnium vehemens domitor, tineas soricesque palatii cos adpellans.

G. 3. Stolberg a. a. D. X. 109.

Crispus silius Constantini et Licinius junior Constantiae Constantini soro is et Licinii superioris tilius crudelissime interficiuntur anno imperii sui nono. Dagegen Ibalius in ber Descriptio, Consulum (p. 88) 3. 3. 326: Constantino VII. et Constantino Caesare. His Consulibus occiseus est Crispus et edidit vicennalia Constantinus Augustus Romae.

Crispum filium, egregium virum et sororis filium (ben licinius) comme das indolis juvenem interfecit. (1. X. c. 4.)

<sup>--</sup> oppidum Polsm, ubi quondam peremtum Constantini filium accepimus Crispum (Ammian, Marcellin, l. 14. c. 11, p. 41.)

gins laffen und Berleumbungen ber Stief. Mutter Faufta a) und einer Juftigmord abnen, welcher um fo fchrecklicher ericheinen mußte, als

beleidigter und Richter gewesen ware, ber zweiten Salfte bes sechsten Jahrhung Tours waren Crispus und Fanka bes bur bie Unschulo bes Prinzen spresche heidnische und driftliche Schriftsteller ber Großmutter Delena, und die bab

Darauf erfolgte Tobtung ber Anflagerin Faufta. d) Bie ber Rnaie

e) Sieh unten Rote d. Erispus war aus Constantins erfter Chamit Minervine.

b) Constantions anno vicessimo imperii sui Crispum filium venese, Faustam conjugem calente balneo interfecit, quia proditores regal ejus esse voluissent (Hist. Francor, I. c. 26, Bibl. Pate, VI. P. II. p. 413.)

e) Eutrop. l. X. e. 4. Euseb. H. E. l. X. e. 9.

d) - Grispum filium, Caesaris (ut ante dictum est.) ormatum titulo, quod in suspicionem venisset, quasi cum Fausta noverca consecsceret; nulla ratione juris naturalis habita sustulit.. Quanque Constantini mater Helena tantam calamitatem aegro-forist mine et intolerabilem ex caede juvenis dolorem perciperet; quai consolans illam Constantinus malom malo majore ganavit. Baa cum balneum supra modum accendi junginest, eique Pengua inclusiaset, mortuum inde extraxit, (Zosim, II. c. 29.) -Pausta conjuge, ut putant, subgerente. Crispum filium neceri jubet. Debine uzorem guam Paustam in balneo conjectam interemit, quam cum mater Helena delore nimio nepotis increpara, (Spitome Aurel. Vict. c. 41.) Bum (Crispum) Fausta moveres. insano amore correpta, cum ad concubitum pellicere nequivisen, apud patrem detulit, ut a que adamaretur, sua pudicitia sseje sollicitats. Ob id crimen capitis Crispum damnat pater, coa-Sed deinde veritate cognita, de ipua quoque, jugi obsecutus. eum ob impudicitiam, tum propter filii caedem, poenas sunit, Nam in balneum vehementer calefactum introducta, sentu perfecatur. (Zonar, Ill., p. b.) Ait (Philostorgius) Constantisus ilium auum sustulisse, novercae calumnia abreptum. Bam vero pariter cum delata fuisset, cum quodam ex cursoribus stupram adminiano, calore balnei suffocari juggiano. (Photius ex Phileatorgii I, II c. 4.) Crispum Caesarem filium guum calumais appotitum gustulit, (Cbron, Paschale (Alexandriuum) 2. 3, 825. p. s25 [s8s].) Quidam, ut sjunt, utorem de cujus adulterio suspiciobatur, nudam alligavit montibus, as feris exposuit, jam matrem sibi factam regum multorum (Chrys, in Ep. ad Philipp. e. IV. Homil. XV. T. XI. p. 199-) lieber bie Reitbestimmung (3:6) Chronolog, God. Theod. p. XXIX. Pagi L. p. 897, n. 3. et 4.

Liciwins in das Schickal seines unglücklichen Betters verstochten werden Counte, ist freilich nicht abzusehen a), allein wer vermag überhaupt über Ereignisse sich bestimmt auszusprechen, zu welchen die Fäden an einem Hofe gesponnen wurden, welcher lange früher schon vrientalisch war, bevor er sich noch an der Gränzscheide des Drientes sestgesett hatte. b)

# 148 b).

Diocletian starb am 3. Dezember 316 zu Salona. (Euseb. Chron. p. 492. Chrono!. Cod. Theod. p. XIII.) Die letten kebendjahre wurden ihm burch schmerzvolles Familien. Unglud getrübt. Seine Tochter Baleria war an K. Galerius vermählt. Rach dessen Tode stüchtete sie sich mit der Mutter Prisca zu Maximin. Dieser entbrannte in Leidenschaft für die Hilfe suchende Witwe, und ließ ihr, bereit seine Gattin zu verstoßen, seine Hand biethen. Valeria schlug Maximins Unerbiethen aus. Schnell änderte sich nun die verbothene Reigung in einen wüthenden Haß um. Valerias Diener wurden zu Tode gefolztert, ihre Freundinnen starben durch Henserschand, sie selbst aber wurde mit der unglücklichen Mutter von einem Orte der Verbannung zum andern geschleppt. Aus einer Eindde Spriens gelang es endlich

pusitionem Constantinus imperator etism in proprios egit affectus. Nam Crispum filium suum et Licinium sororis filium interfecit. (Orosius VII. c. 28.) Höchst wahrscheinlich lag es im Interesse ber Fausta, die beiden Casaren Crisque und Licinius aufzuopfern, um dann ihren beiden Sohnen Constantius und Constant die Casars-Würde zu verschaffen, und auch die Aussicht auf die Augustus-Würde zu erleichtern. (Dentschrift zur Ehrenrettung Constantin des Großen — in der Zeitschrift für die Geistlichseit des Erzbisthums Freiburg 1829 III. S. 83.

b) - eunuebos pec in consiliis nec in ministeriis babuit (Alex. Sever) qui soli principes perduat, qui eos more gontium aut regum Persarum volunt vivere: qui a populo etiam amicissimum principem semovent: qui internuncii sunt, aliud quam respondetur saepe referentes, claudentes principem suum et agentes aute omnia, nequid sciat. Qui quam emti sint et pravi fuerint, quid tandem possunt boni sapere? Erat denique ejus ipsius sententia: Ego de praesectorum et consulum et senatorum capitibus mancipia aere emta judicare non patiar. Scio, imperator Constantine, quo periculo ista dicantur, apud imperatorem, qui talibus servit, sed salva Republica posteaquam intellezisti quid mali clades istae habeant, et quemadmodum principes circumveniant, et tu cos co loco babes, ut nec chlamyde uti jusseris, sed necessitatibus domesticis delegaris (Lamprid, in Alexandro Severe ad Constantinum Aug. p. 137.)

Balerien, ihre Leiden dem Bater Olocletian zu berichten. Fruchtle blieben jedoch des alten Vaters Bitten um Zusendung der Tochter, un taub blieb auch Maximin gegen bie Mahnung an die Wohlthaten, ti er dem Diocletian zu banken hatte. Maximin's Tob linderte nicht in grausames Schickfal, fünfzehn Monate irrte fie vor Licinius in gemeine Rleidern von Land zu Land, wurde endlich zu Theffalonich ergriffe. und mit der Mutter enthauptet. Die Leichname der Fürstinnen murta in das Meer gestürzt. (Lactantius l. c. c. 39, 40, 41, 50, 51. Der Erzählung des Epitomator Aurelins Bictor (in Cace. c. 39.1. daß Diocletian's personliche Sicherheit durch Constantin und Liciniz gefährdet wurde, und er sich daher selbst durch Gift tödtete, ist te Zeitrechnung entgegen. Unwahrscheinlich ist die Angabe Des Lactantin (1. c. c. 42), daß Diocletian, weil seine Statuen jugleich mit dene Maximian's zerstört worden, aus Gram und Furcht den freiwillige Hungertod gestorben sey, da er doch seche Jahre bas Ende Maximian: überlebte.

# 148 c).

Augustus hatte den Rath hinterlassen, mit dem Umfange des Reisches zufrieden zu seyn, und die Gränzen nicht zu erweitern, weil man sie schwerlich behaupten und Gefahr laufen würde, zu verlieren, was man besaß. a) Mag was immer für eine Absicht diesem Rathe zum Grunde gelegen haben b), die Folge hat das Richtige der Boraudsicht gezeigt.

# 149.

Schon zum Kaiser Comodus sagte Pompejanus: Roma aulem illic est, ubi Imperator est (Herod. I. c. 6. p. 27).

#### 150.

Quibus solemnibus (her Bicennalien siehe S. 105) celebrate cum libertatem populi Romani serre non poterat, impatiens et act animi prorupit ex urbe impendentibus Kalendis Januariis, quibe illi nonus consulatus descrebatur. Tredecim dies tolerare non potent Romae potius, quam Ravennae procederet consul. (Lact. de mort. pers. c. 17.)

Quippe quum difficulter imperium tantum servari possit. Periculum fore, ne plura appetendo parta quoque amitterent. (Dio Casa. 1. 56, c. 33. p. 588.)

b) — addideratque consilium coercendi intra terminos imperii, incertum metu an per invidiam. (Tacit. Annal. I. c. 12.)

# 151.

— a ritu sacrorum recedena (Constantinus) senatus populique. Odium incurrit. Quumque profectas ab omnibus, prope dixerim, execrationes haud ferret, urbem quamdam Romae parem quaerebat, in qua palatium ipse sibi conderet. (Zosim. II. c. 29, 30.)

# 152.

Nach Sidonlus Apollinaria (Kp. V. 8. bei Manso a. a. D. S. 58. 1.) war folgende Anspielung auf den Tod des Crispus an den Thorweg des Pallastes angeschlagen:

Saturni aunea saecula quis requiret?
Sant haco gemmea, sed Neroniana.

# 153.

Dahin scheinen die Worte des Cedrenus (Script. Hist. Byz. VII. Edit. Venet. p. 224. Edit Paris p. 108.) zu deuten: Ipse (Constantium) isto tempore recordatus, sibi quondam propo Romam in nomuls a domino mandatum, ut co ioco, quem ipse esset indicaturus, Dei genitrici urbem conderet: dum regiones istas et loca contemplatus Thessalonicam venit.

### 154.

Bosimus fährt in der oben Note 151 angeführten Stelle II. c. 30 fort: Itaque quom venisset inter Troadem et priscum illud Illium, invento loco ad urbem condendam idoneo, sundamenta jecit, et muri partem aliquam in altum egit, quam adhuc videre est, si qui versus IIcliespontum navigent. Sed quod eum hujus operis instituti poenituisset, co relicto, ut erat impersectum, Byzantium concessit: cujus urbis situm admiratus, eam quam maxime statuit amplificandam et efficiendam idoneam, ut principis in ea domicilium esset.

#### 155.

— aui nominia urbem infra decem annos extruxit, quae: tauto caeteris major est omnibus, quanto Roma ipsa inferior videtur. A qua quidem secundo loco numerari multo nica sententia praestantius est, quam reliquis omnibus majorem primamque judicari. (Julian. orat. I. p. 14.)

#### 156.

Constantinus autem recte constituta loco movens, unum hunc magistratum (Praesectum Praetorii) in quatuor imperia discerpsit. Nam uni praesecto praetorii totam Aegyptum cum Lybiae Pentapoli, p. 298). Die Erzählung des Quellen-Schriftstellers ist sehr lückenhast, und man wird besonders fragen, wie es gekommen, daß Licinius gerade in Aemona (Laibach) die Bildsäulen Constantins umstürzen ließ. 3ch erlaube mir, meine Bermuthung über bas Sachverhältniß mitzutheilen. Aemona war eine bedeutende Colonie n) in demjenigen Theile Panno. niens, welcher durch Galerius an Severus zu Italien abgetreten wurde. Db dieser Theil Pannoniens nach bem Tode bes Geverus von Galerius wieder zu Pannonien gezogen worden sep, oder ob selber bei Stalien blieb, läßt fich nicht entscheiden. Moge aber bas Gine ober bas Andere angenommen werden, so lag es immer im Interesse Constantins, nach dem Siege über Maxentius diesen Theil Pannoniens für Italien zu erhalten, wie es aber auch im entgegengesetzten Interesse bes Licinius lag, ben genannten Landstrich mit Pannonien vereint zu sehen. Denn wie dieser Landstrich für Italien eine Vormauer gegen Osten war, so war er für Pannonien eine Vormauer gegen Westen. Um nun den beiberseitigen Jutereffen zu entsprechen, ober um ben Licinius leichter gur Abtretung seiner mahren oder vermeinten Anspruche zu vermögen, mag Constantin zu dem Antrage vermocht worden sepn, diesen landstrich, mu Italien vereint, der Bermaltung eines Cafars zu übergeben, welcher Dasselbe als Zwischenland besigen, und von Constantin und Licinius eben so abhängen sollte, wie einst die Casarn von den beiden Augusten Diocletian und Maximian abgehangen hatten. Allein Dieser Aurag fand bei Licinius keinen Beifall. Um Constantins Plan zu vereiteln, machte Licinius ben vorgeschlagenen Casar Bassianus abtrunnig, mb trat endlich offen mit seinem Widerstande hervor, indem er zu kennen, der bedeutendsten Stadt des streitigen landtheiles, die Bildfaulen Constantine umfturgen ließ, mas in tem Geifte selber Zeit dabin ben tete, daß Licinius auch die Herrschaft Constantins für gestürzt angesehen haben wollte.

a) Mannert III. 693. Katanesich Geog. epig I. 481.

b) Sieh oben Note 125. Herodian, welcher unter Kaiser Alexander und bis beiläusig 240 n. Chr. Geb. lebte, nennt Aemona die erste (östliche) Stadt Italiens (1. VIII c. 1. p. 547) während Plinius (III. 25) sie unter den Solonien Pannoniens, Ptolomäus aber (II. c. 15) unter den Städten Ober-Pannoniens aufführt. Ist die Angabe Herodian's kein geographischer Irrthum, was sedoch Katancsich a. a. D. zu glauben scheint, so muß seit K. Wark. Aurel, unter welchem Ptolomäus lebte, Aemona von Pannonien getrennt und zu Italien gezogen, vor K. Galerius aber an Pannonien wieder abgetreten, und bei letterem geblieben sehn, die es zum zweiten Mal durch K. Galerius nehst dem Landstriche bis an die krainerisch-steierische Gränze auf dem Oranberge an Severus zu Italien abgegeben wurde.

325 Frang Gelbheren, noch besonders auszeichnet. 2) Lange vor mir Jaben schon Pagi b) und Calles c) dieselbe Ansicht aufgestellt, daß rämlich Rorifum und überhaupt die Provinzen, welche später die Diozese Illyrien ausmachten, nicht unter Constantin 1. unter ben prafecten von Italien gestellt worden, sondern bis zur Theilung Illyifilume bei ber Prafectur Illyritum geblieben, und erft nach biefer Eheilung zur Prafectur Italiens gefommen fep. Für ihre Meinung prechen ganz besonders die Umstände, daß Girmium in Pannonien buloch im Jahre 381, also lange nach Constantin, die hauptstadt Illyifume's genannt murbe d), mit welchem Ausbrucke wohl nichts anders gesagt werden wollte, als, daß Sirmium der Sit des Praf. Prat. von IJUprifum gewesen sen. e) Aber auch Rorifum zählt Gertus Rufus, pelcher unter den Raisern Balens und Gratian in den Jahren 370 bis 375 lebte D, unter die Provinzen Illyritums, welches dazumal, noch ungetheilt, siebenzehn Provinzen gahlte. g) Rach folchen Boraussehungen dürfte ich wohl zur Annahme berechtiget senn, bag Roritum, und fomit auch unfer Baterland, bei ber lanber-Theilung Constantine ber Prafectur Illyritum zugewiesen worden fey. Wollte man vielleicht aus dem Umstande, daß in Klagenfurt,

5

bat Consularem. Pannonia secunda. Savia sive Pannonia Ripariensis habebat Correctorem, Valeria Ripensis habebat Ducem limitaneum. Dalmatiae habebat Praesidem. Norieum meditervaneum. Norieum ripense habebat Ducem limitaneum. (Not. Imp. Edit. Paneirolli in Grac. Thes. VII. p. 1785) P. P. Italiae parebant provinciae XXIX. Vicarii III — Vicarius Illyriei: Consularis I. Pannonia secunda. Corrector I. Savia. Praesides IV. Pannonia prima. Morieum Mediterraneum, Norieum Ripense. Dalmatia. (Eadem I. c. p. 1793.)

b) Critica in Baronium I. 510. N. I.

c) Annales Aust, I. p. 73.

Anemius Bischof von Sirmium sagt auf der Synode zu Aquileja im 3. 381 (bei Pagi 1. e. p. 511) caput Illyriei nonvisi civitas Sirmiensis.

Antiquis temporibus, Sirmii Praesectura constituta, ubique omne suerat Illyrici sastigium, tam in civilibus, quam in Episcopalibus causis. (Auth. Collat. II. Tit. VI. in Praesat. und mit der berichetigten Leseart bei Pagi a. a. D.)

<sup>1)</sup> Dokt. Ludw. Wachler Handb. d Gesch. d. Litt. 1. 256.

Pannoniarum duas, Valerians, Saviam, Dalmatiam, Moesiam, Daciarum duas, Et in Diocesi Macedoniae sunt septem. Macedonia, Thessalia, Achaja, Epiri duo, Praevalis et Creta. (Breviar. c. 8.)

Const. I. c. 27 — 31.) Die gegen die Wahrheit berselben exhobenen Zweifel beurtheilt und beantwortet Jos. Othmar R. v. Rauscher in seiner Geschichte der christl. Kirche. Sulzbach 1829. II. 215 — 221.

#### 145.

Diese seigt schon bas Chict von Mailand. Ruseb. H. E. X. c. 5. — cum nos, Constantinus ac Licinius !Augusti, selicibus auspiciis Mediolanum venissemus, et quaecumque ad commodum utilitatemque reipublicae pertinebant, sollicite perquireremus, intercaetera, quae universis multifariam profutura judicavimus, seu potius prae reliquis omnibus, quibus divini numiuis cultus at yeneratio contineretur etc.

## 146.

Das Edict von Mailand spricht sich klar als die Folge einer Convention zwischen beiden Augusten aus, und beide Auguste sichern der Christen die Duldung zu. Die Christen im dstlichen Reichstheile hatten daher das Recht, von Constantin den Schutz für ihre Religions-Freiheit zu verlangen, welche auch er ihnen im Mailander-Edicte garantiete. .)

### 147.

Ruseb. vit. Const. I. c. 55. — huic (Licinio) parsimonia et ea quidem agrestis, tantummodo inerat. (Aurel. Victor Caes. c. 41.)

und 452.) Die Wache bei bieser Fahne, welche immer nach ben gesährlichsten Stellen der Schlacht getragen wurde, hatten bie Praspositi Laborum. Den Ramen hat man verschieden zu erklären gesucht. Godefrey (Cod. Theod. II. 143) gibt demselben einen demischen oder gallischen Ursprung.

Borausgegangene Mahnungen an Licinius von Seite Constantin's und Zusicherungen von Seite des Letten deutet der oben Note 138 a. angesührte Praxagoras an: Audito rursum, Licinium quoque crudeliter et indumane suis abuti, cui pars illa imperii obvenerat, quam Maximinus — tenuerat, mortemque odierat, mon serens intolerandam civibus vim atque injuriam inserri, espiss item contra hunc adduxit, quo tyrannidem legitimo commutaret imperio. Licinius vero intellecta in se expeditione, metu perculsus, immanitatem texit, humanitatisque speciem praeserens, jurejurando etiam se obstrinxit, clementem deincepe subditis suturum, qua e que soedere cito promisisset, integre servaturum. Quamobrem bello tune superator abstinuit. Pest tamen — violati jurisjurandi reum, atque in omne sagitiorum genus delapsum ingentibus proeliis oppugnens, Nicomediae inclusum, obsedit.

solchen Individuen ertheilt, welche Titel und Rang ohne das entsprechende Amt, wine eingulo. b. i, ohne das elegante Wehr. Gehenke oder die Schärpe von purpurfärbigem Leder, mit goldener Schnalle, welche den wirklichen Beamten von dem bloßen Titelträger (Schatten, umbra) unterschied. (Böcling über die Notitia Dignitatum utriusque imperii p. 91 bis 105.)

#### 159.

Princeps ipse et capat officii, ut ait Suidan, qui omnibus imperat et quid agendum sit, ubique disponit. (Pancirol. l. c. p. 1369.) Sein Wirfungsfreis war daher auch auf Civil- und Krimi-nal-Justiz und auf Steuer-Einhebung ausgebehnt. (Pancirol. l. c. 1569.) — Mauso a. a. D. S. 113. Gotbofreil. l. c. II. 495. — Sintenis a. a. D. S. 1077.

# 160.

Manso a. a. D. S. 113. Bethmann Dollweg a. a. D. S. 174 — 176. Der Cornicularius war ursprünglich eine Art von Unter-Offizier oder Gefreiten, welcher durch ein hörnchen am helm ausgezeichnet war, und daher seinen Namen erhielt. Er mar den Ober-Offizieren beigegeben und so auch ben Praf. Prat. Mit diefen stieg seine Wirksamkeit, bis er endlich einer der höheren Civil.Beamten wurde. Gein Wirkungsfreis läßt fich nicht genau bestimmen, da wir ihn auch in Kriminalsachen, im Finanzwesen und in Lieferunge. Gegenstanden beschäftiget sehen. (Pauly's Encyflop. 11. 709. Pancirol. a. a. D. p. 1370. Gutherius l. c. p. 432. 450. Gothofred. l. c. p. 495. 506 et 507. Sintenis a. a. D. S. 1025. Creuzer a. a. D. S. 379 n.) — Es mag hier für alle Folgezeit bemerkt werden, daß die meisten Namen der Civil-Beamten von Militar-Chargen hergenommen sepen. u) Es darf dieses bei einem Krieger - Staate, wie der romische, wo Militar- und Civil-Gewalt eng mit einander verbunden mar, nicht auffallen. hiezu kommt aber noch der besondere Umstand, daß in demselben Mage, als der Pratorial - Prafect aus einem Militar - Obersten zugleich ber oberste Civil = Beamte murde, seine militarische Umgebung nach und nach ebenfalls zu seinem untergebenen Civil Amtspersonal geworden ist. Aus dieser stufenweisen meist willführlichen und daher einer bestimmten Regel entbehrenden Umstaltung, so wie aus der ursprünglichen militärischen Eigenschaft läßt sich weiters die große Berschiedenheit und das Ungesonderte in ben Umtegeschäften Gines und desselben Beamten erflaren, wodurch aber eine genaue allgenügende Sonderung ber verschiedenen Geschäftefreise nach ben Begriffen der Gegenwart fast unmöglich wird.

a) of. Bethmann Hollweg. a. a. D. S. 165.

über den Tod des Licinius. Nach den Berichten der Einen wurde er von den Soldaten, wie es scheint, meuchlings getödtet, nach der Erzählung Anderer trachtete er neuerdings nach der Herrschaft, wurde verathen und hingerichtet. Eusedins a) erzählt, Licinius sey mit seiner Andagern und Nathgebern nach Kriegsrecht hingerichtet worden. Der Anon. Vales. schreibt den Tod des Licinius der Furcht des Constantivor ähnlichen Erfahrungen, wie er sie an seinem Schwieger. Bater Marimian gemacht, dann einem Soldaten Ausstlande zu, in welchen der Tod des Licinius begehrt wurde. b) Socrates c) beschuldigte ihn endlich eines Einverständnisses mit Barbaren, wobei wohl zu beachter ist, daß schon in der Schlacht dei Chrisopolis der bedeutendste Theil des licinischen Heeres durch Gothen gebildet wurde, welche ein Rhaiz Misquaca herbeisührte. d)

Wer vermag ein Urtheil zu schöpfent, wenn die Anschulbigung nur wit kurzen Worten hingeworfen wird, die Erzählungen aber, welch

- Post hace (nach bem Siege über Licinins) ipsum Dei hostem, ejuque familiares belli jure dijudicatos congruo supplicio affecit. Adducebantur itaque unacum tyranno et debitas capitis poenas dabant, quicumque bellum adversus Deum gerere ei sussissent. (vita Constantini II. c. 18.)
- b) Constantia soror Constantini, uxor Licinii, venit ad eastre fratris, et marito vitam poposcit et impetravit. Ita Licinius privatus factus est, et convivio Constantini adhibitus: et Martiniame vita concessa est. Sed Herculii Maximiani motus exemplo, miterum depositam purpuram in perniciem Reipublicae sumeret, tumultu militari exigentibus in Thessalonica jussit occidi; Martinianum in Cappadocia. (p. 301.)
- c) Eum (ben Licinius) vivum capit (Constantin), tractat humanitus, tantumque aberat ut illum trucidaret, ut etiam juberet, urbem incolere Thessalonicam, seque ibi quiete et tranquille gerere. Qui quamquam ad aliquod temporis spatium conquiescit, tamea non multo post barbaris quibusdam hominibus eo actis, infietam sibi cladem iterata pugna sarcire contendit. Constantinus ubi illud intellexit, eum occidi jubet. (H. E. I. e. 2.)

d) Anon. Vales. p. 301.

salutem illius a fratre exorat. Itaque Licinius plebejo habita imperatorem adit, ae Thessalonicae privatam vitam agere jubetur. Id factum accusabant milites, quod homini perfido, qui factera sacpius rupisset, parceretur. Quare imperator rem per litteras ad Senatus judicium refert. A quo alii eum militibus, isserum arbitratu tractandum, esse deditum ac Thessalonicae, tat prope Sarras, nescio quo cuntem, interfectum: alii nec dum ibi degret, quievisse, sed tyrannidem affectasse tradunt. Quo cognita. Imperator eum occidi jusserit. (III. p. 4. l. XIII. c. s. p. s. 1 [3].)

solchen Individuen ertheilt, welche Titel und Rang ohne das entspreschende Amt, wine eingulo. d. i, ohne das elegante Wehr. Gehenke oder die Schärpe von purpurfärbigem Leder, mit goldener Schnalle, welche den wirklichen Beamten von dem bloßen Titelträger (Schatten, umbra) auterschied. (Böding über die Notitia Dignitatum utriusque imperii p. 91 bis 105.)

#### 159.

Princeps ipse et caput officii, ut ait Suidas, qui omnibus imperat et quid agendum sit, ubique disponit. (Pancirol. 1. c. p. 1369.) Sein Wirkungsfreis war baher auch auf Civil- und Krimi-mal-Justiz und auf Steuer-Einhebung ausgebehnt. (Pancirol. 1. c. 1569.) — Manso a. a. D. S. 113. Gotbosred. 1. c. 11. 495. — Sintenis a. q. D. S. 1077.

#### 160.

Manso a. a. D. S. 113. Bethmann : Hollweg a. a. D. S. 174 — 176. Der Cornicularius war ursprünglich eine Art von Unter Dffizier oder Gefreiten, welcher durch ein hörnchen am helm ausgezeichnet war, und daher seinen Ramen erhielt. Er war den Dber-Dffizieren beigegeben und so auch den Praf. Prat. Mit diesen stieg seine Wirksamkeit, bis er endlich einer ber höheren Civil-Beamten murbe. Sein Wirkungstreis laßt fich nicht genau bestimmen, da wir ihn auch in Kriminalsachen, im Binanzwesen und in Lieferungs. Gegenständen beschäftiget sehen. (Pauly's Encyflop. 11. 709. Pancirol. a. a. D. p. 1370. Gutherius I. c. p. 432. 450. Gothofred. l. c. p. 495. 506 et 507. Sintenis a. a. D. G. 1025. Creuzer a. a. D. G. 379 n.) — Es mag hier für alle Folgezeit bemerkt werden, daß die meisten Namen der Civil-Beamten von Militar-Chargen hergenommen sepen. u) Es darf dieses E bei einem Krieger : Staate, wie ber romische, wo Militar- und Civil. = Gewalt eng mit einander verbunden war, nicht auffallen. Diezu kommt = aber noch der besondere Umstand, daß in demselben Maße, als der Pratorial - Prafect aus einem Militar - Obersten zugleich der oberste Civil - Beamte murde, seine militarische Umgebung nach und nach ebenfalls zu seinem untergebenen Civil : Amtspersonal geworden ist. Aus Dieser stufenweisen meist willführlichen und baher einer bestimmten Regel entbehrenden Umstaltung, so wie aus der ursprünglichen militärischen Eigenschaft läßt sich weiters die große Verschiedenheit und das Ungesonderte in den Amtsgeschäften Eines und desselben Beamten erklaren, wodurch aber eine genaue allgenügende Sonderung der verschiedenen Geschäftstreise nach ben Begriffen der Gegenwart fast unmöglich wird.

a) cf. Bethmann Dollweg. a. a. D. S. 165.

165. a).

Die Cofforte, welche die Mache junachst bem Zelte bes Feldherrn (Praetorium) hielt, hieß die Cohors Praeforia. Da der Raifer die oberste Militar-Gemalt hatte, und sonach an die Stelle bes Feldherrn, der Pallast aber an die Stelle des Pratoriums trat, so wurden seit Alugust die Cohorten, welche des Kaisers Leibmache bildeten, conortes Praotoriae genannt. (Bergl. Walter a. a. D. S. 291.) Es waren ihrer zehn, jede zu 1000 Mann. R. Bitellius vermehrte fie auf sechzehn. (Tacit. Mist. II. c. 93.) Anfangs wurden die Pratorianer aus Italien, später aus Macedonien, Noricum und Spanien genommen. Wir finden auf Denksteinen, die sich in Rom befanden, zwei Pratoxianer. welche bem in unserm Zollfelde gelegenen Virunum angehörten a), und auch an der Kirche zu St. Stephan bei Feuersberg b), in der Rabe des römischen Juenna und des mittelalterlichen Juna, des heutigen Dorfchens Juna, und zu Pulft im Glanthale e), befinden fich Romerfteine, die von Pratorianern zeigen. R. Sept. Geverus hob die prätorianischen Cohorten aus ben verschiedenen Legionen aus, zog Ach aber deshalb das allgemeine Mißfallen zu, daß er die Uebung, Die Leibmache aus den Italienern, Macedoniern, Norikern und Spaniern, welche burch ihr angenehmes Aeußere und ihre freundlichen Sitten wohlgefällig maren, auszuwählen, aufbob, und dafür die Stadt mit einem Gemische von Goldaten erfüllte,

ALLICANO. ET. VETERE. COS. VII. ID. JAN. COII. I. PR. SATRI. GENIO. >. MISSI. HONESTA. MISSIONE. VII. HIBERO. COS. FL. L. CENSORIVS. VIRVNO. L. VOLCEIVS. SEVERVS. SESTINO Q. SEXTILIVS. BVFVS. FLANONA. C. VALERIVS. VERANIVS. TRIDENTE. SERVIANO. III. COS. T. ANNIVS. CRISPINVS. GVPRAMAR T. ANTONIVS. PRIMVS. PERINTHO. (Gruter p. 168. n. 7) D. M. P. AELI. P. L. CLA. FVSCI. VIRVNO. MIL. IN. COH III. PR. >. VLPIANN. V. VIX. ANN. XXII. M. NVMISIVS SEVERVS. HERES. POSVIT. CONTVE. D. S. B. M. (Gruter p. 516. n. 9.)

b) L. BARBIO. VER. CAIO. AEDILICIO. ET. BARBIAL. SVAD VLLAE. VXORI. V. ET. L. BARBIO. VERANO. MIL COII. I. PRAETORIAE. F. E. F. (Carinthia Jahrg. 1820. Rro. 43. n. 11. J. 1838, S. 141.)

C. C. ANTONIO. VOC | AED. ET. IVLIAE, BARI | ELIONARAE. VXORI, ET | C. C. ANTONIO. C. F. CONI | NO. ET. TI. C. ANTONIO | MONTANO. MIL. COH | STIP. V. ET. L. C. ANTONIO. MV | MIL. COH XI. PRAET. IVLIAE C | V. F. S. ET. S. (Rach der durch Herrn Landrath v. Jabornegg berichtigten Leseart. — Earinthia Jahrg. 1819 Rro. 1. Eichhorn & Beiträge 11: C. 50. Jahrb: der Lit. XL. Anzeige. Blatt S. 40.)

Welche fürchterlich zu sehen und schrecklich zu hören waren, und roße Sitten hatten. ») — Das lager der Pratorianer befand sich vor der Stadt, zwischen der Porta Viminalia u. Esquilina. b) Schon R. Galerius hob ihr lager auf c), Constantin löste aber das Corps selbst auf, und zerstörte ihr festes lager. d)

# 165 b).

Pancirol. 1. c. p. 1416 halt bie Palatinen für bie Truppen-Abtheilung, welche die Ehre hatte, am faiserlichen Pallaste bie Wache au halten, die Comitatenser für die Stellvertreter der Pratorianer, als Geleite des Raisers, und die Pseudocomitatenser für die Aruppen, welche eben fo, wie die Comitatenser organisirt maren, aber geringern Rang und geringere Vorrechte, so auch einen geringern Gold hatten. — Manso a. a. D. S. 118. cs. Gothofred. l. c. 11. 249. Salmasius sett die Comitaten ven als Besatzungs-Truppen, den Gränzern (cipenses von ripa-Ufer) entgegen. (Notae ad Script. Hist. Aux. p. 433.) Rach Ausicht des H. Sintenis waren die Palatini ursprünglich Pallast : Goldaten, die Comitatenfer aber Truppen, die dem Hoflager überall folgten (in comitutu maren). Un ihre Stelle traten spater als Reibgarde die Damentici und Protectoren (sieh D. 141 d Textes), sie behielten aber noch immer den alten Namen und blieben ein Eliten-Corps, welches aus lauter Eingebornen bestand, und unseren Begriffen von Linien. Truppen entspricht, fortwährend disponibel und nicht an bestimmte Garnisonen und Cantonirungen gebunden war. Die Pseudocomitatenfer halt S. Sintenis dagegen für Provinzial Truppen, - welche in ·festen Platen, Cantonirungen und festen Lagern an Granzen und Fluß-Ufern fortmahrend und regelmäßig stationirt, und so wie die Comitatenser organisirt, aber nicht eben so begünstiget waren. (Sintenis a. a. D. G. 1018 - 1021.)

## 166.

Ursprünglich hießen so die Cohorten, welche ihre Posten vor dem faiserlichen Pallaste hatten, weil sie Scholae, d. i. Kasernen, vor dem

<sup>-</sup> tum imprimis accusabant cum (Severum) multi, quod cum caset consuetudo, ut stipatores Principis Itali, Macedones, liispani, et Norici tantum essent, quorum aspectus jucundus, et mores suaves erant, hane ipse morem suatulit, urbemque multitudine permixtorum militum, terribiliumque aspectu et auditu horribilium, ac ferae agrestisque vitae replevit. (Dio Cass. 1. LXXIV. c. 2. p. 848.)

b) Abam's rom. Alterthumer I. G. 474.

c) Sieh vben S. 107 bes Texted.

d) — practorianis militibus e medio sublatis et castellis dirutis, în quibus degere consucverant. (Zosimus l. II. c. 17.)

Pallaste bewohnten. Der Rame ging endlich auf Civil- und Dosbeame über, die ein geschlossenes Corps bildeten. (Sintenis a. a. D. S. 1083.)

## 167.

Die Clibanarii waren persischen Ursprunges, und gehörten zu berittenen Garde. Mann und Roß hatten eiserne Schuppen • Rüstung. Ihre Wassen wurden zu Antiochien in Sprien versertiget. (Pancirol. 1. n. p. 1509. Guther l. c. p. 530.)

# 168.

Pancirol. l. c. p. 1507. Die Erflärung des Enjacins a), welcher die Invitatoren diejenigen nennt, qui cos, qui vocari judentur. herbeirusen, stimmt mit der Ansicht Panciroli's überein. Derselben tritt auch Guthier l. c. p. 504 bei. Sintenis halt sie für Thürhüter (a. a. D. S. 1048).

## 169.

—a secernendo, i. e. in quibus pretiosa et se ere ta recosdantur. (Sintenis a. a. D. S. 1089.)

# 170 a).

Das Scrinium memoriae beforgte die Expedition in Graden, sach Scrinium Epistolarum hatte die Eingaben und Berickte der Beamten zum Bortrage bei dem Kaiser zu befördern und zu erledigen. Der Borsteher (maxister) dieses Scrinii hatte die Gesandten aus den Provinzen einzusühren und die Unterhandlungen mit ihnen zu leiten. Dem Scr. libellorum et cognitionum waren die Eingaben der Privat-Personen und deren Erledigung zugewiesen. (Sintenis a. a. D. S. 1091.) Als das vierte Scrin. führt Sintenis das Scrin. depositionum auf, welches die Privat-Kanzlei des Kaisers gewest zu seyn scheint. (Sintenis a. a. D. S. 1090.) Zum Scrinium memoriae gehörte das Laterculum, d. i., ein Berzeichnis der Staats und Dos Beamten nach Würde, Rang und Titel. Das große Laterculum enthielt die Berleihungen des Kaisers; das kleine die det Duästors, ersteres stand unter dem Magister memoriae. (Sintenis a. a. D. S. 1092. Walter a. a. D. S. 398.)

# 170 ы).

1. Scrin. ab argento, mit ber Aufsicht über bas laiferliche Silberzeug, bessen Ankauf und Berkauf. 2. Scr. a pecunia, mit

e) - bei Sintenis a. a. D. 1047.

der Aufsicht und Controlle über die in die Munze gelieferten Erze und Die hieraus geprägten Gelber. Dazu gehörten die Argentarii (Gilberschmiebe, und Burbaricarii (Bergolder). 3. Ser. a milliarensibus, welches die Controlle und Rechnung hatte über die Ausprägung ber häufig gebrauchten kleinen Munzsorte, welche Milliarensis genannt, und besonders jum Golbe der Truppen verwendet murde. 4. 8cr. aurene manne, mit ber Aufsicht über die Goldbarren, moraus Münzen geprägt und Gerathschaften zum Gebrauche des Raisers und feiner Familie verfertiget wurden. 5. Ser. auri ad responsum. welches vielleicht mit Vorrechnung beffen, was an die Abjutanten a) der Heermeister abgegeben murde, beschäftiget mar. 6. Sorin. Canonum, d. i., Die Control Raffe für die öffentliche Ginnahme, Die jährliche Abgabe, welche aus ben Provinzen für die Staats . Raffe eingezahlt wurde (Cunon). 7. Ser. Exceptorum. Mittendorum. 9. Scr. Numerariorum. 10. Scr. Tabellariorum; und 11. Ser. ventin, welches nicht nur mit ber faiferl. Garderobe, sondern auch mit ber Beffeidung der niedern hof=Beamten und Goldaten beauftragt mar, zu welchem 3mede die Provinzen auch Rleider steuern mußten. (Gintenis a. a. D. G. 1094 — 1097.)

## 171.

Prof. Rein a. a. D. S. 597. Si imperialis Majestas causam cognitionaliter examinaverit et partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes omnino Judices, qui sub nostro Imperio sunt, scient, hanc esse legem, non solum illi causae, pro qua producta est, sed et omnibus similibus. Quid enim majus, quid sanctius Imperiali est Majestate? vel quis tanto superbiae fastidio tumidus est, ut Regalem sensum contemnat, cum et veteres juris conditores Constitutiones quae ex Imperiali decreto processerunt, legis vim obtinuere. (l. 12. Cod. Justin. de legib. et constitut.)

## 172.

Sch glaube hier noch auf einige Eigenthümlichkeiten ber burch R. Constantin begründeten Schatsverfassung und Verwaltung aufmerkam machen zu dürsen. Erstens mangelte ein wirkliches Ministerium. Zweitens waren die Beamten mannigfaltig in gewisse Departements getheilt mit scheindar unvermeidlichen Collisionen. Drittens war der Instanzenzug schwankend, die Appellations Instanzen waren mannigfältig. Viertens war der Gerichtsstand verschieden nach Gegensständen, wie z. B. für Privat-Rechtssachen, Steuersachen, Fiscalsachen, oder nach Personen, wie z. B. für Soldaten, Hosseute u. dgl. Fünfstens ist das Ueberwiegende des Ranges der Hosse Chargen und Hosseumten gegen den Rang der Verwaltungs-Beamten auffallend. So hatte

a) Sieh oben S. 194 bes Tertes ad responsum.

der im Berhältnisse zum Ganzen wichtigfte Beamte, nämlich der Sof-Marschall, in der Regel den zweiten, der Ober-Kammerberr den exsten Rang a), und oft erhielten bloge Kanglei-Beamten den Comes = Titel, während ihn Statthalter ganger Provinzen nicht hatten. b) Sechstens. Der Civil · Staatsdienst war dem Militar - Dienste analog organistrt. Siebentens. Die Beamten waren in gewisse Corps (Scholae, Scrivia) getheilt, ohne daß man deßhalb auf Collegien benten barf. Achteus. Die Beamten ber einzelnen Corps maren wieder nach Graden und Abstufungen ab-, und auch in Spstemifiere und Uebergahlige eingetheilt. Renutens. Die Borstande ber Beam. ten-Corps hatten im Ganzen für die Einzelnen zu haften. tens. Eigenthümlich ist der Bestand von Gehilfen (Adjutore-) und Unter - Gehilfen (Subadjuvae). c) Eilftens. Die Dienstzeit Der meisten Beamten war nach Jahres - Fristen bestimmt und meistens sehr furz. So diente z. B. der Cornicularius nur Ein Jahr d), und die Affessoren blieben gar nur vier Monate im Amte. e) Daraus erwuchs eine große Zahl von Ausgebienten (Vacantes) f), welche burch ihre Befreiung von Stante: und Gemeinde Raften beschwerlich wurden. 3molftens. Die Vorrückung von den untern in die höhern Grade nach dem Dienstes-Alter 2) war systemgemäß. Dreizehntens. Die Sohne waren auf bestimmte Zeit zu dem untern Staats = Dienste ihrer Bater erblich verbunden. Der Dienst : Eid verband auch die Rachkommenschaft in der Art, daß selbe, in welches Berhältnif sie sich auch begaben, vindicirt werden fonnten. h) Bierzehntens. Der Dienftlohn bestand nicht bloß in Geldbeträgen (anouae), sondern auch in Rutter für Pferde oder Maulthiere. (Caput) i) Die Portionen an Futter scheinen in Geld reluirt, ober bei Bestimmung ber Quantitat in Geld angeschlagen worden zu senn. Ueber die Besoldungen ber Beamten feit Constantin haben wir erst spate Rachrichten, und es läßt sich baber nicht bestimmen, in wie fern selbe schon auf Constantine Zeitalter paffen.

<sup>2)</sup> Manso a. a. D S. 127.

b) Sintenis a. a. D. S. 1011.

c) Sintenis a. a. D. G. 995. Vergl. Bethmann hollweg a. a. D. G. 177.

d) Paneirol. 1. c. p. 1372. Bergl. Bethmann: Hollweg a. a. D. 169.

c) Sintenis a. a. D. S. 1000.

<sup>1)</sup> Gintenis a. a. D. G. 1101.

g) Walter a a D S. 400. Bethmann Dollweg a. a. D. S. 169.

<sup>11)</sup> Bethmann : Hollweg a. a. D. S. 169.

i) Corpus Juris Civilis in das Deutsche übersetzt u. s. w. V. S. 221. n. 32. Walter a. a. D. S. 399.

Rach Cassiodors Angabe a) erhielt der Cornicularius nach seiner eine jährigen Dienstleistung fleben Golidi (Ducaten). R. Justinian schuf Die neue Prafectur Afrita, und bestimmte in dem diesfälligen Drganifirungs-Patente b) dem Prafectus Pratorio an Gehalt und Ration 100 Pfund, den Consularen (Proving - Statthaltern) 20, und den Concellariern 7 Pfund Geld. Für die Unter Beamten icheinen aus ber Staate-Raffe an Gehalts Betrag 5, an Rations Betrag 4 Golidi (Ducaten) jährlich bezahlt worden zu seyn. Um diese geringe Besolbung, ohne Menderung des Systemes, zu erhöhen, wurden mehrfache, 1. B. breifache Gehalts Beträge und zweifache Rations Beträge angewiesen c), ober mehrere Memter in Einer Person vereiniget, endlich bie Beamten an die Sporteln, das ift an die von den Parteien und Interessenten zu entrichtenden Gebühren, hingewiesen. d) Co ver fichert Johannes Laurentius Lydus, als Silfs: Schreiber (Exceptor, Cnartularius) in dem Amte des Pratorial-Prafecten des Drientes binnen einem Jahre tausend Goldstücke redlich verdient zu haben. Der Cornicularius Des Pratorial-Prafecten jog ans Ginem Geschäftszweige fo viel. Beth. mann-hollweg a. a. D. G. 172.) Fünfzehntens. Die meisten untern Uemter maren fäuslich und verfäuslich, konnten verpfändet und vererbt werden. Bei dem Gintritte in das Umt wurde häufig etwas gezahlt, mas sohin bei Berfäufen den absoluten Werth ber Stellen abgegeben zu haben scheint. e) Gedzehntens. Berdienste um ben-Staat und ben Raiser wurden häufig durch Titel und Ehren-Chargen belohnt. Die ertheilten Titel und Würden maren natürlich höher als diejenigen, welche die Betheilten (Honorati) f) im activen Dienste bekleipeten. Ein solcher Titel mar vorzüglich der Comes - Titel, welcher so ertheilt wurde, wie der heutige Rathe. Titel. g) Titel waren übrigens auch

a) Illi, qui inculpabiliter Cornicularii perfunctus est officio, VII solidos longaeva consuetudo deputavit. (Cassiodor. in XI. Variar. bei Pancirol. l. c. p. 1372.)

b) - 1. 1. Cod. Justin. de officio Pracf. Pract. Africae et de omni cjusdem dioceseos statu.

c) Ita primiscrinio pro annona 3 annuos solidos 5 et pro capile 2 capita solidos 4. Fiunt solidi 23 (lex citata 1. c.)

d) Corp. Jur. Civil. in bas Deutsche übersett V. 222, n. 34. Pancirol. 1. c. p. 1385.

e) Sintenis a. a. D. S. 992. Walter a. a. D S. 400.

f) Sintenis a. a. D. S. 1043.

B) Die Comites waren ursprünglich bas, was der Rame ausdruckt, Begleiter. Es gehörte nämlich zu den Auszeichnungen eines Römers, ein großes Gefolge von Clienten, Freunden, Dienern, Aufwärtern u. d. gl. zu haben. Auch den Proconsul, wenn er in seine Provinz-ging, begleiteten Freunde, Verwandte, Diener und

der im Berhältnisse zum Ganzen wichtigste Beamte, nämlich ber bof Marschall, in der Regel den zweiten, der Dber-Rammerberr den erfen Rang a), und oft erhielten bloge Ranglei-Beamten den Comed-Tiel. während ihn Statthalter ganzer Provinzen nicht hatten. stens. Der Civil Staatsdienst war dem Militar Dienste analog organistrt. Siebentens. Die Beamten waren in gewisse Corpl (Scholae, Scrivia) getheilt, ohne daß man deßhalb auf Collegien benfen barf. Achtens. Die Beamten ber einzelnen Corps warm wieder nach Graden und Abstufungen ab-, und auch in Spstemisten und Uebergahlige eingetheilt. Reuntens. Die Borftande ber Bean. ten-Corps hatten im Gangen für die Ginzelnen zu haften. Bebt. tens. Eigenthümlich ist der Bestand von Gehilfen (Adjutore-) Unter - Gehilfen (Subadjuvae). c) Eilftens. Die Dienstzeit ber meisten Beamten war nach Jahres - Fristen bestimmt und meistens fete furz. So diente z. B. der Cornicularius nur Ein Jahr d), und ti Affessoren blieben gar nur vier Monate im Amte. e) Daraus erwich eine große Zahl von Ausgedienten (Vacantes) f), welche durch ihn Befreiung von Staats: und Gemeinde Lasten beschwerlich wurden Zwölftens. Die Vorrückung von den untern in die höhern Grade nach bem Dienstes-Alter 2) war spftemgemäß. Dreizehntens. Die Sohne waren auf bestimmte Zeit zu dem untern Staats = Dienfte geer Bäter erblich verbunden. Der Dienst : Eid verband auch die Redkommenschaft in der Art, daß selbe, in welches Berhältniß sie ficht begaben, vindicirt werden fonnten. h) Bierzehnten &. Der Die lohn bestand nicht bloß in Geldbeträgen (anoune), fondern and in Kutter für Pferde oder Maulthiere. (Caput) i) Die Portionen m Kutter scheinen in Geld reluirt, ober bei Bestimmung ber Quantitie Geld angeschlagen worden zu sehn. Ueber die Besoldungen der Beamten feit Constantin haben wir erst spate Nachrichten, und es lagt sich babe nicht bestimmen, in wie fern selbe schon auf Constanting Zeitalter paffer

<sup>2)</sup> Manso a. a. D S. 127.

b) Sintenis a. a. D. S. 1011.

c) Sintenis a. a. D. G. 995. Vergl. Bethmann Hollweg a. a. D. S. 177.

d) Paneisol. l. c. p. 1372. Bergl. Bethmann: Hollweg a. a. D. 169.

c) Sintenis a. a. D. S. 1000.

<sup>1)</sup> Sintenis a. a. D. S. 1101.

g) Walter a a D S. 400. Vethmann . hollweg a. a. D. S. 169.

<sup>11)</sup> Bethmann : Hollweg a. a. D. S. 169.

i) Corpus Juris Civilis in das Deutsche übersetzt u. s. w. V. S. 221. n. 32. Walter a. a. D. S. 399.

189.) Achtzehntens. Das Officium (Amtspersonal) war auf eigene Gefahr verpflichtet, jeder Ungerechtigkeit ihres Borgesetzen zu widerschen, und daher gehörte die Gegenwart des Officiums zu den Feierslichkeiten der Gerichts-Sitzung. (Bethmann-Hollweg a. a. D. S. 190.)

1

#### 173.

Sieh oben Rote 156 bie Stelle bes Zosimus. Bon Julian schreibt aber Ammian. Marcellin. l. 21. c. 10: memoriam Constantial, ut novatoris, turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti, vexavit.

### 174.

Ich habe bereits in bem Texte und besonders in der Rote 160 zu zeigen versucht, wie sich der ursprüngliche Befehlshaber der Pratorianer gum machtigen Prafecten Pratorio emporgeschwungen, wie Constantin zur Bestimmung von vier Pratorial - Prafecten gekommen, und wie sich Die militärischen Formen der constantinischen Civil-Berwaltung aus der Borzeit entwickelten. Rach der Angabe des Epitomators Aurelius Bictor hatte schon Habrian die Staats- und hof Aemter, wenige Beränderungen unter R. Constantin abgerechnet, auf den Fuß gesett, wie selbe gur Zeit bes Erzählers, b. i. unter ben Raisern Honorius und Arcadius a), wirklich noch bestanden. b) Dieser Behauptung mangelt zwar in dem großen Umfange, mit welchem sie uns gegeben wird, der geschichtliche Beweis, allein auch bas Wenige, welches uns über einen frühern Bestand von wenigstens abnlichen Aemtern, wie wir sie unter Constantin treffen, erhalten worden ist, zeigt mehr als hinreichend, daß die erften Spuren febr vieler Ginrichtungen Conftantind in der Geschichte seiner frühesten Borfahren zu suchen sepen, und der Bestand eines Mehrern um so sicherer vermuthet werden tonne, als auch der altere Aurelius Bictor von einer dauerhaften Berfassung spricht, in welcher R. Alexander Geverus das Reich verlaffen haben foll. c)

Schon das Broviarium Imperii, welches sich nach dem Tode des ersten Augustus vorfand, deutet auf fest bestimmte Staats-Einrichtungen, da selbes, von A. August selbst geschrieben, ein Berzeichniß enthielt von der Ariegsmacht, dem Reichsschaße, dem Bermögen des

e) Vessius de hist, latin. l. II. c. 15. p. 221.

b) Officia sane publica et palatina, nec non militiac in cam formam statuit, quae paucis per Constantinum immutatis hodie perseverant. Epitomator Aur. Vict. c. 14.

c) Neque ultra annon tredecim Imperio sunctua Rempublicam reliquit firmatam undique (Aurel, Vict. de Caesarib. c. 24.)

tauflich, und wurden als Titular. Würden (umbrae, nuda nomina and solchen Personen ertheilt, welche gar nicht dienten. a) Sie ertheilm große Privilegien und Befreiungen, so waren die sogenannten Anter, wählten h) von allen gasten und Abgaben der Genatoren befreit, mit hatten boch Consular-Rang. Reben ben regelmäßigen Beamten un ihren Bureau's (Scriniis) gab es auch Corporationen, genannt, aus welchen die regelmäßigen Beamten ihre Unter . Beamic in ihre Bureau's aufnahmen. So war die Schola Exceptorum, aus welcher die Primiscrinii, Cornicularii, und Ab actis ibre lente, und diese wieder ihre Hilfsschreiber (Chartularii) nahmen, welch' lesten Diensted . Cathegorie überhaupt als der Dienstedanfang und als Ber: übungszeit betrachtet murbe. Aus ber Schola Chartulariorun nahmen die Rumerarier ihre ordentlichen und außerordentlichen Behilfen Sie bestand aus Personen, die des Rechnungswesens kundig maren: benn die öffentlichen Rechnungen hießen chartae publicue, Die Führung berfelben hieß chartas tractare, administrare. (Bethmann : John a. a. D. G. 185 - 189.) Auch bie Amtediener, für die fogenannten ministeria illiterata, murben aus solchen Scholis genommen. Con Singularli, die heute noch üblichen Einspanniger, aus der Betoli Singulariorum oder Singularium. (Bethmann-Hollweg a. a. D. C.

Dienstes -Aspiranten. Diese Uebung erhielt sich in ber Ringi, und der Raiser umgab sich ebenfalls mit einem Kreise von Minen. welche ihn auf Reisen begleiteten, und zu Sause stete um ihn went Sie hießen seine Freunde und Begleiter. (Amici et comites principie.) Die Auszeichnung der Wahl, die Gunst und Die Geschenk bes Fürsten machten es bald jum Gegenstande ber Ambition, unter die Begleiter des Raisers gerechnet zu werden Durch R. En stantin, vielleicht aber schon unter R. Tiberius (Index dignik, p Amm. Marcell.), wurde ber Comes : Titel zu einer Burbe, welch mit gewissen Staats : Memtern regelmäßig verbunden mar, et ne ben denselben gegeben murde Im ersten Falle verdrängte nick selten der Comes. Titel ben eigentlichen Amts. Titel. Go bieß bar ursprüngliche magister sacrarum largit., später comes sacra. larg. Bei benjenigen, welchen ber Comes-Titel gur Auszeichnung oder Belohnung neben ihrem Amte gegeben wurde, wird der Amti-Titel bem Comes : Titel vorgesett. 3. B. Maginter militum & comes. Jedoch finden wir auch, daß die Duces (Feldherren in ba Proving), wenn ihnen der nicht regelmäßig gebührende Come Titel ertheilt wurde, sich nicht mehr Duces, sondern Comitm nannten. Wer unter die Erlauchten (Illustres) gehörte, gehönt i als Comes unter die Comites majores, die Uebrigen unter di Comites minores. (Sintenis a. a. D. S. 1008 — 1011. Pro Rein a. a. D. S. 523. Walter a. a. D. S. 398.)

a) Sintenis a. a. D. S. 1042.

b) Adlecti Gintenis a. a. D. S. 997.

9.) Achtzehntens. Das Officium (Amtspersonal) war auf eigene fahr verpslichtet, jeder Ungerechtigkeit ihres Borgesetzten zu widersen, und daher gehörte die Gegenwart des Officiums zu den Feiersteiten der Gerichts-Sitzung. (Bethmann-Hollweg a. a. D. S. 190.)

## 173.

Sieh oben Rote 156 bie Stelle bes Zosimus. Bon Julian schreibt er Ammian. Marcellin. l. 21. c. 10: memoriam Constantiai, ut vatoris, turbatorisque priscarum legum et moris itiquitus recepti, vexavit.

#### 174.

Ich habe bereits in bem Texte und besonders in ber Rote 160 zu gen versucht, wie sich der ursprüngliche Befehlshaber der Pratorianer m machtigen Prafecten Pratorio emporgeschwungen, wie Constantin r Bestimmung von vier Pratorial - Prafecten gekommen, und wie sich e militärischen Formen der constantinischen Civil-Verwaltung aus der orzeit entwickelten. Rach der Angabe des Epitomators Aurelius ictor hatte schon Hadrian die Staats- und Hof-Aemter, wenige rranderungen unter R. Constantin abgerechnet, auf den Fuß gesett, e felbe jur Zeit des Erzählers, d. i. unter den Raisern Honorius d Arcadius a), wirklich noch bestanden. b) Dieser Behauptung tugelt zwar in dem großen Umfange, mit welchem sie und gegeben rd, der geschichtliche Beweis, allein auch das Wenige, welches uns er einen frühern Bestand von wenigstens abnlichen Aemtern, wie ir sie unter Constantin treffen, erhalten worden ist, zeigt mehr als nreichend, daß die ersten Spuren sehr vieler Einrichtungen Constan-16 in der Geschichte seiner frühesten Borfahren zu suchen sepen, und der Mand eines Mehrern um so sicherer vermuthet werden könne, als ich der ältere Aurelius Victor von einer dauerhaften Verfassung richt, in welcher R. Alexander Severus das Reich verlaffen haben **L** c)

Schon das Broviarium Imperii, welches sich nach dem Tode des ten Augustus vorfand, deutet auf fest bestimmte Staats-Einrichsagen, da selbes, von R. August selbst geschrieben, ein Verzeichniß thielt von der Kriegsmacht, dem Reichsschaße, dem Vermögen des

Vessius de hist. latin. I. II. c. 15. p. 221.

Officia sane publica et palatina, nec non militiac in eam formam statuit, quae paucis per Constantinum immutatis hodie perseverant. Epitomator Aur. Vict. c. 14.

Neque ultra annos tredecim Imperio functus Rempublicam reliquit firmatem undique (Aurel, Vict. de Caesarib. c. 24.)

Spartlanus im Aestus Berus a). Den Ober-Kammerherrn finden wir schon unter R. Comodus b). Diocletsau war vor seiner Erhebung zum Kaiserthume regens domesticosc). Magistri officiorum kommen vor unter R. Severus d), und den Martinianus, welchen Licinius zum Casar bestimmte, nennet Zostmus einen Magister officiorum e). Den Magister memoriae nennt Trebellius Pollio im Claudius p. 204. Probus wird magister militiae genannt I), der Admissionales wird schon unter den Raisern Claudius und Rero gedacht g), und unter R. Balerian war ein gewisser Acholius magister admissionum h). Den Titel Clarissimi führten unter R. Tiberius die Senatoren, unter den Raisern Severus und Antonin ging er auf die Proconsuln und Präsides über i).

Die Uebung ber Magistraturen, bei ber Berathung ihrer Amte-Geschäfte sich des Rathes von Beisikern zu bedienen, fand ganz natürzlich auch bei den Kaisern Statt. August und Tiber beriesen zuerst verschiedene Magistrats Personen und 15, später 20 Senatoren, welche den Kaiser in der Berathung von Justiz und Administrations Gegenständen unterstützten, und Anfangs halbsährig, dann jährlich wechselten. Begreislicher Weise wurden zu diesen Berathungen auch die Taiserlichen amici und vomites, wenigstens die Angesehensten darunter, beigezogen. Dieses saiserliche Consissum oder Auditorism erhiele sich ohne wichtige Beränderung dis auf Hadrian und die Antonine, welche den Präsectus Prätorio und mehrere Rechtsgelehrte in selbes aufnahmen. R. Alexander Severus nahm sechzehn Männer aus dem Senatoren-Stande von ehrwürdigem Alter und anerkannter Rechtschafzsenheit zu Taiserlichen Räthen, ohne beren Gutachten und Beistimmung

a) p. 15.

b) Cleander erat quidam Phryx genere, ex ea nota hominum, qui publice per praeconem veneunt. Hic cum in domum imperatoriam servitio esset traditus et cum ipso Comodo accrevisset, eo scilicet honoris atque auctoritatis provectus est, ut et corporis custodiam et cubi culi euram, praeterea militum praefecturam solus obtineret. (Herodian I. c. 12, p. 63 et 64.)

c) Sieh oben S. 102 bes Textes.

d) Spartian. in Pescen Niger. p. 79.

e) Sieh oben G. 120 des Textes.

f) Vopisc. in Probo. p. 237.

g) Guther. 1. c. p. 526.

b) Vopisc, in Aureliano, p. 213.

<sup>)</sup> Sintenis a. a. D. S. 1046.

Rach beschlossen voer ausgeführt wurde a). Rach dem Zeugnisse best kampribins wurde jede gesehliche Bestimmung, bevor selbe die kaiserliche Sanction durch Alexander Severus erhielt, von zwanzig Rechtsgelehrten und fünfzig andern gelehrten, weisen Männern, welche disertissimi genannt werden, berathen b). Aus diesem Cousilium oder Auditorium principis entwickelte sich nun unter Diocletian und Constantin das im Terte bezeichnete consistorium principis, auch sacrum genannt. (Prof. Rein in Pauly's Real-Encyslopädie II. p. 595 u. 596.) Die Schreib-Geschäfte des kaiserlichen Rathes ließ Augustus durch Freigelassene besorgen; Hadran nahm hierzu Ritter, und mag überhanpt auch in dieser Hinscht viele Einrichtungen getrossen haben, welche noch unter Constantin bestanden, und aber nicht näher bezeichnet werden c). Unter R. Alexander Severus sinden sich bereits die Beamten der drei Scrinien ab epistolis, a libellis u. a memoria d), und die Protosolis-Führer e).

Bu dem Hof. Ceremoniel in Constantinopel gehörte ganz besonders die Adoration (adoratio sacrae purpurae, adorare nacros vultus) 1). Wer zu dieser zugelassen wurde, beugte vor dem Kaiser die Kniee, brachte seine Rechte zum Munde, füßte sie, und berührte hierauf das vom Kaiser ihm dargebothene Purpursleid g). Die Adoration war persiche Sitte, wurde von K. Caligula, Domitian und Heliogabalus

a) Herod. VI. e. 1. p. 416 et 417.

b) — neque ullam constitutionem sancivit sine viginti juris peritis et doctissimis ac sapientibus viris, iisdemque disertissimis non minus quinquaginta: ut non minus in consilio essent sententiae quam senatus consultum conficerent: et id quidem ita, ut iretur per sententias singulorum, ac scriberetur quid quisque dizisset, dato tamen spatio ad disquirendum cogitandum que priusquam dicerent, ne incogitati dicere cogerentur de rebus ingentibus (Lamprid. in Alexandro Severo p. 119.)

c) Walter a. a. D. S. 285.

d) Postmeridianas horas subscriptioni et lectioni epistolarum semper dedit operam, ita, ut ab epistolis, libellis, et a memoria semperassisterent, nonnumquam etiam, si stare per valetudinem non possent, sederent, relegentibus cuncta librariis et iis, qui scrinium gerebant, ita ut Alexander sua manu adderet si quid esset addendum, sed ex ejus sententia, qui disertior babebatur. (Lamprid. in Alex. Severo. p. 124.)

e) Sieh oben Rote b.

f) Salmasii Notae in Trebellium p. 319.

g) Pitiscus I. c. I. p. 29, 30. Gothosred. Comment. ad Cod. Theod. II. 82. Pancirol. I. c. p. 1564.

gesordert, von A. Alexander Severns verbothen a), von Biocietian aber wieder eingeführt b). Alt ist auch die Auszeichnung, zur kaisertichen Tasel geladen, und mit dem kaiserlichen Russe bechrt zu werden. c) Solche Auszeichnungen d) waren entweder mit dem höchsten Nange (der Erlauchten, Hochanschnlichen) verbunden, oder es wurden damit Berdienste, besonders beim Dienstes Austritte, belohnt e). Nach dem Schmucke des Diadems gelüstete es schon den R. Caligula 1), R. Heliogabal trug selbes als weiblichen Schmuck im Innern des Pallasies \*\*), R. Aurelian scheint es als Königsschmuck so, wie die mit Edelsteinen besetzen Rleider b) von seiner großen Gegnerium Zenobie

a) Ipse (Alexander Severus) adorari se vetuit, quum jam coepisset Heliogabalus adorari regum more Persarum. (Lamprid. in Alex. Sever. p. 120.) Sieh Note b.

b) Eutrop. IX. c. 16. Diocletianus se non amplius, ut prius a tenatu salutari, sed adorari voluit. (Zonaras l. H. p. 244.) Primus Diocletianus adorari se ut Deum jussit et gemmas vostibus culceamentisque inseri, cum ante eum emnes Imperatores in modum Judicum salutarentur et chlamydem, tantum purpuream a privato habitu plus haberent. (Euseb. Chron. p. 486 Cassiodori Chron. p. 216.) — (Diocletianus) primus ex auro veste quae. sita, serici ac purpurae gemmarumque vim plantis concupiverit. — Primus omnium, Caligulam post, Domitianumque, Dominum, palam dici passus et adorari se, adpellari uti Deum. (Aurel. Victor. Caesar. c. 39.)

c) Gothofred. 1. c. p. 98.

d) Ille cohomostatus affatu, ille menea heatus, ille oacula... consecratus est. (Paceti Pengyr. in Theod. c. 20. p. 326.)

e) En 3. B. die 1. 3. Cod. Theod. do Fabricensibus: Primicerio Fabricae post biennium non solum yacatione.. verum etiam honore donari praccipimus, ita ut inter Protectores adoraturus a eternitatem nostram suo quisque tempore dirigatus Gothofred 1. c. p. 98.

<sup>1)</sup> Nec multum absuit. quin statim diadema sumeret. speciemque principatus in regni sormam converteret. (Sucton. in Caligula. c. 22.)

yoluit uti et diademate gemmato, quia pulchrior fieret et magis ad feminarum vultum aptus, quo et usus cat do mi (Camprid. in Heliogab. p. 109.)

le) Isto primus apud Romanos diadema capiti innexuit, gemmisque et jaurata omni vesto, quod adhuc sere incegnitum Homanis moribus videbatur, usus est. (Aurel. Victor. Epit. p. 35.)

Dangenommen zu haben, und unter Diocletian wurden auch die Raiser. Schuhe mit Edelsteinen besetzt b). Der persische Hofschien das Borbild für den neuromischen geworden zu senn, und man kann die morgentändische Selbstvergötterung kaum höher treiben, als R. Balentinian II., welcher ein Gesetz vom Jahre 384 mit den Worten beginnet: Balentinian himmlischen Andenkens, der Bater unserer Göttlichesteit c) und als R. Theodos I., welcher sich nicht bloß des Titels: "Unsere Ewigseit" bediente d), sondern den Zweisel an der Würdigsteit des vom Raiser Auserwählten für eine Gotteblässterung erklärte e).

# 175.

Durch Muge Benützung der Berhältnisse und der Menschen hatte Detavianus nach und nach die gewichtigsten Magistraturen ber Republik zu erlangen, und fich in solcher Art die Macht eines Alleinherrschers bei aller republikanischen Legitimität und unbeschadet seiner Popularität zu sichern gewußt. Die censorische Gewalt gab ihm in Folge ber Sitten-Polizei (cennura morum) das Recht ber Ausscheidung ber Senatoren, somit die Gewalt, seine Gegner aus dem Senate zu ent. fernen. Sie gab ihm auch die Aufsicht über alle Bolkstlassen und die Wacht, neue Patricier zu wählen, wodurch das Vorurtheil von dem Vorrechte der Geburt geschwächt wurde. Am Ende seines sechsten Consulates, mit Schluß des J. 28, erlosch zwar diese Gewalt, allein der Zwed war bereits erreicht, und die Macht über die Beschlusse des Senates blieb ihm in ber Stellung als Princeps bes Genates, wozu ihn sein College Agrippa ernannte, und in Folge welcher Eigen. schaft im Genate querft um seine Meinung gefragt werben mußte. Bald nach dem Antritte seines siebenten Conjulates (mit Anfang des 3. 27 zeigte fich Octavianus im Genate bereit, die Militar-Gewalt (das Imperium), welche er nur zum Siege über die Feinde bes Reiches getragen haben wollte, nun nach erreichtem Ziele nieberzulegen. Er ließ sich dieselbe auf ein Decennium aufdringen, und gewann hierdurch die Gewalt über die Streitfräste des Reiches, ein sicheres Mittel der Alleinherrschaft. Richt unbedeutend war der Angustus-Titel,

s) Treb. Pollio. Triginta tyran. C. XXIX. p. 198.

b) Sieh Rote 174 S. 144 b.

c) Caelestis recordationis Valentinianus Genitor Numinis nostri etc. (l. s. Cod. Theod. ut Dignitatum ordo servetur.)

d) Sieh oben Rote 174 S. 144 e.

e) Disputare de Principali judicio non oportet, sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit Imperator. (1. 8. Cod, Justinianei de crimine Sacrilegii.)

der im Berhältnisse zum Ganzen wichtigste Beamte, nämlich der bei Marschall, in der Regel den zweiten, der Dber-Rammerberr ben erfen Rang a), und oft erhielten bloße Kanzlei-Beamten den Comet. Tid. während ihn Statthalter ganzer Provinzen nicht hatten. stens. Der Civil . Staatsdienst war dem Militar - Dienste ande organisirt. Siebentens. Die Beamten waren in gewisse Comischolae, Scrivia) getheilt, ohne daß man deßhalb auf Collegia benten barf. Achtens. Die Beamten ber einzelnen Corps warm wieder nach Graden und Abstufungen abe, und auch in Spstemifen und Uebergahlige eingetheilt. Reuntens. Die Borstände ber Bem ten-Corps hatten im Bangen für die Ginzelnen zu haften. tens. Eigenthümlich ist der Bestand von Gehilfen (Adjutore-) mi Unter - Gehilfen (Subadjuvac). c) Eilftens. Die Dienstzeit te meisten Beamten mar nach Jahres - Fristen bestimmt und meistent fc furz. So diente z. B. der Cornicularius nur Ein Jahr d), und te Affessoren blieben gar nur vier Monate im Amte. e) Daraus erwich eine große Zahl von Ausgebienten (Vacantes) f), welche burch in Befreiung von Stante: und Gemeinde : Lasten beschwerlich wurde 3molftens. Die Vorrückung von den untern in die hobern Gen nach bem Diensted-Alter 2) war spstemgemäß. Dreizehntens. De Sohne waren auf bestimmte Zeit zu bem untern Staats = Dienft in Bater erblich verbunden. Der Dienst : Eid verband auch bie Sie kommenschaft in der Art, daß selbe, in welches Berhältniß sie in begaben, vindicirt werden fonnten. h) Bierzehntens. Derbie lohn bestand nicht bloß in Geldbeträgen (anouae), sondern anie Futter für Pferde oder Maulthiere. (Caput) i) Die Portione u Kutter Scheinen in Geld reluirt, ober bei Bestimmung ber Quantiti Geld angeschlagen worden zu senn. Ueber die Besoldungen der Beann feit Conftantin haben wir erft fpate Radprichten, und es läßt fich bebe nicht bestimmen, in wie fern selbe ichon auf Constantine Zeitalter paffes

a) Manso a. a. D S. 127.

b) Sintenis a. a. D. S. 1011.

c) Sintenis a. a. D. G. 995. Vergl. Bethmann Hollweg a. a. D. G. 177.

d) Paneirol. 1. c. p. 1372. Vergl. Bethmann: Hollweg a. a. D. 168

c) Sintenis a. a. D. S. 1000.

<sup>1)</sup> Sintenis a. a. D. S. 1101.

g) Walter a a D S. 400. Bethmann Dollweg a. a. D. S. 169.

<sup>11)</sup> Bethmann = Hollweg a. a. D. S. 169.

i) Corpus Juris Civilis in das Deutsche übersetzt u. s. w. V. S. 221.
n. 32. Walter a. a. D. S. 399.

mit welchem Probus aufgenommen wurde, obgleich ihn bas heer mit Uebergehung des Senates gewählt hatte a). Bei solcher Resignation des obersten Reichs-Collegiums war es für Diocletian leicht, zur dritten Reform zu schreiten, wodurch die Regierung nichts mehr von der alten Freiheit beließ, sondern zu einer in Rom einst so sehr gehaßten königtichen Herrschaft b) wurde, die sendlich, nachdem Constantin alle seine Witherrscher überragt hatte, in jeder Hinsicht zur unumschränkten Alleinherrschaft vollendet ward c.

#### 176.

Annibalianum — regem regum et Ponticarum gentium constituit. Ita ut Gallias Constantinus minor regebat, Orientend Constantius, Africam, Illyricum et Italiam Constans, ripam Cothicam Dalmatius turbatur. (Anon. Vales p. 302.) Annibatianum quoque Regem appellatum, purpurer chlamyde induit, et versus Cresaream Syriae misit. (Chron. Paschale [Alexandrinum] in SS. Hist Byz. T. IV. p. 228. Edit. Venet. p. 286 Edit, Paris.) Chron. Cod. Theod. p. XXXV. Eckhel. VIII. p. 77. 105. 109. 113. Tillemont. IV. p. 260. Muratori Ann. d'Italia III. p. 409. Manso a. a. D. S. 303. Sozomen. H. E. l. II. c. 32. Kuseb. vita Const. I. IV. c. 51. Sieh auch die Note 183 a).

# 177.

— quum milites nu bornanset (Constantius), ut clambrent, alterius neminis imperium se ferre posse, quam Constantini filiorum. (Zosimus II. c. 40.)

#### 178.

Cum igitur utrumque terminum orbis terrarum sub potestatem suam redegisset, totam Imperii summum, velut paternam quandam haeriditatem necessitudinibus suis dispertiens in tres filios divisit. Et avitam quidem sortem maximo natu, alteri vero Orientis Imperium, mediam inter has portionem regni tertio filio tribuit. (Euseb. vita Const. IV. c. 51.) Presbytero illi, per quem Arius erat

Probo p. 236.)

b) — imperio Bomano primus regiae consuetudinis formam magis, quam Romanae libertatis invexit. (Eutrop. 1. IX. c. 16.)

e) Eo modo Respublica unius arbitrio geri coepit. (Aurel. Victor.

revocatus, — testamentum concredit; cui mandat ut nulli alli, quam filio suo Constantio, quem Orienti praesecerat, illud in manus daret. (Socratis H. E. l. 1. c. 26.). Presbyter iste testamentam et mandata, quae ab Imperatore jam mortuo acceperat, Coustantie Imperatoris filio, defert. Ille, ut iutellexerat, hoc ipsum im testamento scriptum esse, quod sibi erat maxime in optatis (testamente enim partium Imperii ad Orientem spectantium haeres institutus fuit) presbyterum in magno honore habuit, multum illi tribuere coepit libertatis: libere et audacter in regiam ingredi jubet. Quae quidem libertas illi ab Imperatore concessa, tum ad uxoris Imperatoris, tum ad eunuchorum ejus familiaritatem aditum cito patefecit (Socratis. H. E. 1. II. c. 2.) Bon demfelben arianischen Priester erzählt auch Sozomen (H. E. l. III. c. 1.): — erat quoque Constantio Imperatori percharas, proptèrea, quod ei patris testamentum salvum tradiderat. — Conscripto testamento tribus liberis Constantino, Testamentum vero Constantio, et Constanti reliquit Imperium. — Ariano cuidam sacerdoti a Constantia sorore malitiose subinducto mandans, ne cuiquam alteri, quam Constantio orientalium partium Imperatori exhiberet, consignavit. — Presbyter traditis Constantio testamenti tabulis, magnam in Imperatoris palatie familiaritatem et auctoritatem est assecutus. (Thephanis Chros. l. c. p. 19 [28]).

# 179.

Creditum fuit, Constantinum a fratribus suis exhibito lethali veneno extinctum case, ideoque cum sua manu scriptis litteris mandasse filio, ut a patruis sibi caveret, eosque ulcisceretur. Visum autem fuit absurdum, patruos istos simul universos velle occidere; ideoque decretum est, rem caute agendam. (Cedrenus l. c. p. 235. Edit Venet. p. 337. Edit. Paris.)

#### 180.

Zosim, I. II. c. 40. Caesar autem Dalmatius statim post magni Constantiui obitum, non imperante quidem, at non prohibente caedem Constantio, a militibus est interemptus. (Theophanes p. 23. Edit. Venet. p. 29. Edit Paris.) Tillemont. IV. p. 664 gegen Pagi I. p. 485, welcher die Blutscenen in die Zeit vor dem 11. Sept. 337 sest.

## 181.

Juniore Dalmatio militum tumultu sublato, Gallo et Juliano Constantii magni Constantini fratris liberis, par interitus intentabatur, ni Gallum morbus, Julianum vero infantiae tenerior actas, octensie enim erat solummodo, servasset. (Theophanes I. c. p. 23. Edit. Venet, pag. 29. Edit. Paris.) Socrates H. E. I. III. c. 1.

# · 182.

Sieh Rote 180. Am hartesten beschuldiget den Raiser der Geschichtschreiber Zosimus a. a. D. — Aurelius Bictor, welcher unter R. Constantius lebte, schreibt c. 41 consestim Dalmatius, incertum quo sussore, intersicitur. Der jungere Aurelius Bictor spricht bloß von dem Soldaten-Ausstande, ohne des Urhebers zu erwähmen: Dalmatius militum vi necatur. (c. 41.) Vorum Dalmatius Caesar prosperrima indole, neque patruo absimilis, haud multo post, oppressus est sactione militari, et Constantio, patruele sup, sin ente potius, quam judente. (Eutrop. l. X. c. 5.) Die Stelle aus Theophanes, welcher dasselbe sagt, ist bereits Rote 180 angeführt.

#### 183.

Imperatore illo beatissimo in acterna tabernacula translato Imperium Romanum inter tres filios illius est divisum, vel ab ipso, ut quidam scribunt, vel eo defuncto ex ipsorum consensu ad hunc modum: Constanti attributam esse Italiam et Romam ipsam, Africam, Siciliam cum reliquis insulis atque etiam Illyricum, Macedoniam et cum Achaja Peloponesum. Constantino alpes Cottias, quae nomen habere dicuntur a Cottio illius loci quondam rege, cum Galliis et tractum Pyrenaei usque ad Mauritaniam, Oceani angusto freto diremtam ab Hispaniis. Constantio ca obvenisse, quae in orientali parte Romanae ditionis. erant, et Thraciam cum urbe paterna. (Zonaras l. III. p. 10 et 11. l. XIII. c. 5. p. 9. [11]). Chronol. Cod. Theod. XXXVIII. Pagi I. p. 435. Eckhel VIII. p. 108, 109. Theophanes I. c. p. 19. Edit. Venet. p. 28. Edit. Paris. Cedrenus I. c. p. 234. Edit. Venet. p. 297. Edit. Paris. Muratori Annali d' Italia III. p. 415. u. f. f. Tillemont IV. p. 317. Die Angabe bes Zosimus II. c. 39. a) past offenbar nur auf die von Constantin I. bei seinen Lebzeiten getroffene Theilung.

#### 184.

His Consulibus (Sergio et Nigritiano) occissus est Constans in Galllis a Magnentio et levatus est Magnentius die XV. Kal. Febr.

A) Nam primum inter se provincias partiebautur. Et Constantinus quidem, natu maximus, cum minimo natu Constantie omnia trans Alpes sita et Italiam et Illyricum sortitus est, praeterea Ponto Euxino finitima et Africae quidquid ad Carthaginem pertinet. Constantio datum est, quidquid esset in Asia et oriente et Aegypto. Erant et imperii quodammodo participes Dalmatius a Constantino Caesar dietus et Constantius Constantini frater et Anaballianus qui purpura et aureis ornata limbis utebatur, dignitatem nobilissimatus, ut vocant, ab ipso Constantino, propter adgnationis reverentiam consecuti.

Fiscus, ben Staats-Einkunften und Ausgaben, von ber Burgerjak, der Zahl der hilfstruppen, der abhängigen Königreiche, der Provingen der Steuern, der Tribute, und überhaupt alles dessen, was sonft den Staat im Gauzen betrifft. a) Bereits diese statistische Ucherstei erwähnet des Fiscal-Bermögens neben dem Aerar. Diese Irm nung des Staatsschaßes von dem Fiscus b), d. i. den Einkunften de Raisers, scheinet auch wirklich schon der Zeit anzugehören, als Augut die Provinzen in die senatorischen theilte und in die kaiserlichen, in welche er Procuratoren oder Nationales schickte, welche die Abgebei und sonstigen Einkunfte für den Fürsten erhoben. c) Diese Trennung de Neichs-Schaßes von dem Fiscus, deren auch Mäcknas in seinen an Augut ertheilten, durch Dio Sassins und mitgetheilten politischen Nathschlägen erwähnet d), tritt unter den solgenden Kaisern noch deutlicher der vor. c) Als privatum aerarium erscheint der Fiscus bei Bulcains

De tribus voluminibus (die bei August's Zode vorgefunden worten)
complexus est — tertio, breviarium totius im perii, quantum
militum sub signis ubique esset, quantum pecuniae in aerario et
fiscis et vectigaliorum residuis. (Sucton in Octav. c. 101) —
Proferri libellum recitarique jussit (Tiberius). Opes policies
continedantur, quantum civium, sociorumque in armit, quat
classes, regna, provinciae, tributa, aut vectigalia, et unuitates ac largitiones, quae cuncta sua manu persenpent
Augustus. (Incitus Annal. I. c. 11.) — Illati sunt practeres
in senatum libri quatuor, — tertius summan militum, reditum,
impendiorum publicorum, pecuniae in thesauris aliaque id geam
ad principatum pertinentia indicabat. (Dio Cass. 1. 56. c. 33. p.
588.)

Das Wort Fiscus bedeutet einen großen Korb, weil, wie is Ethymolog sagt, große Summen öffentl. Gelder in Korben stant Beuteln oder Kästchen, deren sich die Privat-Personen zur Anstewahrung ihrer Barschaft bedienten, ausbewahrt wurden. (Hegewist historischer Versuch über die römischen Finanzen S. 180.) bisci, siscinat, siscellae, sparteae, sunt utensitia ad majoris summe pecunias capiendas. Unde quia major est summa pecuniae publicus, quam privatae, ut pro censu privato loculos et arcam, et sacellas dicimus, sie pro publico thesauro aerarium dicitur siscus. (Ascenius in Cicer. p. 50. bei Pitiscus II. p. 159.)

c) Walter a. a. D. S. 317 u. 349.

d) 1, 52. c. 25. p. 480.

e) Malter a. a. D. Caesar omnia habet, siscus ejus privata tantum ac sua, et universa in imperio ejus sunt, in patrimonio propria. (Seneca de benes. VII. c. 6.) — Caesar (Tiberius) et quantum acrario, aut sisco pendebant, in quinquenium remisit. (Tacit. Ann. 11. c. 47.) Long Sejani ablata acrario

187.

(Acto comite) per fraudem Maguentiacis militibus capio claustra patesacta sunt Alpsum Juliarum. Ammian, Marcel. l. 31. c. 11.) Sieh, etste Periode Note 43.

188.

Magnentius ad eas fauces, quae Adraufs adjacent; collocatis insidiis, ad Constantii duces nuntium mittit — (Zosimus l. 11. c. 45.)

189.

Mane Constantium, quum tumulo quodam conscenso subjectam planitiem et praeteriuentem amnem cadaveribus plena vidisset, in manifestas erapisse lachrymas ferunt non tam victoria lactatum, quam ob caesorum interitum moestum. Nam quum ad octoginta millia haberet, ad triginta millia cecidisse, de Magnentii triginta sex millibus quatuor et viginti cecidisse: (Zonaras l. III. p. 15. l. XIII. c. 8. p. 13. [17]).

190

Ingentes Romani Imperii vires ea dimicatione consumptae sunt, ad quaelibet bella externa idoueae, quae multum triumphorum possent securitatisque conferre (Eutrop. I. X. c. 6.) In quo bello pene musquam amplius Romanae consumtae sunt vires, totiusque imperii fortuna pessumdata. (Epit. Aurel. Vict. c. 42.) Quumque proclium ejusmodi committeretur, quale nullum fere prius hoc bello pugnatum fuisse videtur, utrimque plurimi ceciderunt. (Zosim. II. c. 50.) Magnentius Mursae victus, in quo praelio Romanae vires conciderunt. (Hieron. Chron. p. 504.)

#### 191.

— munimentum illud, quod super Alpes positum erat, vetus castellum fuit, quod sibi post fugam tyramus elegerat, enque tamquam novam arcem reddiderat, in qua fortium virorum firmum praesidium collocaret. Nec ille vero longe inde progrediebatur, sed in vicina urbe permanebat, quod Italiae emporium est opulentum imprimis ac copiosum ad mare positum (Aquileja) (suliani orat. II. 1. 132).

# 192:

Ammian. Marcellin I. XIV. c. 1. 7. 9. 11. Idal. Desc. Cons. I. c. p. 90. Zonaras III. p. 16, 17. I. XIII c. 9. p. 15 (19). Zonim. II. c. 55. Socrat. H. E. II. c. 27. Sonom, H. E. IV. c. 6. Chron. Paschale I. c. p. 234. Edit. Venet. p. 293. Edit. Paris. Cedren. p. 287. (299) Aurel. Vict. c. 42. Epit. Aurel. c. 42. Eutrop. X. c. 7.

Chron. Cod. Theod. p. LIII. Tillemont IV. p. 894 — 400. Muratori III. p. 511 — 519. Der Hinrichtungsort wird verschieben augegeben. Ammian. Marcellin sagt unbestimmt ad Istriam duxit prope oppidum Polam, ubl quondam peremtum Constantini silium Crispum. Das Chron. paschale, Sofrates, Sozomen und Cedrenus redeu von einer Insel. Der erste nennt ste Iso, der zweite Flavone, der dritte Pladone, der vierte Thalamone. Es hat daher schon Tillemont aus eine Insel gerathen, welche in der Nähe von Pola gelegen und Flanona geheißen haben müsse.

### 193.

— percussores centra illum (Gallum) mittit (Constantius) a suis in citatus, cujus rei quum poenituisset, per alios caedem ojus averti jubet. Iis Galli inimici, ac potius Eusebius Eunuchus, qui praepositi magistratum curabat, homo apud Constantium gratiusus, persuasit, ne Galli percussoribus poenitentiam Imperatoris prius indicarent, quam hominem caesum esse cognovissent. Sic ille intertectus est. (Zonaras l. III. p. 17. l. XIII. c. 9. p. 15. [19]).

## 194.

Ammian, Marcell, l. XV. c. S. Chronolog. Cod. Theod. p. LV. His Couss. (Arbitione et Lolliano) levatus est Julianus Caesar die VIII. Idus Novembris. (Idat. Desc. Cons. l. c. p. 90.) Sed Constantius Imperator eum jam Caesarem cum paucis omnine militibus in Gallias ablegavit, ut inde suspicio nasceretur, Julianum nea delectum esse Imperii collegam, sed ad dissimulandas insidias habita Caesareo ornatum esse, ut paribus tanto bello copiis non instructus ab hostibus caederetur. (Zonaras III. p. 18. I. XIII. c. 10. p. 16 [20].) Roch nach ber Ankunft Julians suchte man am Hofe bie Erhebung besselben jum Cafar ju hintertreiben: Juliauum patruclem, haud ita dudum ab Achaico tractu accitum, etiam tum palliatum, in societatem imperii asciscere cogitabat. Id ubi urgente malorum impendentium mole confessus est proximis, succumberé tot necessitatibus tamque crebris unum se, quod nunquam fecerat, aperte demonstrans: illi in assentationem nimiam eruditi, infatuabant hominem, nihil ense ita asperum dictitantes, quod praepotens ejus virtus fortanaque tam vicina sideribus non superaret ex more. Addebantque. noxaram conscientia atimulante complures, deinceps caveri debere Caesaris nomen, replicantes gesta sub Gallo. (Am. Marcell. XV. c. 8.)

#### **195.**

A quo medicis copiis apud Argentoratum Galliae urbem, ingentes Alemanorum copiae extinctae rex nobilissimus captus, Galliae restitutae. Multa postea per eundem Julianum egregie adversum barbaros gesta sunt: submotique ultra Rhenum Germani et finibus suis Romanum imperium restitutum (Eutrop. X. c. 7.) — Die

weitläufige Erzählung der Kriege Julian's sieh bei Amian 1. XVI. c. 2, 3, 4, 11, 12. XVII. c. 1, 2, 8, 9, 10. XVIII. c. 2. Zosimus III. c. 1 — 7. Mascov Gesch. d. Deutsch. I. 244 — 252, 256 — 261. K. Menzel Gesch. d. Deutschen I. 246 — 257. Luden's Gesch. d. deutschen Bolkes II. S. 177 n. s. Allg. Weltgesch. LXXXI. S. 235.

# 196.

Profecturus itaque per Marcianas silvas, viasque junctas Istri fluminis ripis, inter subita vehementer incertus id verebatur. ne contemtus, ut comitantibus paucis, multitulinem offenderet repugnantem. Quod ne fieret, consilio soletti praevidit, et agminibus distributis, per itinera Italiae nota quosdam properaturos cum Jovino misit et Jovio: alios per meditercanea Rhaetiarum magistro equitum Nevitae commissos, quo diffusi per varia opinionem numeri praeberent immensi, formidineque cuncta complerent. (Amm. Marcell. l. XXI. c. 8.) Quibus ita, ut videbatur, apte dispositis porrectius iter pergebat, cumque ad locum venisset, unde navigari posse didicit flumen, lembis ascensis, quos opportune fors dederat plurimos, per alveum, quantum fieri potuit, ferebatur occulte. (Idem 1. c. c. 9.) Adulta jam aestate, compositis barbarorum trans Rhenum rebus, cum partim eos bello coegisset modeste se gerere, partim experientia praeteritorum persuasisset, ut pacem. quam bellum, amplecti mallent; velut ad profectionem longam omnem exercitum instruit. Quamque civiles et militares duces oppidis atque limitibus praesecisset, versus Alpes com copiis pergit. Rhaetos ubi venisset, unde fluvius Ister ortus, Nori cos et universam Pannoniam permeat, itidemque Dacas et Thraciae Moesos et Scythas, atque ita semet in pontum Euxinum exonerat, construction navigiis fluvialibus, ipse cum tribus millibus Istrò secundo devectus, viginti millia Sirmiam ilinere terrestri petere jussit. (Zosim. 1. III. c. 10.) - Mamertini gratiarum actio Juliano dicta c. VIII. et IX p. 289. Ammian. Marcell. I. XXI. c. 3, 4 u. 8. Zosim. III. c. 9. Mascov a. a. D. I. p. 264. Tillem. IV. p. 459 — 464. Muratori III. 568 etc.

## 197 a).

Fama — per Hlyrios emnes celebrior fundebatur, Julianum, strata per Gallias multitudine regum et gentium, numerose exercitu et successibus tumidum variis adventare. Que rumore perculsus praefectus praetorio Taurus, ut hostem vitans exterum mature discessit: vectasque mutatione celeri cursus publici, transitis Alpibus Jeliis, codem ictu Florentium itidem praefectum secum abduxit. (Ammian. Marcell. 1. XXI. c. 9.)

# 197 b).

- tota Germanorum natio, revocatis ad animum iis, quae perpessa temporibus illis fuisset, quibus Julianus Caesaris auctoritatem habuerat; simul atque de morte ipsius accepissent, excusso metu, qui animis corum infixus crat et innata genti audacia resumta, pariter universi subjecto imperio Romano loca invadebant. (Zosim. l. IV. c. 9.) Hoc tempore velut per universum orbem Romanum bellicum canentibus buccinis, excitae gentes saevissimae limites sibi proximos persultabant. Gallis Rhaetiasque simul Alamanni populabantur; Sarmatae Pannonias e Quadi; Picti Saxonesque et Scotti et Atacotti Britanos aerumnis vexavere continuis; Austoriani Mauricaeque aliae gentes Africam solito acrius incursabant; Thracias et diripiebant praedatorii globi Gothorum. Persarum rex manus Armeniis injectabat, eos ad suam ditionem ex integro vocare vi nimia properans, sed injuste; cavsando, quod post Joviani excessum, cum quo foedera firmarat el pacem, nihil obstare debebit, quo minus ea recuperaret, quae antes ad majores suos pertinuisse monstrabat. (Amm. Marcellin. l. XXVI. c. 4.)

# 198.

Exercitu, caeterisque necessariis hortantibus, imperii consortem sibi deligeret, ut, si quis casus accideret, uon deesset, qui rebus opem ferret; nec cadem perpeterentur, quae morte Juliani perpessi fuissent: huic admonitioni obtemperat; animoque secum hincinde versato, de cunctis, quos mente conceperat, Valentem fratrem deligit, ratus hunc omnium sibi fidissimum fore. Illum igitur imperii consortem adpellat. (Zusim. l. IV. c. 1.)

#### **199.**

Ammian. Marcell. l. XXVI. c. 5. — visum est Valentiniano, diviso cum fratre imperio, curae quidem illius orientem ad Aegyptum usque, Bithyniamque ac Thraciam, permittere: se vero sortitum Illyrias urbes, in Italiam transire atque urbes in ea sitas unacum transalpinis nationibus et Hispania et insula Britania totaque Africa, juri suo reservare. (Zosim. l. IV. c. 3.) Ammian. Marcell. l. XXVI. c. 5. Chron. Cod. Theod. p. LXXI. Pagi I. p. 508. Tillemont. V. p. 21. — Ueber die Bereinigung der Präfectur Illyricum, Italiam und Africa unter Mamertinus schreibt Aminianus Marcellinus a. a. D.: Orientem — regebat potestate praesecti Sallustius: Italiam vero cum Africa et Illyrico Mamertinus. Diese Bereinigung der beiden Präsecturen unter Einen Präsecten war das Borspiel der spätern Berfügung, vermöge welcher das abendländische Illyrisum, nachdem es von dem morgenländischen getrennt worden, keine eigene Präsectur, selbst nicht dem Namen nach, weiter bil-

dete, sondern zu einer Diöcese der Präfectur Italien geworden ist. Bergleiche den Comentar des Godesron zur 1. 2. Cod. Theod. de Coust. Princip. et Edict. (T. I. p. 8 et 9.)

# 200.

Ammian. Marcellin. l. XXVII. c. 6. Gratianus Valentiniani filius Ambianis Imperator factus. (Hieron. Chron. p. 512.) Imperator autem Valentinianus morbo correptus est, quo vita propemodum excessit. Et quum liberatus esset, congressi proceres aulici, successorem ut designaret imperii, cohortabantur, ne, si quid humanitus ipsi attigisset, detrimentum respublica caperet. Hac oratione permotus Imperator, Gratianum filium, imperatorem, principatusque consortem dixit, juvenem adhuc, nec plenos pubertatis annos ingressum. (Zosim.il. IV.c. 12.) Nach der Angabe des Epitomator Aurelius Bictor ernannte Balentinian seinen Sohn Gratian auf Fürbitte seiner Schwiegermutter und Gattinn zum Augustus: ac demum Gratianum filium, nec dum plane puberem, hortatu socrus et uxoris Augustum creavit (c. 45). — Mascov I. p. 271. Tillemont V. p. 36. Pagi I. p. 514 n. 5. Chron. Cod. Theod. p. LXXXI. Eckhel VIII. p. 157. Idat. Desc. Conss. l. c p. 92.

#### 201.

Diem functus Valentinianus senior XV. Kal. Decemb. in Castello Virgitione. Et levatus est Valentinianus junior Aug. filius Aug. Valentiniani ab exercitu in tribunali die X. Kal. Decemb. in civitate Acimco. (Idacius in Fast. ap. Pagi I. p. 540.) Caeterum extincto Valentiniano, quum legionum tribuni, Merobaudes et Equitius, Valentem et Gratianum viderunt in locis procul remotis degere; quod alter adhuc esset in oriente, alter apud occidentales Gallos a patre relictus fuisset, veriti ne quando usu veniret, ut transistriani barbari rebus principe destitutis irruerent: arcessitum minorem Valentiniani filium, natum ei de conjuge, quae Magnentii prius uxor fuerat, nec procul inde cum matre degentem in regiam purpura vestitum producunt, quum vix quintum aetatis annum ageret. (Zosim. I. IV. c. 19.) — Ammian. Marcellin. l. XXX. c. 10.

# 202.

Dividentibus imperium inter se Gratiano et Valentiniano minore, prout iis videbatur, qui apud eos res moderabantur (nam principes ipsi propter aetatem sui juris non erant). Gratiano quidem Celticae nationes et Hispania tota, cum insula Britannia, adtribuebantur: Valentinianum vero placuit Italiam et Illyrios et totam Africam possidere. (Zosim. l. IV. c. 19.) Pagi I. p. 542. Tillemont V. p. 140 et 707. Chron. Cod. Theod. p. XCVIII.

mit welchem er im Janner des Jahres 27 begrüßt wurde; den größten Gewinn brachte aber das Jahr 23. In diesem Jahre erhielt er de lebenslängliche tribunicische Gewalt, das Recht, neue Relationen im Senate selbst dann zu erstatten, wenn er auch nicht Conful mare; ferner die ebenfalls lebenslängliche proconsularische Gewalt mi ber Bestimmung, daß er auch in den Genate Provinzen eine bobien Macht besite, als die jedesmaligen Statthalter derselben, und daßer. bie Zeichen seines Proconsulates, Schwert und Kriegofleid, innerhall des Pomeriums von Rom behalten dürfe. Wie viel Augustus duch biefe Zugeständnisse gewonnen glaubte, geht am beutlichsten barans hervor, daß er von dem Tage der erhaltenen tribunicischen Gewalt; das ist vom 27. Juni des Jahres 731 nach Erbauung der Stadt Ron (23 J. n. Chr. Geb.), die Jahre seiner Berrschaft gahlte, und auch ba den folgenden Kaisern die Ereignisse nach den Jahren dieser tribunitischen Gewalt bezeichnet werden 2). Die von Augustus erworbene Made haben seine Rachfolger, wie die Geschichte lehret, oft und mit tolle Willführ gemißbraucht, dennoch aber die republikanischen Forme geschont, so, daß man oft geneigt wird, zu glauben, als hatten & durch Beobachtung diefer Formen die alte Zeit nur zu höhnen geback Als zweiten Reformator bes romischen Staatswesens nimmt man gewiße. lich ben R. habrian an b), und zwar auf dem Grunde ber we mir oben Note 174 angeführten Stelle des Epitomators Aurelius Sine Ich habe bereits oben bemerft, daß uns zur Bestätigung da vilmfassenden Worte des genannten Epitomators entscheidende Bewit un geln. Wenn wir jedoch das Eigenthümliche in dem Charafter Sabimi, seine Eifersucht, seine hohe Meinung von den eigenen Borzügen um ich Mißtrauen erwägen, so werden wir nicht verkennen, daß habrian bi seinen Einrichtungen, von welchen ich einige schon oben Rote 174 anführte, bei seiner mesentlichen durch das Edictum perpetuum für Im und die Provinzen begründeten Justig-Reform, dann bei seinen Berst gungen in Italien und in den Provinzen eine unumschränkte Derricht ubte, und zwar um so leichter, ba er auf seinen Reisen nur auf die Bas thung mit den kaiserlichen Begleitern beschränft mar. Daß unter ba Coldaten Raisern, welche seit Comodus gefolgt waren, alle hoffnun geschwunden, don veralteten republikanischen Formen eine Birklitte ju verschaffen, zeigt die wiederhohlte Weigerung des Senates, ju Raiser-Wahl zu schreiten, zu welcher er nach dem Tode. Aurelian durch das heer aufgefordert wurde c), dann der schmeichelnde Zurn,

1

a) D. Höd a. a. D. S. 318 — 343.

b) Onupbr. Panvinii Imp. Rom. c. 23 im Thes. Antiq. von Graevius T. I. p. 540. Guther, I. c. p. 401 — 404.

exercitus, qui creare imperatorem raptim solebat, ad senatur literas misit. — petens ut ex ordine suo principem legerent Verum senatus sciens, lectos a se principes militibus not placere, rem ad milites retulit. Dumque id sacpius sit, sextus peractus est mensis. (Vopisc. in Tacito Imp. p. 227.)

Jam totiens, Auguste, licet Campbua cruore
Hostili post bella madeus, artissima toto
Cerpora susa solo, submersas amne repleto
Victrix mirctur turbas, aciemque serocem.
Plarima conabor Phoebeo carmine gaudeus
Margensis memorare boni coelestia facta,
Introitus et bella loqui perculsa ruinis
Queis devicta jacet gens duro Marte caduca.
Testis magnerum vicina Bononia praesens
Sit voti compos excisaque agmina cernens
Det juga captivis et ducat caetera praedas.
(Optatianus panegyr. c. 22 bei Mascov I. p. 228.)

Ueber die Lage von Campona Pauly in der Real-Encystop. der Alterth. 11. 113. Nach Mannert III. 664 das heutige Städtchen St. Andrea.

#### 207.

Si quis Barbaris scelerata factione facultatem depraedationis in Romanos dederit, vel si quis alio modo factum et viserit, vivus amburatur, Dat IV. Kal. Mai Severo et Rafino Coss. (l. 1. Cod. Theod. de re militari.)

# 208.

Chronolog. Cod. Theod. p. XXX. Eutrop. X. c. 4. Die Taisfalen waren ein Nebenvolk der Gothen, dazumal in der Nachbarschaft. der Theißmündung. (Zeuß S. 433 u. s. f.)

#### **209**.

Januario et Justo Coss. Constantinus Pius Danubium pluries trajecit, ponte lapideo in eumdem fluvium strato. (Chron. Paschalo sive Alexandrinum. S. S. Hist. Byz. IV. p. 226 [284]. Theophan. ibidem VI. p. 17 [22] Cedren. VIII. p. 233 [295]. Bergleiche Eckbel D. N. VIII. p. 85 — 87.

## 210.

— adversum Gothos bellum suscepit et implorantibus Sarmatis auxilium tulit. Ita per Constantinum Caesarem centum prope millia same et frigore exstincta sunt. Tunc et obsides accepit, inter quos et Ariarici Regis silium. Sic cum his pace sirmata in Sarmatas versus est, qui dubiae sidei probantur. (Anon. Vales. p. 301 et 302.) Zonaras III. p. 6. I. XIII. c. 2. p. 5 [6]. Romani Gothos in Sarmatarum regione vicerunt. (Hicron. Chron. p. 497.) — Pagi I.

revocatus, - testamentum concredit; cui mandat ut nulli alii, quam filio suo Constantio, quem Orienti praesecerat, illud in manu daret. (Socratis H. E. l. 1. c. 26.). Presbyter iste testamenten et mandata, quae ab Imperatore jam mortuo acceperat, Constastio Imperatoris filio, desert. Ille, ut intellexerat, hoc ipsum in testamento scriptum esse, quod sibi erat maxime in optatis (testamente enim partium Imperii ad Orientem spectantium haeres institutu fuit) presbyterum in magno honore habuit, multum illi tribaen coepit libertatis: libere et audacter in regiam ingredi jubet. Que quidem libertas illi ab Imperatore concessa, tum ad uxoris Imperatoris, tum ad eunuchorum ejus familiaritatem aditum cito patefect (Socratis. H. E. 1. II. c. 2.) Bon bemfelben arianischen Prieste erzählt auch Sozomen (H. E. l. III. c. 1.): — erat quoque Constantio Imperatori percharas, proptèrea, quod ei patris testamentam salvem tradiderat. - Conscripto testamento tribus liberis Constantise, Constantio, et Constanti reliquit Imperium. — Testamentum ven Ariano cuidam sacerdoti a Constantia sorore malitiose subinducto mandans, ne cuiquam alteri, quam Constantio orientalium partim Imperatori exhiberet, consignavit. — Presbyter traditis Constantio testamenti tabulis, magnam in Imperatoris palatio familiaritatem et auctoritatem est assecutus. (Thephanis Chron. L.c. p. 19 [28]).

## 179.

Creditum fuit, Constantinum a fratribus suis exhibite lethic veneno extinctum esse, ideoque cum sua manu scriptis litteris mandasse filio, ut a patruis sibi caveret, eosque ul cisceretur. Visun autem fuit absurdum, patruos istos simul universos velle occidere; ideoque decretum est, rem caute agendam. (Cedrenus l. c. p. 235. Edit Venet. p. 337. Edit. Paris.)

#### 180.

Zosim, I. II. c. 40. Caesar autem Dalmatius statim post magni Constantiui obitum, non imperante quidem, at non prohibent caedem Constantio, a militibus est interemptus. (Theophanes p. 23. Edit. Venet. p. 29. Edit Paris.) Tillemont. IV. p. 664 gegat Pagi I. p. 435, welcher die Blutscenen in die Zeit vor dem 11. Eept. 337 sest.

# 181.

Juniore Dalmatio militum tumultu sublato, Gallo et Juliane Constantii magni Constantini fratris liberis, par interitus intentabatur, ni Gallum morbus, Julianum vero infantiae tenerior actas, octensie enim erat solummodo, servasset. (Theophanes I. c. p. 23. Edit. Venet, pag. 29. Edit. Paris.) Socrates H. E. I. III. c. 1.

kann nicht verkannt werben, daß, wenn man auch das Italien, in welches ein Theil der flüchtigen Herren Sarmaten aufgenommen wurde, für den von Jordan bezeichneten Theil Pannoniens halten will, die Ansiedlung jeden Falles nur in einem kleinen Theile des heutigen Innerösterreich's erfolgt wäre, dagegen von einer Ansiedlung in Pannonien und Norikum burchaus keine Rede ist. Die Annahme, daß die Sarmaten und Slaven ein und dasselbe Bolk sepen, hat in neuerer Zeit einen gewichtigen Verfechter an H. Schafarik verloren, (Slawische Alterthümer 1. 368 u. f.) obschon auch er seinen Widerspruch gefunden hat. (Die Slawen in den ältesten Zeiten bis Samo 623 von Moman St. Kaulfuß Berlin 1842 S. 24 u. f.) Allein ba Schafarik die Sarmaten-Limiganten für ein ursprünglich slawisches, von den Sarsmaten unterworfenes, und deßhalb nach diesen, bloß mit dem unterscheis denden Beiworte limigantes (d. i. servi, Unterworfene) benanntes Volk hält (a. a. D. S. 344), so könnte doch noch immer behauptet werden, daß durch die Aufnahme der Sarmaten-Limiganten in einen Theil Innerösterr., nämlich in das an Steiermark und Kärnten gränzende Krain, in der Wirklichkeit nur Slawen aufgenommen worden seyen. Denn die Sarmaten Limiganten, d. i., nach Schafarik, die von den Sarmaten unterworfenen Slawen, haben sich nicht gegen ihre Unterdruder, die freien Garmaten, emport, sondern in dem Bolte ber Sarmaten-Limiganten selbst haben Herren und Sclaven unter fich gestritten, und biese jene ausgetrieben. Die Ausgetriebenen maren eben so gut Limiganten, wie die Zuruckgebliebenen, und erft in der Folge wurden die Ausgetriebenen Herren, nach Hieronimus, Arcaraganten Jeben Falles wurde man, meines Erachtens, zu weit geben, wenn man die ganze Thatsache, daß nämlich Constantin 300,000, ober doch eine große Zahl Sarmaten in sein Reich genommen habe, für unwahr erklären wollte. Die Quellenstellen lauten hierüber zu klar und zu bestimmt. Die Aufnahme zahlreicher Barbaren-Haufen in das römissche Reich ist eine in der römischen Kaisergeschichte sehr oft wiederkehrende Erscheinung, und da nicht die ganze Volksmasse, sondern nur ein Theil, und zwar, wie es scheint, nur die Wassenunfähigen, in Schthien, (östlichstem Mössen), in Thracien, Macedonien und Italien aufgenommen wurde, die Waffenfähigen aber in das Heer untergetheilt worden sind, so war auch für die Sicherheit der Reichsgränze von den Aufgenommenen nichts zu befürchten.

## 212.

Interea Sapores impunitatem nactus orientem vastat, et magna praeda parta multisque captis domum revertitur. Sic imperator curis hostilibus utrinque circumventus Gallum — nomine Caesaris dignatum — in Orientem delegat. (Zonaras III. p. 14. 1. XIII. e. 9. p. 15 [28]) Quum igitur in his occupatus esset Constantius, Persae, qui Saporem habebant regem, Mesopotamiam infestis grassationibus et vastatis omnibus ad Nisibin sitis, urbem ipsam totis viribus obsidebant. (Zosimus 1. III. c. 8.)

et Vetranio apud Sirmium Kal. Martiis eo anno et Nepotianus Romae III. Non. Jun. (Idat. Desc. Cons. ap. Roncali p. 89.). Post Constantis necem Magnentio Italiam, Africam, Gallias obtinente etiam Illyricum res novas babuit. Vetranione ad imperium consensu militum electo: quem grandaevum jam et cunctis amabilen diuturnitate et felicitate militiae, ad tuendum Illyricum principem creaverunt: virum probum et morum veterum ac jucundae civilitatis, sed omnium liberalium artium expertem, adeo, ut ne elementa quidem prima literarum nisi grandaevus et jam Imperator acceperit. (Eutrop. X. c. 6.) Vetranio literarum prorsus expera et ingenio stolidior, ideircoque agresti vecordia pessimus, quun per Illyrios peditum magisterio milites curaret . dominationem, ortus Moesiae superioris locis squalidioribus, improbe occupaverat. (Aurel. Victor in Caes. c. 41.) Magnentio imperium adepto et jam iu potestate transalpinas nationes et ipsam Italian babenté, Vetranio, dux exèrcituum in Pannoniia, audite. Magnentium ad imperium evectum esse: incensus eadem libidine, warum legionum suffragio dictus est imperator et ad Mursum, quet 'est oppidum Pannoniae, substitit. (Zosim. II. c. 43.) Vetrania, magister militum, imperium in Pannonia apud Mursiam Corripcit. (Epit. Aurel. Vict. c. 41.) Vetranio Mursae, Nepotianus Bunse Imperatores facti. (Hieron. Chron. p. 504.) Tillemout. IV p. 360 — 362 Murat, i. c. III. 475. Chronol. Cod. Theod. L. ILIX.

## 185.

Magnentii mota, et caede Constantis, Tyranno haud cesarrat, sed et spec tyrannidem alibi occuparat: etsi et per litteras se tyranno resistere profitebatur, ipsumque Constantium ad illum propere opprimendum vocabat. Vetranio igitur et Magnen tros certis conditionibus reconciliati ambo communiter legatos ad Constantium mittunt, petentes, ut armis positis principem honoren obtineret. (Zonaras l. III. p. 14. l. XIII. c. 7. p. 12 [15]). Magnentius omnem operam et studium adhibebat, ut amicitiam Vetanionis impetraret et eo socio susceptum adversus Constantium bellan conficeret. (Zosim. l. II. c. 44.)

# 186.

Constantius Augustus Gallum patruelem consortem Imperii Caesarem renuntiavit, dato illi Constantii cognomine, Idibas Martiis, ac, Antiochiam in Orientem misit, Persis tum ingruentibus. (Chron. Paschale I. c. p. 233. Edit. Venet. p. 292. Edit. Paris.) Levatus est Constantius Caesar Idib. Mart. (Idat. Fast. I. c. p. 19.) Aurel. Vict. Caes. c. 42. Hekhel VIII. p. 115 124. Zonaras III. p. 14. I. XIII. c. 8. p. 13 (16). Sieh unten Rote 212.

Principis congruedat. Höchst wahrscheinlich wurde die Besestigung der Rheingränze im Jahre 367 begonnen, und bis zum Jahre 368 oder 369 vollendet, und in dem letteren Jahre mit den Versuchen angefangen, auch auf fremdem Boden Römer-Schanzen aufzuwerfen.

## 217.

mus. Filimer rex Gothorum et Gundarici magni filius, post egressum Scanziae insulae jam quinto loco tenens principatum Getarum, qui et terras Scythicas cum sua gente introisset, sicut a nobis dictum est, reperit in populo suo quasdam magas mulieres, quas patrio sermone Aliorumnas is ipse cognominat, easque habens suspectas de medio sui proturbat, longeque ab exercitu suo fugatas in solitudinem coegit terrae. Quas spiritus immundi per eremum vagantes dum vidissent, et earum se complexibus in coitu miscuissent, genus hoc ferocissimum edidere. (Jordancs de reb. get. c. 24.)

#### 218.

— natio quaedam harbara transistrianas gentes Scythicas est adorta: prius illa quidem incognita, sed quae subito tum temporis emersit. Eos adpellabant Hunnos O'v'yyso sive adeo regii Scythae nuncupandi sunt, sive quos ait Herodotus Istri adcolas esse, homines fimos et imbelles; sive denique in Europam ex Asia trajecere. (Zosim. l. IV. c. 20.)

#### 219.

(Hunnorum) natio saeva, ut Priscus historicus refert, in Moeotide palude ulteriorem ripam insedit, venatione tantum, nec alio labore experta, nisi quod postquam crevisset in populos, fraudibus et rapinis vicinam gentem conturbavit. Hujus ergo (ut assolent) venutores, dum in ulteriori Mocotidis ripa venationes inquirunt, animadvertunt, quomodo ex improviso cerva se illis obtulit, ingressaque palude nunc progrediena, nunc subsistens, indicem se viae tribuit. Quam sequuti venatores, paludem Mocotidem, quam imperviam ut pelagus existimabant, pedibus transiere. Mox quoque ut Scythica terra ignotis apparuit, cerva disparuit. (Jordanes l. C. c. 24.) — Gothi, qui trans Istrum fluvium ante habitabant, et aliin imperabant Barbaria, ab Hunnis inde exacti, in fines Romanorum venere. Hunnorum gens Thracibus et Gothis, qui ad Istrum accolant, aute hoc tempus sacrat omnino incegnita. Hique omues minime intelligebant, se viciua inter se loca incolere, propterea quod lacus maximus inter eos interjectus erat: sed singuli terram, quae lacum attingebat, extremam oram faisse illius partis orbis, in qua insi inhabitabant, et nibil deinceps esse praeter mare et aquam

Chron. Cod. Theod. p. LIII. Tillemont IV. p. 894 — 400. Muratori III. p. 511 — 519. Der Hinrichtungsort wird verschieden augegeben. Ammian. Marcellin sagt unbestimmt ad Istriam duxit prope oppidum Polam, ubi quondam peremtum Constantini silium Crispum. Das Chron. paschale, Sofrates, Sozomen und Cedrenus reden von einer Insel. Der erste nennt sie Iso, der zweite Flavone, der dritte Pladone, der vierte Thalamone. Es hat daher schon Tillemont aus eine Insel gerathen, welche in der Nähe von Pola gelegen und Flanona geheißen haben musse.

### 193.

— percussores centra illum (Gallum) mittit (Constantius) a suis in citatus, cujus rei quum poenituisset, per alios caeden ejus averti jubet. Iis Galli inimici, ac potius Eusebius Eunuchus, qui praepositi magistratum curabat, bomo apud Constantium gratiusus, persuasit, ne Galli percussoribus poenitentiam Imperatoris primindicarent, quam hominem caesum esse cognovissent. Sic ille intertectus est. (Zonaras l. III. p. 17. l. XIII. c. 9. p. 15. [19]).

## 194.

Ammian. Marcell. l. XV. c. 8. Chronolog. Cod. Theol, LV. His Couss. (Arbitione et Lolliano) levatus est Julianus Caese de VIII. Idus Novembris. (Idat. Desc. Cons. l. c. p. 90.) Set Custantius Imperator eum jam Caesarem cum paucis omnino milita in Gallias ablegavit, ut inde suspicio nasceretur, Julianum non deletum esse Imperii collegam, sed ad dissimulandas insidias babia Caesareo ornatum esse, ut paribus tanto belle copiis non instructus a hostibus caederetur. (Zonaras III. p. 18. I. XIII. c. 10. p. 16 [20].) Roch nach ber Ankunft Julians suchte man am Hofe die Erhebung besselben jum Cafar ju hintertreiben: Julianum patruclem, haud ita duden ab Achaico tractu accitum, etiam tum palliatum, in societatem imperii asciscere cogitabat. Id ubi urgente malorum impendentium meb confessus est proximis, succumberé tot necessitatibus tamque crebris waum se, quod nunquam fecerat, aperte demonstrans: illi in assestationem nimiam eruditi, infatuabant hominem, nihil esse ita asperum dictitantes, quod praepotens ejus virtus fortusaque tam vicina sideribus non superaret ex more. Addebantque. noxarum conscientia stimulante complures, deinceps caveri debere Caesaris nomen, replicantes gesta sub Gallo. (Am. Marcell. XV. c. 8.)

#### 195.

A quo medicis copiis apud Argentoratum Galliae urbem, ingentes Alemanorum copiae extinctae rex nobilissimus captus, Galliae restitutae. Multa postea per eundem Julianum egregie adversum barbaros gesta sunt: submotique ultra Rhenum Germani et finibus suis Romanum imperium restitutum (Eutrop, X. c. 7.) — Die

Jam totiens, Auguste, licet Campbua cruore
Hostili post bella madens, artissima toto
Corpora fusa solo, submersas amue repleto
Victrix miretur turbas, aciemque ferocem.
Plurima conabor Phoebeo carmine gaudens
Margensis memorare boni coelestia facta,
Introitus et bella loqui perculsa ruinis
Queis devicta jacet gens duro Marte caduca.
Testis meguorum vicina Bononia praesens
Sit voti compos excisaque agmina cernens
Det juga captivis et ducat caetera praedas.
(Optatianus panegyr. c. 22 bei Mascov I. p. 228.)

Ueber die Lage von Campona Pauly in der Real-Encystop. der Alterth. 11. 113. Nach Mannert III. 664 das heutige Städtchen St. Andrea.

## 207.

Si quis Barbaris scelerata factione facultatem depraedationis in Romanos dederit, vel si quis alio modo factum et viserit, vivus amburatur, Dat IV. Kal. Mai Severo et Rafino Coss. (l. 1. Cod. Theod. de re militari.)

# 208.

Chronolog. Cod. Theod, p. XXX. Eutrop. X. c. 4. Die Taifalen waren ein Nebenvolk der Gothen, dazumal in der Nachbarschaft der Theismundung. (Zeuß S. 433 u. s. f.)

### 209.

Januario et Justo Coss. Constantinus Pius Danubium pluries trajecit, ponte lapideo in cumdem fluvium strato. (Chron. Paschale sive Alexandrinum. S. S. Hist. Byz. IV. p. 226 [284]. Theophan. ibidem VI. p. 17 [22] Cedren. VIII. p. 233 [295]. Bergleiche Eckhel D. N. VIII. p. 85 — 87.

#### 210.

— adversum Gothos bellum suscepit et implorantibus Sarmatis auxilium tulit. Ita per Constantinum Caesarem centum prope millia same et frigore exstincta sunt. Tunc et obsides accepit, inter quos et Ariarici Regis silium. Sie cum his pace sirmata in Sarmatas versus est, qui dubiae sidei probantur. (Anon. Vales. p. 301 et 302.) Zonaras III. p. 6. l. XIII. c. 2. p. 5 [6]. Romani Gothos in Sarmatarum regione vicerunt. (Hieron. Chron. p. 497.) — Pagi I.

p. 426. n. VIII. Chron. Cod. Theod. p. XXXII. Jordan. Orig. Slav. p. 30 n. 670 p. 33. Eckhel VIII. p. 76, 90 — 107. Manjo S. 302. Tillemont IV. 248 — 250. Muratori III. p. 395.

## 211.

- servi Sarmatarum adversum omnes dominos rebellarunt; quos pulsos Constantinus libenter excepit et amplius trecenta millia hominum mixtae aetatis et sexus per Thraciam, Scythiam, Mucedoniam, Italiamque divisit. (Anon. Vales. p. 302.) Sauromatas vero Deus ipse Imperatoris pedibus substravit: quos barbara superbia elatos hoc modo fregit et compressit. Cum a Scythis Sauromatae invaderentur servosque suos cogerentur armare, ut corum vim et impetum repellerent: postquam penen servos victoria constitissel, ii jam eadem arma, quibus contra hostem usi sunt, in dominos convertunt, omnesque sais sedibas et domicilis deturbant, at domini salutis portum praeter Constantinum reperiebant nullum. Is cum solitus esset, salutem dare miseris, omnibus in Romanam regionem receptis, quos idoneos reperiebat, in suorum militum ordines referebat; reliquis vero ad necessarios vitae usus agros ad colendum dividebat. (Eusebii vita Const. l. 4. c. 6.) His Consulibus (Optato et Paulino) Sarmatae servi universa gens dominos suos in Ramaniam expulerant. (Idatii Descriptio Consulum ad 334 II. p. 88.) Sarmatae Limigantes dominos suos, qui nunc Arcaragantes vocantur, facta manu, in Romanorum solum expulerunt. (Hieron. Chron. ad 337 I. p. 497.) Der Auswanderung zu den Bictofalen erwähnet Ammianus Marcellinus 1. XVII. c. 12: — conjuratio claudestina servos armavit in facinus. Atque ut barbaris esse omne jus in viribus assuevit, vicerunt dominos ferocia pares, sed numero praeminentes. Qui, confundente meta consilia, ad Victobatos discretos longius consugerunt. — Chronologia Cod. Theod. p. XXXV. Pagi l. c. I. p. 430 N. V. Tillemont IV. p. 257. Muratori III. 405. — Jordan hält die Sarmaten, welche zwischen bem Don und der Wolge saßen, und seit ihrer Wanderung in das dacische Uferland, weil sie an der romischen Reichsgränze (limes) saßen, Sarmatae Limigantes genannt worden seyn sollen, (Orig. Slav. c. X. u. 7.) für die Stammväter der Glaven (Orig. Slov. c. XI.), und ba er im eigentlichen Italien keine Spuren der flavischen Sprache findet, so glaubt er, daß unter dem Italien, in welches durch R. Constantin die fluchtigen Herren = Sarmaten aufgenommen wurden, derjenige Theil von Pannonien zu verstehen sem, welcher vom Dranberge bis zu den südlichen julischen Alpen reichte, und zur Zeit Constantin 1. zu Italien gerechnet wurde. Auf dem Grunde dieser Annahme wurde dann weiter geschlossen, daß die von Constantin I. aufgenommenen Sarmaten als die ersten inners österreichischen Slaven anzusehen senen. (Linhart Geschichte von Mrain 1. 411, 383. Beiträge zur lösung ber Preisfrage G. f. f. Hoheit des Erzh. Johann I. 3, 4.) Diese Hopothese hat bald Wider, spruch gefunden, (Steiermärk. Zeitschrift VII. S. 34 u. f.) und es

kann nicht verkannt werben, daß, wenn man auch das Italien, in welches ein Theil der flüchtigen Herren-Sarmaten aufgenommen wurde, für den von Jordan bezeichneten Theil Pannoniens halten will, die Ansiedlung jeden Falles nur in einem kleinen Theile des heutigen Innerösterreich's erfolgt wäre, dagegen von einer Ansiedlung in Pannonien und Norikum durchaus keine Rede ist. Die Annahme, daß die Sarmaten und Slaven ein und dasselbe Bolk seinen, hat in neuerer Zeit einen gewichtigen Berfechter an H. Schafarik verloren, (Slawische Alterthümer 1. 368 u. f.) obschon auch er seinen Widerspruch gefunden hat. (Die Slawen in den ältesten Zeiten die Samo 623 von Roman St. Kaulfuß Berlin 1842 S. 24 u. f.) Allein da Schafarik die Sarmaten-Limiganten für ein ursprünglich slawisches, von den Sarmaten unterworsenes, und deßhalb nach diesen, bloß mit dem unterscheisdenden Beiworte limigantes (d. i. servi, Unterworsene) benanntes Bolk hält (a. a. D. S. 344), so könnte doch noch immer behauptet werden, daß durch die Aussanden der Sarmaten-Limiganten in einen Theil Innerösterr., nämlich in das an Steiermark und Kärnten gränzende Krain, in der Wirklichkeit nur Slawen ausgenommen worden seyen. Denn die Sarmaten-Limiganten, d. i., nach Schafarik, die von den Sarmaten unterworsenen Slawen, haben sich nicht gegen ihre Untersdrücker, die freien Sarmaten, empört, sondern in dem Bolke der Sarmaten-Limiganten, engetrieben. Die Ausgetriebenen waren eben so gut Limiganten, wie die Zurückgebliebenen, und erst in der Folge wurden die Ausgetriebenen Herren, nach Hieronimus, Arcaraganten genannt. Jeden Falles würde man, meines Erachtens, zu weit gehen, wenn man die ganze Thatsache, daß nämlich Constantin 300,000, oder daß die Sarmaten und Slaven ein und dasselbe Bolk sepen, hat in genannt. Jeden Falles würde man, meines Erachtens, zu weit gehen, wenn man die ganze Thatsache, daß nämlich Constantin 3(00,0(0)), oder boch eine große Zahl Sarmaten in sein Reich genommen habe, für unwahr erklären wollte. Die Quellenstellen lauten hierüber zu klar und zu bestimmt. Die Aufnahme zahlreicher Barbaren-Hausen in das römissche Reich ist eine in der römischen Kaisergeschichte sehr oft wiederkehrende Erscheinung, und da nicht die ganze Bolksmasse, sondern nur ein Theil, und zwar, wie es scheint, nur die Wassenunfähigen, in Schthien, (östelichstem Wössen), in Thracien, Macedonien und Italien ausgenommen wurde, die Wassensähigen aber in das Heer untergetheilt worden sind, so war auch für die Sicherheit der Reichsgränze von den Ausgenommenen nichts zu besürchten. nichts zu befürchten.

#### 212.

Interea Sapores impunitatem nactus orientem vastat, et magna praeda parta multisque captis domum revertitur. Sic imperator curis hostilibus utrinque circumventus Gallum — nomine Caesaris dignatum — in Orientem delegat. (Zonaras III. p. 14. l. XIII. c. 9. p. 15 [28]) Quum igitur in his occupatus esset Constantius, Persae, qui Saporem habebant regem, Mesopotamiam infestis grassationibus et vastatis omnibus ad Nisibin sitis, urbem ipsam totis viribus obsidebant. (Zosimus l. III. c. 8.)

Capiens — augustissima omnium sede morari diutius Imperator — assiduis nuntiis terrebatur et certis, indicantibus, Suevos Raetias incursare, Quadosque Valeriam et Sarmatas, latrociuandi peritissimum genus, superiorem Moesiam et secundam populari Pannoniam, quibus percitus, tricessimo postquam ingressus est die, IV. Kalend, Junias ab urbe profectus, (Ammian. Marcell. XVI. c. 10.) 21m 24. Juni befand er sich bereits in Mailand. (Chronol. Cod. Theod. p. LVI.)

# 214.

R. Constantius sagt von sich selbst bei Ammian a. a. D. XVII. e. 13: communitis aditibus Raeticis, tutelaque pervigili Galliarum securitate fundata, terrore multo relicto post terga, venimus in Pannonias. In der oben Note 213 angeführten Stelle fährt Ammian Marcellinus fort: per Tridentum iter in Illyricum sestinavit. Das Constantius nicht sogleich über Trident nach Illyricum abgegangen sep, was man nach Ammian's Wortstellung fast glauben könnte, zeigen die die zum 18 Dezember in Mailand gegebenen Gesete. (Chron. Cod. Theod. p. I.VII.) Constantius nahm den Weg offenbar über Feltre, Opitergium, Comordia und Aquileja.

## 215.

Italia tota cum Illyrico, extra omne positum erat periculum, propterea, quod trans Istrum habitantes barbari prae metu, ne per Galliam profectus Caesar, Istrum transjiceret, et ipsos adoriretur. (Zosimus l. III. c. S.)

# 216.

Nach der Chronologia Cod. Theod. p. 1.XXXVIII begann der Bau der Schanzen und Castelle am Rhein erst im Jahre 369. Allein Ammianus Marcellinus zeigt durch den Anfang des 2. Kapitels des 28. Buches selbst an, daß die Besessigungen während der vordergegangenen Ereignisse erfolgten: At Valentinianus, magna animo concipiens et utilia, Rhenum amnom a Ractiarum exordio adusque fretalem Oceanum magnis molidus communiedat, castra extollens altius et castella, turresque assiduas per habiles locos et opportunos, qua Galliarum extenditur longitudo: nonnunquam etiam ultra sumen aedisciis positis kubradons hardaros sines. Die Festungswerte müssen vor dem Jahre 369 vollendet worden senn, da Ammianus Marcellinus bald nach obiger Stelle, somit im Ansange des zweiten Kapitels, mit welchem er in die Erzählung der Begebenheiten des Jahres 369 einsleitet, sortsährt: talidus laetus exultansque, pro anni et temporis utatu dilapsos conducens, reipublicae curam habuit, ut ossicio

# 3meite Periade.

Principis congruebat. Höchst wahrscheinlich wurde die Besestigung Rheingränze im Jahre 367 begonnen, und bis zum Jahre 368 1 369 vollendet, und in dem letteren Jahre mit den Versuchen angefang auch auf fremdem Boden Kömer. Schanzen aufzuwerfen.

## 217.

mus. Filimer rex Gothorum et Gundarici magni filius, post egi sum Scanziae insulae jam quinto loco tenens principatum Getar qui et terras Scythicas cum sua gente introisset, sicut a nobis tum est, reperit in populo suo quasdam magas mulieres, quas pa sermone Aliorumnas is ipse cognominat, easque habens sust tas de medio sui proturbat, longeque ab exercitu suo fugata solitudinem coegit terrae. Quas spiritus immundi per eremum gantes dum vidissent, et earum se complexibus in coitu misc sent, genus hoc ferocissimum edidere. (Jordanes de reb. c. 24.)

#### 218.

— natio quaedam harbara transistrianas gentes Scythicas adorta: prius illa quidem incognita, sed quae subito tum temp emersit. Eos adpellabant Hunnos O'v'yyeo sive adeo re Scythae nuncupandi sunt, sive quos ait Herodotus Istri adcolas en homines fimos et imbelles; sive denique in Europam ex Asia trajec (Zosim. l. IV. c. 20.)

## 219.

(Hunnorum) natio saeva, ut Priscus historicus refert, Mocotide palude ulteriorem ripam insedit, venatione tantum, alio labore experta, nisi quod postquam crevisset in populos, fr dibus et rapinis vicinam gentem conturbavit. Hujus ergo (ut as lent) venatores, dum in ulteriori Mocotidis ripa venationes inc runt, animadvertunt, quomodo ex improviso cerva se illis obtu ingressaque palude nunc progrediena, nunc subsistens, indicem Quam sequuti venatores, paludem Moestidem, qu imperviam ut pelagus existimabant, pedibus transiere. ut Scythica terra ignotis apparuit, cerva disparuit. (Jordanes l c. 24.) — Gothi, qui trans Istrum fluvium ante habitabant, et a imperabant Barbaris, ab Huunis inde exacti, in fines Romanor venere. Hunnorum gens Thracibus et Gothis, qui ad Istrum ac ient, aute hoc tempus fuerat omnino incegnita. minime intelligebant, se vicina inter se loca incolere, propte quod lacus maximus inter eos interjectus erat: ned ninguli terra quae lacum attingebat, extremam oram faisse illius partis orbis, qua ipai inhabitabant, et nihil deincepa ease præter mare et aqu

p. 426. n. VIII. Chron. Cod. Theod. p. XXXII. Jordan. Orig. Slar. p. 30 n. 670 p. 33. Eckhel VIII. p. 76, 90 — 107. Manso S. 302. Tillemont IV. 248 — 250. Muratori III. p. 395.

## 211.

— servi Sarmatarum adversum omnes dominos rebellarun; quos pulsos Constantinus libenter excepit et amplius trecenta milla hominum mixtae aetatis et sexus per Thraciam, Scythiam, Macedniam, Italianque divisit. (Anon. Vales. p. 302.) Sauromata vero Deus ipse Imperatoris pedibus substravit: quos barbara seperbia elatos hoc modo fregit et compressit. Cum a Scythis Sauronatae invaderentur servosque suos cogerentur armare, ut eorum vim et impetum repellerent: postquam penes servos victoria constitism, ii jam eadem arma, quibus contra hostem usi sunt, in domines convertunt, omnesque suis sedibus et domiciliis deturbant, at demini salutis portum praeter Constantinum reperiebant nullum. Is cun solitus esset, salutem dare miseris, omnibus in Romanam regionen receptis, quos idoneos reperiebat, in suorum militum ordines referebat; reliquis vero ad necessarios vitae usus agros ad celesdes dividebat. (Eusebii vita Const. l. 4. c. 6.) His Consulibus (1);tato et Paulino) Sarmatae servi universa gens dominos suos in Rominiam expulerant. (Idatii Descriptio Consulum ad 334 II. p. 88.) Sarmatae Limigantes dominos suos, qui nunc Arcaragates vocantur, facta manu, in Romanorum solum expulerunt. (fliere. Chron. ad 337 I. p. 497.) Der Auswanderung zu den Bictofalen erwähnet Ammianus Marcellinus 1. XVII. c. 12: — conjuratio cludestina servos armavit in facinus. Atque ut barbaris esse omne jus in viribus assuevit, vicerunt dominos ferocia pares, sed numero praeminentes. Qui, confundente metu consilia, ad Victobatos discretos longius consugerunt. — Chronologia Cod. Theod. p. XXXV. Pagi I. c. I. p. 430 N. V. Tillemont IV. p. 257. Muratori III. 405. — Jordan hält die Sarmaten, welche zwischen bem Don und der Wolge saßen, und seit ihrer Wanderung in das dacische Uferland, weil sie an der römischen Reichsgränze (limes) saßen, Sarmalee Limigantes genannt worden seyn sollen, (Orig. Slav. c. X. n. 7.) für die Stammväter der Slaven (Orig. Slov. c. XI.), und da er in eigentlichen Italien keine Spuren der flavischen Sprache findet, so glaubt er, daß unter dem Italien, in welches durch R. Constantin die flüchtigen Herren = Sarmaten aufgenommen wurden, derjenige Theil von Pannonien zu verstehen sen, welcher vom Dranberge bis zu den südlichen julischen Alpen reichte, und zur Zeit Constantin 1. zu Italien gerechnet wurde. Auf dem Grunde dieser Annahme wurde dann weiter geschlossen, das die von Constantin I. aufgenommenen Sarmaten als die ersten inner (Linhart Geschichte von österreichischen Slaven anzusehen senen. Mrain 1. 411, 383. Beiträge zur Lösung der Preisfrage C. f. f. Hoheit des Erzh. Johann 1. 3, 4.) Diese Hypothese hat bald Wider, spruch gefunden, (Steiermärk. Zeitschrift VII. S. 34 u. f.) und ci

— cruditis adulatoribus in majus sortunam Principis extollentibus: quod ex ultimis tot tirocinia trahens ei nec opinanti offerret, ut collatis in unum suis et alienigenis viribus invictum haberet exercitum et pro militari supplemento, quod provinciatim annum pendebatur, thesauris accederet auri cumulus magnus. (Ammian. Marcell. l. XXXI. c. 4.)

## . 226.

Scytharum audaciores et elatiores transitum sibi vi aperire constituerunt, sed vi repulsi deleti sunt. At illi, qui eam Scytharum exercitus partem a reliquo separatam confecerunt, magistratu privati sunt et capitis periculum adierunt. — Qui autem apud Imperatorem primas partes gratiae occupabant et plurimum apud ipsum valebant, cos irridebant, tamquam homines militares, et bello quidem aptos, sed prorsus rerum civilium rudes et imperitos esse dicebant. (Eunap. p. 13 et 14. [19].)

### 227.

Ammian. Marcellin. I. XXXI. c. 4. Cum traducti barbari victus inopia vexarentur, turpe commercium duces invisissimi cogitarunt, et quantos undique insatiabilitas colligere potuit canes, pro singulis dederunt mancipiis, inter quae et filii ducti sunt optimatum. (Amm. Marcell. I. c.) — quid non auri sacra fames compellit! adquiescere? Coeperunt Duces, avaritia compellente, non solum ovium, boumque carnes, verum etiam canum et immundorum animalium, morticina eis pro magno contradere: adeo ut quodlibet mancipium in unum panem aut decem libras in unam carnem mercarentur. Sed jam mancipiis et supellectili deficientibus filios eorum avarus mercator victus necessitate exposcit. (Jordan. reg. c. 26.)

#### 228.

rapinis et caedibas, sanguineque et incendiis, et liberorum corporum corruptelis omnia foedissime permiscentes. Tunc erat spectare cum gemitu facta dictu vissuque praedira, attonitas metu feminas flagris concrepantibus agitari, foetibus gravidas adhuc immaturis, antequam prodirent in lucem, impia tolerantibus multa, implicatos alios matribus parvulos, et puberum audire lamenta puellarum nobilium, quarum stringebat fera captivitas manus. Post quae adulta virginitas, castitasque nuptarum ore affecto flens ultima ducebatur, mox profanando pudorem optans morte, licet cruciabili, praevenire. Inter quae cum belluae ritu traheretur ingenuus paulo ante dives et liber, de Fortuna ut inclemente querebatur, et caeca, quae cum puncto temporis brevi opibus exutum et dulcedine caritatum domoque extorrem, quam concidisse vidit in cinerem et ruinas, aut lacerandum membratim, aut serviturum sub verberibus et tormentis dure

Capiens — augustissima omnium sede morari diutius Inperator — assiduis nuntiis terrebatur et certis, indicantibus, Sueva Raetias incursare. Quadosque Valeriam et Sarmatas, latrociumi peritissimum genus, superiorem Moesiam et secundam populari lannoniam, quibus percitus, tricessimo postquam nugressus est die, ly Kalend. Junias ab urbe profectus. (Ammian. Marcell. XVI. c. 10.) 21m 24. Juni befand er sich bereits in Mailand. (Chronol. Cod. Theol. p. LVI.)

## 214.

R. Constantius sagt von sich selbst bei Ammian a. a. D. XVII. e. 13: communitis aditibus Raeticis, tutelaque pervigili Galliarun securitate fundata, terrore multo relicto post terga, venimus in Pannonias. In der oben Note 213 angeführten Stelle fährt Ammia Marcellinus fort: per Tridentum iter in Illyricum festinavit. Las Constantius nicht sogleich über Trident nach Alprikum abgegangus sep, was man nach Ammian's Wortstellung sast glauben könnte, zeigen die dis zum 18 Dezember in Mailand gegebenen Gesetse. (Corun. Cod. Theod. p. I.VII.) Constantius nahm den Weg offendu über Feltre, Opitergium, Comordia und Aquileja.

# 215.

Italia tota cum Illyrico, extra omne positum erat periculum. propterea, quod trans Istrum habitantes barbari prae metu, ne per Galliam profectus Caesar, Istrum transjiceret, et ipsos adoriretu. (Zosimus l. III. c. 8.)

# 216.

Nach der Chronologia Cod. Theod. p. LXXXVIII begann de Bau der Schanzen und Castelle am Rhein erst im Jahre 369. Alien Ammianus Marcellinus zeigt burch ben Anfang bes 2. Rapitels bes 28. Buches selbst an, daß die Befestigungen mahrend der vorhergegangenn Creignisse erfolgten: At Valentinianus, magna animo concipieus et utilia, Rhenum amnem a Ractiarum exordio adusque fretalem Oceanum magnis molibus communichat, castra extollens castella, turresque assiduas per habiles locos et opportunos, qui Galliarum extenditur longitudo: nonnunquam etiam ultra flumen nedificiis positis subradens barbaros fines. Die Festungswerke musica vor dem Jahre 369 vollendet worden seyn, da Ammianus Marcellinn bald nach obiger Stelle, somit im Anfange des zweiten Rapitels, mit welchem er in die Erzählung der Begebenheiten des Jahres 369 ein leitet, fortfährt: talibus lactus exultansque, pro anni et temporis statu dilapsos conducens, reipublicae curam habuit, ut officie

tricessimo tertium, imperium committit. (Epit. Aurel. Vict. c. 47.) - Gratianus Theodosium cunctis faventibus apud Sirmium purpura induit, actatis annum tricessimum et tertium agentem Orientisque et Thraciae simul imperio praesecit. Consulata Ausonii et Olybrii decimo octavo Kalendas Februarii (Historia Miscella I. XII. c. XX.) Theodosium Novae Romae Imperatorem appellat, partim ut ejus industriam remuneraretur, partim, quod neminem ad Imperii societatem magis idoneum judicabat. Tradito igitur illi universo Oriente et Thracia, Occidentem sibi reservavit. (Zonaras III. p. 29 l. XIII. c. 17. p. 27 [34].) — legit et ipse Theodosium aeque Hispanum virum et restituendae reipublicae necessitate apud Sirmium purpura induit, Orientisque et Thraciae simul praesecit Imperio. (Oros. l. VII. c. 34.) — regni participem (Theodosium) fecerat (Gratianus), quam parvulum habuit fratrem, avidior fidae societatis, quam nimiae potestatis. (Augustin. de civitate Dei l. V. c. 25.) — Cedren, p. 248 [314] Jord. d. Regu. Sucess. c. 93. Chronolog Cod. Theod. p. CV. Pagi I. 551. u. V. Tillemont. V. 156, 157. Gibbon p. 876 le Beau l. XX. c. 43 u. 44. — Hoc (Theodosio) Thraciae rebus et orienti praesecto, ipse ad occidentales Gallos tendit (Gratianus) (Zosim. l. IV. c. 24.) Gleichzeitig mit ber Theilung des Reiches zwischen Gratian und Thesbostus nimmt Pagi I. p. 555 n. IV, bann VI — VIII, ferner p. 577 - 579 die Theilung Illyrifums in das abend, und morgenländische an, wogegen Gothofredus in seinen Commentaren zur 1. 2 de Const. Princip. et Edict. u. l. un. si per obreptionem suerint impetrata die Theis lung Illyrikums nicht vor dem Tode R. Valentinian II., also nicht vor bem 15. Mai 392 annehmen zu können behauptet, obschon er im Commentare jur 1. 8. de metallis et metallariis bie genannte Theilung gleiche zeitig erklärt mit ber Annahme bes Theodosius als Mitregenten burch R. Gratian. Pagi stütt seine Behauptung vorzüglich auf die oftmalige Anwesenheit des K. Theodosius in Thessalonich, der Hauptstadt bes öffl. Ilhrikums, wo er auch die Taufe empfing (Socrates I. V. c. 6.), auf die vielen von Thessalonich aus erlassenen Gesetze, besonders auf die 1. 17 Cod. Theod, de cohortalibus, modurch R. Theodos die Reluitionen ber von bem Prat. Praf. bes Drientes an den Prat. Praf. von Illyrifum einzusenden Militar, Proviantbetrage bestimmt, bann auf bas von R. Theodosius über Thessalonich verfügte Strafgericht. (Theodoret V. c. 17.) Diese Umstände sprechen allerdings dafür, daß R. Theodos sins, wenigstens in dem östlichen Theile Illyrikums, zu welchem Thessa, lonich gehörte, oberherrliche Rechte ausgeübt hatte. Allein ich glaube nicht, daß man durch selbe berechtiget werde, weiter zu schließen, daß das öftliche Illyrifum schon bazumal von dem westlichen getrennt, und bem Reichstheile bes R. Theodosius zugewiesen worben sen. Bor Allem ift es nicht mahrscheinlich, daß R. Gratian seinem Bruber Balentinian II., welchem er nebst Italien auch Illyrifum zugewiesen batte, (G. 161) dieses wieder batte entziehen wollen, und auch von R. Theodossus ist eine Zueignung nicht wahrscheinlich, ba er, wie wir in ber

arbitrabantur. Verum forte fortuna bos cestro percitus, lacun transmittit, sequitur bubulcus. Qui cum terram trans lacum vidisset, tribulibus suis nuntiat. Sunt alii, qui dicunt, cervum quibusdan Hunnis venantibus, cum per lacum ab illis fugeret, monstrame viam, cujus extrema pars aqua operta fuit. (Sozomen. l. c. l. VI. c. 37.)

## **220.**

Nam et hoc memoriae proditum in historiis reperi, e lino, quem Tanais devehit, Cimmerium Bosporum, ad terrae forman redactum, facultatem eis praebuisse, terrestri ex Asia in Europam itinere transeundl. (Zosim. l. IV. c. 20.)

#### 221.

Nam mox ingentem illam paludem (Mocotidem) transiere, ilico Alipzuros, Alzidzuros, Itamaros, Tuncassos, et Boiscos, qui ripae istiùs Scythiae insidebant, quasi quidam turbo gentina rapuere. (Jord. reb. g. c. 24.)

## 222.

Tertia vero sedes supra mare Ponticum. jam humanime, a ut superius diximus, prudentiores effecti (Gothi) divisi per familia populi, Vesegothae familiae Balthorum, Ostrogothae preclaris Amalis serviebant. (Jordan. de reb. get. c. 5.)

## 223.

Ablavius enim historicus refert, quia ibi super limbum l'onti, ubi eos diximus in Scythia commanare, pars eorum, qui orientalen plagum tenebant, eisque praeerat Ostrogotha (incertum utrum obipsius nomine, an a loco orientali) dicti sunt Ostrogothae, residui vero Vesegothae in parte occidua. (Jord. reb. gel. c. 14.)

#### 224.

— Gothi — proceres suos quasi qui fortuna vincebant, not puros homines, sed semideos, id est Anses vocavere. Quorus genealogiam ut paucis percurram, ut quo quis parente genitus est, aut unde origo accepta, ubi finem efficit, absque invidia qui legi vera dicentem ausculta. (Jordan. l. c. c. 13.) Horum ergo (ut ips suis fabulis ferunt) primus fuit Gapt., qui genuit Halmal; Halmi vero genuit Augis, Augis genuit eum, qui dictus est Amala, a que et origo Amalorum decurrit. Et Amala genuit Isarna, Isarna aute genuit Ostrogotha, Ostrogotha genuit Vnilt, Vnilt genuit Athal Athal genuit Achiulf, Achiulf genuit Ansilam et Ediulf, Vuldulf (Herm erich etc. (Jord. l. c. c. 14.)

von Illyrien ergingen, sind aus dem Abendlande datirt, a) mit einziger Ausnahme der 1. 21 do naviculariis, welche von Constantinopel aus an Apodemius, den Prät. Präf. von Illyrien und Afrika, am 15. Febr. 392 erlassen wurde, dessen Datirung aber schon durch den Beisat von Afrika in der Ausschrift verdächtig ist, da Afrika nicht zum morgenlandischen Reichstheile, sondern nur zum abendländischen gehörte. An zweierlei Prät. Präf., d. i., an einen Prät. Präf. für das abendländ., und einen andern sur das morgenländ. Illyrikum kann nicht gedacht werden, da nach der Notitia Imperii nur das östliche Illyrikum eine eigene Präsektur bildete, wogegen das westliche Illyrien eine Diözese der Präsektur Stalien h) war, und seit dem Tode des K. Balentinian II. auch alle Gesete, welche unbezweiselt an Prätorial Präsekten erlassen wurden, nicht weiter aus dem Abendlande, sondern nur aus dem Morgenlande datirt sind, c) obschon das westliche Illyrien selbst nach der Theilung zwischen Honorius und Arcadius bei dem abendländischen Kaiserthume blieb.

## 231.

-- Theodosio principe pene tunc usque ad desperationem aegrotante, datur iterum ad Gothos audacia, divisoque exercitu,

<sup>8)</sup> So die 1. 2. de principibus agentium in redus ad Produm Pf. P. ddo. IV. Id Martii (4. März) 380. Hadrumeto, an eben denselben die 1. 10 de privileg. eorum. qui in sacro pal. aus Aquileja vom 27. Juni 380, an Flavianus den Präf. v. Ilvrien und Italien die 1. 13 de poenis aus Verona vom 29. Aug. 382, an Produs die 1. un. si per odreptionem aus Mailand vom 29. Jänner 383, an eben denselben die 1. 6. de Palatinis S. L. aus Mailand vom 26. Oft. 384, an Polemius den Prät. Präf. von Italien und Ilhrien die 1. 28 de operid. publicis aus Mailand 4. April 390, an eben densselben die 1. 9. Cod. Just. de officio Rectoris provinciae aus Mailand vom 23. Dez. 390.

b) Notitia utr. imperii 1. c. p. 1793.

c) So z. B. die 1. 12 de legatis an den Apodemius von Ilhrifum aus Constantinopel vom 28. Juli 392, an eben denselben die 1. 51 de appellat. aus Constantinopel vom 9. Juni 393, an Herculius aus Constantinopel vom 11. April 408 die 1. ult. de equorum conlatione. — die 1. 32 de erogat. mil. annonas an Leontius aus Constantinopel vom 11. August 412, an eben denselben die 1. 177 de Decurionibus aus Constantinopel vom 16. April 413, an Strastegius die 1. 1 de decurionib. et silentiariis aus Constantinopel vom 31. Oktober 415, an Isldorus die 1. 4. de spectaculis aus Constantinopel vom 22. April 424, an denselben die 1. 33 de annona et trib. aus Constantinopel vom 10. Oktober 424.

Fridigernon ad Thesaliam pracdandam, Epiros, et Achejam digresaus est: Alatheus vero et Safrach cum residuis copiis Pannoniam petierunt. (Jord. de reb. get. c. 27.)

## 232.

Athanarich war nach dem unglücklichen Tressen mit den Hunnen und Alanen in das Cancaland, d. i., in das siebendürgische Hochges birge, a) gestohen, und trieb dort die sarmatischen Bewohner aus. b) Wahrscheinlich nach Fritigern's Tode begab er sich wieder zu den Therwingern, und ward Fritigern's Nachsolger in der Herrschaft, c) bald darauf aber das Opser von Parteigängern d) und slüchtig nach Conkantinopel. e)

#### 233.

Nach der Erzählung des Zosimus wurde K. Gratian in Singidus num ermordet, wohin er durch Rhätien, Norikum, Pannonien und Obermössen gestohen seyn soll. Hallein der gleichzeitige Ambrosius deutet zu deutlich auf Lyon, g) und auch Prosper Uquitanus,

a) Zeuß a. a. D. S. 410 n: \*. gothisch hauhalan - Hochland.

b) ad Caucalandensem locum altitudino silvarum inaccessum et montium cum suis omnibus declinavit, Sarmatis inde extrusis. (Am. Marcell. l. 31. c. 4.)

c) Athanacicum quoque regem, qui tunc Fridigerno successerat, datis sibi muneribus sociavit (Theodosius) moribus suis benignissimis, et ad se eum in Constantinopolim accedere invitavit. (Jornand. de reb. get. c. 28.)

d) Athanaricus proximorum factione genitalibus terris expulsus — (Amm. Marcell. l. 27. c. 5.)

e) Athanarichus dux Gothorum se cum omnibus suis copiis ei (Theodosio) dedidit. (Socrat. 1. V. c. 10.)

desperatis rebus sumtisque secum trecentibus equitibus pleno cursu cum cis versus Alpes aufugit. Eas quum nullo munitas praesidio reperisset, versus Rhaetias et Noricum et Pannonias et Moesiam superiorem tendit. Hac illius fuga non neglecta Maximus magistrum equitum Andragathium, oriundum Ponto Euxino, qui esse peramico in ipsum animo videretur, cum equis laborem tolerantibus ad eum persequendum mittit. Is impetu continuo Gratianum persequens, quum Singiduni pontem transiturum adsecutus esset, occidit, atque hoc modo stabilius imperium Maximo reddidit. (Zosim, I. IV. c. 35.)

Quomodo rapidiora utriusque vitae (Gratiani et Valentiniani) fuere curricula, quam ipsius Rhodani sunt fuenta. O mibi Gratiane et Valentiniane speciosi et carissimi, quam angusto

Trosper Tito, b) Caffiobor, c) Marcellinus, d) Cuspinians ungenannter Chronift, e) Sofrates f) und die Historia Miscella g) geben knon als den Todesort an. Nach Angabe des Orosus wollte. R. Gratian nach Italian flieben: (Maximus) Gratianum Augustum audita incursione perterrium, atque in Italiam transire meditantem, dolin circumventum interfecit — 1. VII. c. 84).

234.

Gratianus ab exercitu suo proditus, ab obviis urhibus non receptus, ludibrio hosti suit, cruentaeque mauus vestigia parietes tuae, Lugdune, testantnr. (Hieron. Ep. 60 ad Heliodorum. [l. p. 341, 342].) Auch über die Todesart sind die Angaben verschieden. Nach den Angaben des Cedrenus, des Sokrates und der Historia Miscella ließ Maximus den Ruf verbreiten, als ob dem R. Gratian, da er eben bei Lyon die Rhone überschritt, dessen Sattinn entgegen eile. Gratian traute dem Ruse, und eilte zu dem Wagen, in welchem er seine erst vor kurzer Zeit angetraute Gattinn, Creusa, vermuthete. Allein der Wagen barg nicht die Kaiserinn, sondern den Feldherrn Andragathus, welcher unversehens hervorsprang und

vitam sine clausistis, quam proxima vobis mortis kuere consinia, quam sepulchra consinia. (Ambros, do obitu Valent. Consolatio n. 79. [IV. p. 273].) kyon liegt am Rhones slusse, und Valentinian ward in dem Pallaste zu Vienne in der Nähe von kyon ermordes.

- a) In Britania per seditionem militum Maximus Imperator est factus, quo mox ad Gallias transfretante, Gratianus Parislis Merobaudis magistri militum proditione auperatus et sugiens, Lugduni captus atque occissus est, (Chron. p. 637.)
- b) Maximus in Gallias transfretavit, et confictu contra Gratianum habito eundem fugitantem Lugduni interfecit. (Chron. p. 740.)
- e) Ricimer et Clearchus. His Cons. Gratianus apud Lugdunum captus occiditur. (Chron. p. 224.)
- d) Gratianus Imperator Maximi tyranni dolo apud Lugdunum occissus est VIII. Cal. Septembris. (Chron. p. 268.)
- e) Merobaudo II. et Saturnino. His Coss. Gratianus occissus est a Maximo leuduno VIIL Hal. Septemb. (Chron. p. 151.)
- 1) Siehe folg. Seite N. a.
- g) Siehe folg, Geite N? s.
  - 1. Ab theil. 3. Seft.

. } .

Folge sehen werden, die Territorialrechte, welche sein Mitregent in 3. 375 erhielt, auch bann noch achtete, als er sich über selbe mit einem noch bei weitem mahrscheinlicheren Rechte batte binaussetzen konnen. ift nicht zu läugnen, daß, seitdem die Westgothen über bie Dona gewandert und die hunnischen Bölkerschaften nebst den Alanen bis an bie Donau vorgedrungen waren, das öftliche Illyrifum der höchsten Gefate feindlicher Unfälle preisgegeben erscheinen mußte, und, sollte nicht auch Italien gefährdet werden, eines fraftvollen friegerischen Schutes be durfte, welcher von dem achtjährigen R. Valentinian II. nicht zu erwer Allein auch dieses Berhältniß kann, meines Erachtens, bie Annahme einer Trennung des öftl. Illyrikums vom Reichstheile Balen tinian II. nicht rechtfertigen. Auch das westliche Illyrien und Italien waren gefährdet, und R. Gratian nahm sich der Verwaltung derselben, wie wir später sehen werden, thätig an, ohne daß man deßhalb wurde behaupten wollen, das westliche Illyrien und Italien sepen dem Reichtheile Gratian's zugewiesen worden. Nur als Reichsverweser für R. Valentinian II. konnte R. Gratian in Italien und Illyrikum handeln, und auch nur zu einer solchen Reichsverwesung für A. Balentinian II. scheint er das öftliche Illyrifum seinem tapfern Mit = Regenten Theodosius zugewiesen zu haben Nach dem Zeugnisse bes Chronisten Prosper Aquitanus erhielt Bertos sius in der Reichstheilung den Drient allein, nach den Angaben bes Paulus Diakonus in der Hist. Miscella, des Zonaras, des Oroges und des Zosimus nebst dem Driente auch Thracien, und went bie Sozomen erzählt, daß Gratian dem Theodosius die Illyrier und tie Herrschaft im Driente zugewiesen habe, so mag er entweder nur in einstweilige Verwaltung Illyriens, ober, weil er Thraciens nicht erwähnt, durch die Illyrier die Thracier bezeichnen, deren kandstrice ju Ilhrien gehört hatten. Auch nach dem Zeugnisse des Theodoret erhielt Theodosius nichts Weiteres, als das, was unter der Herrschaft des K. Balens gestanden, und es kann daher seine spätere Angabe, von den Mitleide bes R. Theodosius, als er den Balentinian, aus bessen eigenen Reiche verjagt, auf sein Gebieth flüchtig sab, a) wohl nur für eine auf Effekt berechnete Redensart, und nicht für ein historisches Datum ange sehen werben. In Uebereinstimmung mit den oben angeführten Geschicht schreibern erklärt auch die Kirchenversammlung von Constantinopel von 3. 381 diejenigen Bischöfe für abendländisch, welche nicht zu ben Dis zesen: Thracien, Pontus, Asien, Driens und Aegypten gehören. Gesete, welche seit der Theilung zwischen Gratian und Theodosius, und bis auf den Tod des R. Balentinian II., an unbezweifelte Prat. Praf.

a) Atque simul ut accepit de suga Valentiniani, venit ei subsidio: illumque jam e proprio imperio ejectum, et ad suam ditionem accedentem conspicatus, primum animo ejus adhibet curationem, impietatis morbum altius insitum evellit et ad pietatem paternam reducit (l. V. c. 15).

Nec pia Haemona constantius, ubi te affore nunciatum, impulsis effusa portis obviani provolavit, et ut est omne desiderium post spem impatientius, parum credens, patere venienti, festinavit occursare venturo. Fingit quidem, ut scimus, timor gaudium, sed ita intimos mentis affectus proditor vultus enunciat, at in speculo frontium imago extat animorum. Velut illa civitas a longa obsidione respirans, quod cam tyrannus Alpibus objacentem tamquam bellimen attriverat, tanta se et tam simplici exultatione jactabat, ut ni essot vera lactitia, nimia videretur. Ferebant se obviae tripudiantium catervae. Cancta cantu, et crotalis personabant. Hic tibi triumphum chorus, ille contra tyranno funebres nacuias et carmen exequiale dicebat. Hic perpetuum victis exitum, ille victoribus crebrum optabat adventum. Jam quocumque tulisses gradum sequi, circum cursare, praecedere; vias depique, quibus ferebaris, obstruere. Nullus cuiquam sui tuive respectus hlandam tibi faciebat injuriam contumacia gaudiorum. Quid ego referam pro moenibus suis festum nabilitatis occursum, conspicuos veste nivea senatores, reverendos municipali purpura flamines, insignes apicibus sacerdotes? Quid portas virentibus sertis coronatas? Quid aulacis undantes plateas, accepsisque fanalibus auctum diem? Quid effuram in publicum turbam domorum, gratulantes annis senes, pueros tibi longam servitutem voventes, matres lactas, virginesque securas? Noudam omue confeceras bellum, jam agebas triumphum. (Latini Pacati Panegyr. Theodosio dictus. c. 37 l. c. p. 341 ct 342.)

#### 236.

Arcadio II. et Rokno Cons. Valentinianum ad fastidium vitne nimia Arbogastia magietri militum austeritate ductus, laqueo apud Viennam periit. (Prosp. Aquit. Chron. p. 641.) Arcadio Augusto II. et Rokno. His Consulibus Valentinianus Junior apud Viennam est interfectus, (Idut. Descriptio Cous. p. 98.) Taciano et Symmacho. His Cons. defunctus est Valentinianus Viennae III. Idus jun. (Chron. Anonymi Caspin p. 122.) Arcadius II. et Ruknus. His Cons. Valentinianus vitne tacdio apud Viennam laqueo periit. (Casaled, Chron. p. 224.) Lieber die Chronologie Tillement V. p. 354. Chronolog. Cod. Theod. p. CXXXVI. Pagi I. 581 n. III. Sithe Rote 237.

doloribus laborans, plurimo tempore aeger persitit: quem quidem, dum in Circum Constantinopolitanum, speculatorum inspiciendorum gratia, per Cochleam conscenderet, versus pertam, quam Decimi vecant, Justina noverca, utpote Catholicum, per imidias occidi curavit, cum ipse esset Ariana. (p. 242 [50]].)

Interea temporis nunciatur, Valentinianum Imperatorem strangulatione interilsse. Dicebatur autem, hanc mortem illi per cubicularios eunuchos et alios quosdam aulicos et Arbogastem praefectum exercitus esse structum ob id, quod patrissantem in Imperio juvenem et ad muita difficilem reperissent, quae ipsis placuissent. Alti putant, cum sibi ipsi manus intulisse, quod quaedam conatus, quae ejus actatis servori non convenirent, prohibitus suerit, ac propterea vivere dignatus non sit, quod Imperator cum caset, quod vellet facere, non permitteretur (Sozom. I. VII. c. 22). (Arbogastes et Eugenius.) - Valentiniano Imperatori caedem machinari, eunuchosque Imperatoris cubicularios de ea re solicitare aggrediuntur. Hi promissis majoris honoris et dignitatis inducti, Imperatorem dornientem opprimentes, strangulant. (Secrat. I. V. c. 24.) — contra Valentinianum necem machinabantur, cubicularios apad Viennam Galliae urbem corrumpentes eunuchos. At illi dormientem Principem suffocaverunt, atque ut voluntariam mortem sibi conscivisse putaretur, laqueo suspensus est. (Hist. Miscella 1. XIII. c. 11.) (Valentinianus) apud Viennam dolo Arbogastis, comitis sui, at ferunt; strangulatus, atque ut voluntariam sibi conscivisse mortem putaretur, laqueo suspensus est. (Oros. 1. VII. c. 35.) — Zonaras schreibt den Gelbstmord der Furcht zu: Eugenius — mota seditione regnum affectavit: qua Valentinianus perteritus, laqueo sibi necem conscivit. (III. p. 29 l. XIII c. 18 p. 27 [34].) Die Bermuthung eines Selbstmorbes findet sich auch bei Cedrenus p. 256 [324]: Cum Eugenius tyrannidem invassisset, Arbogastas etiam Gallus socium se ejus tyrannidi pruebuit. Id cum Romae percepisset Valentinianus junior, Valentiniani Magni filius, suspendio sese vita eduxit. — Adolesceus Valentinianus: et pene puer i post fugam, post recuperatum multo sanguine imperium, haud procal ab urbe fraternae mortis conscia, necatus est, et cadaver exanime suspendio infamatum. (Hieron. ep. 60 ad Heliod. I. 342.) Nach ber Angabe bes Zosimus murde Balentinian im offenen Felde, vor ber Stadt Bienne, ermorbet: (Arbugustus) imperaturem, qui apud oppidam Galline Viennam commorabatur, et propter muros ejus tudiera cum quibusdam militibus exercebat, nibil tale cogitantem adortus, letaliter vulnerat et interficit. Quum omnes taciti facinus admissum ferrent, ob viri dignitatem, et sortitudinem bellicam: ac praeteren, quod hominem magna benevolentia milites prosequerentur, qui pecuniam contemnerat. (l. IV. c. 54.) Aehnliches erzählt auch Philostorgius: Arbogastes — Viennae Galliarum, ubi imperatorem prausum medio diei in secessa Begiae ad fluminis ripam, quibus delectabatur volutantem vidisset, satellites in eum immissit. Illi vero miserum manuam vi et immanitate strangularunt, nullo tum ministrorum Imperatori praesente, co quippe tempore pranaum iverant. Il igitur cum sum strangulassent, ne ilico quidam cos, qui id fecerant, quaesitum irent, sudarium

ejus! collo ejus laqueo instar circumligantes eum suspenderunt, quasi al semetipso spoute suspensus fuisset. (l. XI. c. 1.) Der beil. Augustin läßt die Sache unentschieden: sive per insidian, sive quo alio pacto, vel scan proxime extincto (de civ. Dei 1. V. c. 36.)

238.

Post haec (nach bem Siege über Eugen) Imperator Mediolani constitutus filium suum Honorium accersivit, eique totum occidentem commisit. (Philost. l. XL c. 2.) Romam ingressus (Theodosius) Honorium filium imperatorem declarat, Stelichone legionum in iis locis duce creato, et eodem filio suo tutore relicto. (Zosim. l. IV. c. 59.) Caeterum Theodosius imperator, Italiae populis et Hispanis et Celtis et universa praeter haec Africa, Honorio filio suo traditis. (Zosim. l. e.) Chranolog. Cod. Theod. p. CXLII. Sozomen. l. VII. c. 22 in fine. le Beau l. XXV. c. 40. Tillemont V. p. 386. Hae parta victoria, Theodosius in morbum delapsus, filis imperium distribuit; ac majori natu eam partem, quam ipse rexerat, minori autem Europae tradit gubernacula. (Theod. V. c. 25.)

239.

Theodosio Imperatore mortuo Olybrio et Probino Coss. ad decimum sextum. Calend. Februarii, ejus stili gubernacula Imperii Romani susceperunt, atque Arcadius partium ad Orientem sitarum, Honorius autem earunt, quae spectant ad Occidentem, principatum obtinuit. (Socrates VI. c. 1.) — Theodosius — successores imperii reliquit Arcadium silium, natu majorem, in Oriente, Honorium vero in Occidente (Sozom. I. VIII. c. 1.) Anno ab urbe condita milesimo centesimo quadragesimo sexto Arcadius Theodosii silius in Oriente, Honorius frater ejus in Occidente quadragesimo sexto loco ab Augusto com une imperium divisis tantum sedibus tenere coeperunt. (Hist. Miscella l. XIII. c. 19.) — Die Theilung Illyrifume in das abends und morgenländische zeigt die spätere Geschichte und die Notitia Imperii:

Myrici occidentalis provinclas sex, videlicet Pannonia prima habebat Consularem
Pannonia secunda
Savia sive Pannonia Ripariensis habebat Correctorem
Valeria Ripensis habebat ducem limitaneum
Dalmatiae habebant Praesidem
Noricum mediterraneum
Noricum Ripense habebat Ducem limitaneum.
(l. c. p. 1785.)

Interea temporis nunciatur, Valentinianum Imperatorem straagulatione interüsse. Dicebatur autem, hanc mortem illi per cubicularios eunuchos et alios quosdam aulicos et Arhogastem praefectum exercitus esse structam ob id, quod patrissantem in Imperio juvenem et ad multa difficilem reperissent, quae ipsis placuissent. Alli putant, eum sibi ipsi manus intulisse, quod quaedam conatus, quae ejus actatis fervori non convenirent, prohibitus fuerit, ac propterea vivere dignatus non sit, quod Imperator cum esset, quod vellet facere, non permitteretur (Sozom. l. VII. c. 22). Ambe (Arbogastes et Eugeuius.) -- Valentiniano Imperatori caedem machinari, eunuchosque Imperatoris cubicularios de en re solicitare aggrediuntur. Hi promissis majoris honoris et dignitatis inducti, Imperatorem dormientem opprimentes, strangulant. (Socrat. I. V. c. 24.) - contra Valentinianum necem machinabantur, cubicularies and Viennam Galliae urbem corrumpentes eunuchos. At illi dornientem Principem suffocaverunt, atque ut voluntariam mortem sik conscivisse putaretur, laqueo suspensus est. (Hist. Miscella l. XIII. c. 11.) (Valentinianus) apud Viennam dolo Arbogastis, comitis sui, ut ferunt, strangulatus, atque til voluntariam sibi conscisine mortem putaretur, laqueo suspensus est. (Oros. 1. VII. c. 35.) -Zonaras schreibt den Selbstmord der Furcht zu: Eugenius - motz seditione regnum affectavit: qua Valentinianus perteritus, laque sibi necem conscivit. (III. p. 29 l. XIII c. 18 p. 27 [34].) Tu Bermuthung eines Selbstmordes findet sich auch bei Cedrenus p. 256 [324]: Cum Eugenius tyrannidem invassisset, Arbogastes dian Gallus socium se ejus tyrannidi pruebuit. Id cum Romae percepissa Valentinianus junior, Valentiniani Magni filius, suspendio sese via eduxit. — Adolesceus Valentinianus et pene puer; post fugam, pest recuperatum multo sanguine imperium, haud procul ab urbe frateras mortis couscia, necatus est, et cadaver exanime suspendio infimatum. (Hieron. ep. 60 ad Heliod. I. 342.) Rach ber Angabe be Zosimus wurde Balentinian im offenen Felde, vor der Stadt Biem, ermorbet: (Arbogustus) imperatorem, qui apud oppidum Gallie Viennam commorabatur, et propter moros ejus ludicra com quibudam militibus exercebat, nihil tale cogitantem adortus, letaliter vinerat et interficit. Quum omnes taciti facinus admissum ferrent, » viri dignitatem, et fortitudinem bellicam: ac praeterea, quod homnem magna benevolentia milites prosequerentur, qui pecuniam contennerat. (l. IV. c. 54.) Aehnliches erzählt auch Philostorgius: Arbogastes — Viennae Galliarum, ubi imperatorem pransum medio diei in secesal Regiae ad fluminis ripam, quibus delectabatur volutantem vidisset. satellites in eum immissit. Illi vero miserum manuum vi et immantate strangularunt, nullo tum ministrorum Imperatori praesente, el quippe tempore pransum iverant. Il igitur cum eum strangulasseat. ne ilico quidam cos, qui id fecerant, quaesitum irent, sudarium Jam post edonitas Alpes, defensaque regua Hesperiae, merita complexus sede parentem Auctior udjecto fulgebat sidere mundus, Jamque tuis, Stilicho, Romana potentia curis, Et rerum commissus apex. Tibi credita fratrum Utraque majestas, geminaeque exercitus aulae. (Claudian in Rufinum I. II. c. 1 — 8.)

#### 242.

Claud. in Bul. I. v. 305 et aq. Interen cum a Thordenie Imperatore seniore, singulis potissimis infantum cura et discipline utriusque palatii commissa esset, hoc est Rusino Orientalis aulac, Stiliconi Occidentalis imperii, quid uterque egérit, quidve agere conatus sit, exitus utriusque docuit: cum alius sihi, alfus filio suo adfectans regale fastigium, ut rebus repente turbatis, necessitas Reip. scelus ambitus tegerat, barbaros gentes ille immisit, hic fovit. (Orosius l. VII. c. 37.) — De Regu. Success. c. 94. — Rusinus Patricius Archadio principi insidias tendens, Alarichum Gothorum regem missis ei clam pecuniis, infestum Reip. fecit, et in-Graeciam missit. (Marcellini Com. Chron. p. 272.) — Zosim. l. V. c. 5.

## 243.

Entropius — iis, quae agerentur in aula, piena cum potestato praecrat. — Entropius omnes, qui essent alicujus auctoritatis, submovere voteus, ne quis alius praeter ipsum, potestate Imperatori proximus esset. (Zosim. V. c. 8.) Entropius — jam opibus ebrius, supraque nubis imaginatione sua se ferri existimuns, apud omnes prope nationes habebat, qui curiose scrutarentur, quid quid ageretur, et quae esset cujusque fortuna, nec omnino quidquam erat, quod ei pecuniae lucrum non ferret. (Zosim. l. V. c. 10.)

#### 244.

Limitia, hertaria Grajus fulcire ruinas.
Jonium tegitar velia, ventique laborant
Tot curvare sinus, servaturasque Corinthum
Prosequitur facili Neptunus gurgite classes;
Et puer Istàmisci jam pridem literis exsul
Secura repetit portus cum matre Palaemon.
Plaustra eruore nutant: metitur pellita juventus.
Para morbo, para euse perit. Non lustra Lycaei,
Non Erymanthese jam copia sufficit umbrae
Innumeris exusta rogis, nudataque ferro.

Sic flagrasse suas lactantur Macpala silvas. Excutiat cineres Ephyre, Spartanus et Arcas Tutior exsangues pedibus proculcet acervos; Fessaque pensatis respiret Graecia poenis. (Claud. in IV. Cons. Honorii v. 459 — 473.)

Josimus keint 1. V. c.. 7 mur ein einmaliges Einschreiten Stilicho's jum Schuße Griechenlands, wogegen Claudian a) den Stilicho zweimal gegen Alarich ziehen läßt; das erste Mal zu kande die Theffalien zur Zeit Kusin's, das zweite Mal zur See nach Corinth. Zosimus kennet auch nur einen fortgesetzten Verheerungszug Alarich's in Griechenland, und sest denselben in die Zeit des Kusinus, wogegen die Angaben Claudian's von dem wiederholten Einschreiten Stilicho's einen unterbrochenen und wieder begonnenen Kampf Alarich's voraussehren. Höchst wahrscheinsich setzt Issuns in Eine Zeit, was verschiedenen Zeitpunkten angehött. Ich folgte daher in der Erzählung der Marich'schen Berherrungszuges den, freilich nicht ganz klaren, Andeutungen Claudian's, welchen auch Tillemont T. V. p. 426, 427, 433, 434, u. de Bean'l. 26 c. 13, 15, dann c. 22 — 28 gefolgt zu sehrscheinen.

245.

Ut meritos colerent, impacatisque rebelles
Urgerent odiis. At nunc, qui foedere cumpit,
Ditatur, qui servat, eget. Vastator Achivae
Gentis, et Epirum nuper populatus inultam
Praesidet Illyrico. (Claud. in: Eutrop. M. v. 211 — 216.)

Zosimus beschuldiget 1. V. c. 7 den Stillicho, den Alarich aus dem Peloponnes entweichen gelassen zu haben.

246

Postquam vero Theodosius amator pacis generisque Gothorum rebus excessit (humanis, coeperunt ejus filii utramque Rempublicatione viventes adnihilare, auxiliariisque, suis id est, Gothis consueta dona subtrahere. Mox Gothis subsidiam vorum increvit, verentesque ne longa pace norum resolveretur fortitudo, ordinant super se regem Alaricum, cui erat post Amalos secunda nobilitas, Baltharumque ex genere origo mirifica, qui dudam ob andeciam virtutis Baltha, id est audax, apmen inter suos acceperat. Mox ut ergo antefatus Alaricus ereatus est rex, cum suis deliberans suasit suo labore quaerere regna, quam alienis per ocium aubjacere: et sumpto exercitu per Pannonias, Stilicono et Aureliano Coss, et per Firmium

Part of the

and the same

a) Siehe Text S. 221 n.

dextro latere quasi viris vacuam Intravit Italiam. (Jord. de reb. get. c. 29.) — Claudian de laud. Stilic. I. v. 235 — 245 II. v. 247 — 255 in Sutr. I. v. 293 — 295. Tillement V. p. 503. Mas. cop 1. p. 333.

247.

Stilicho beschuldiget den Alerich später des Treubruches, und da er ihm die Treulosigkeit gegen beide Kaiserhöfe, den abende und morgenländischen, vorwirft, a) so ift es höchst wahrscheinlich, daß Stilicho schon dazumal sich mit Alerich in Berträge wider das morgenländische Kaiserreich eingelassen habe.

#### 248.

Occupat, atque alio desudant' Marte cohortes,
Ideirco spes omnis abit,
(Claudian de bello get. v. 279 — 281.)

Mise tibi, Roma, salutem
Alpinac peperere casae. Jam foedera gentes
Exuerant, Latique audita clade feroces
Vindelices saltus et Norica sura tenebant.
(Claudian J. c. v. 868 — 865.)

## 249.

- Addebant palchrum nova moenia vultam Audito perfecta recens rumere Getarum. Profecitque opifex decori timor, et, vice mira, Quam pax intulerat, bello discussa senectus; Brrexit subitua turres, cinetosque coegit Septem continue montes juvenescere mure. (Claudian de VI, cons. Honor. v. 580 --- 586) . Jam jam conscendere puppes, · Mardossque habitare sinua, et inhospita Cyrni Maxa parant, vitamque frete spumante tueri, Ipaa etiam diffissa brevi Trinacria pento, Si rerum natura sinat, discedere longe Optet et Jenium refugo lazare Peloro. ., (Linud. de belio get. v. 317 -- 275) - migrantisque fugam compescuit aulae. (Claud. l. c. v. 315.) - Tillemont V. p. 804, 805. Jordan. de reb. get. c. 29.

Ludit, et siternes perjurie venditet salee, (Claudian de delle get, v. 666, 567.)

Sic flagrasse suas lactantur Macuala silvas.

Excutiat cineres Ephyre, Spartanus et Arcas

Tutior exsangues pedibus proculcet acervos;

Fessaque pensatis respiret Graecia poenis.

(Claud. in IV. Cons. Honorii v. 459 — 473.)

Josimus kennt l. V. c. 7 mur ein einmaliges Einschreiten Silicho's zum Schuße Griechenlands, wogegen Claudian a) den Stilicho zweimal gegen Alarich ziehen läßt; das erste Mal zu Lande dis Thessaur Zeit Rusin's, das zweite Mal zur See nach Corinth. Zosimatennet auch nur einen fortgesetzten Berheerungszug March's in Griechenland, und setzt denselben in die Zeit des Rusinus, wogger die Angaben Claudian's von dem wiederholten Einschreiten Stilicho's einen unterbrochenen und wieder begonnenen Kampf Alarich's verzussetzen. Höchst wahrscheinlich setzt Zosimus in Eine Zeit, was verschiedenen Zeitpunkten angehört. Ich folgte daher in der Erzählung ber March'schen Berheerungszuges den, freilich nicht ganz klaren, Ander tungen Claudian's, welchen auch Tillemont T. V. p. 426, 427, 432, 434, u. le Beau'l. 26 c. 13, 15, dann c. 22 — 28 gefolgt zusaufcheinen.

245.

Pridem mos ille vigebat,
Ut meritos colerent, impacatisque rebelles
Urgerent odiis. At nunc, qui foedere cumpit,
Ditatur, qui servat, eget. Vastator Achivae
Gientis, et Epirum nuper populatus inultam
Praesidet Illyrico. (Claud. in Eutrop. U. v. 211 — 216.)

Zosimus beschuldiget 1. V. c. 7 den Stilicho, den Alarich aus den Peloponnes entweichen gelassen zu haben.

246.

Postquam vero Theodosius amator pacis generisque Gothorm rebus excessit (humanis, coeperunt ejus filii utramque Rempud luxuriose viventes adnihilare, auxiliariisque, suis id est, Gothis consueta dona subtrahere. Mox Gothis subsidiam corum increvit, veratesque ne longa pace corum resolveretur fortitudo, ordinant super se regem Alaricum, cui erat post Amalos secunda mobilitas, Baltharumque ex genere origo mirifica, qui dudum ob audaciam virtuis Baltha, id est audax, nomen inter suos acceperat. Mox ut ergo antefatus Alaricus creatus est rex, cum suis deliberams suasit suo labore quaerere regna, quam alienis per ocium aubjacere: et sumpto exercitu per Pannonias, Stilicone et Aureliano Coss. et per Firmium

a) Siehe Tert S. 221 n.

Tordan. de regn. Buccess. L. 95.) Dum Alarichus in hoc intenems esset (Siehe oben S. 229 des Textes, Note a)), ut Imperatis Diemperaret: Rodagalanus ex transistrianis et transrbenanis Celticisque germanicisque nationibus collectis hominum quadrinentis millibus, ad transcundum in Italiam se parat. Qua re nun-Clata cunetos mirifice prima fama percussit. Quumque desperassent webes, et ipsa Roma jam in extremo periculo turbata esset: Stilicho, munité secum universis copie, Ticino Liguriae impositis (erant mutem legionés frigitta) cum alils acciorum auxiliis, quae ab Alanis et Munnin impetrare potaerat, hostium adventu non exspectato, cam embi exercitu letrum ipse trajecit, et barbaros nec opinantes andgressus, universus hostium copies ad internecionem cecidit; adeo quidem, ut horum prope iralites incolumis evaderet; exceptis paucissimis, quos ipse Romanis auxiliis adscripsit. Ob hanc victoriam Stelicho non abs re magnas animos gerens, cum exercitu ab omnibus propemodum coronatus redibat: quum praeter omnem spem Formidatis periculis Italiam liberasset. (Zosim. l. V. e. 26) Die Quellenstellen über ben Berheerungszug des Radagais sind theils mangelhaft, theils scheinen sie sich zu midersprechen. 3ch suchte fie möglichst zu vereinen. Bergl. übrigens Tillam. V. p. 588 - 544 le Bean 1. XXVII c. 44 - 46. Pagi II. p. 72 Neo. II. Beuf p. G. 417 u. 418.

# 251.

- Stillchome jam parate ad Ittyricas urbes cum exercitu adeuadas, et Alarichi auxiliis ab Arcadio quidem avertendas, Honorii quidem regno adjicientas, impedimenta duo contigit intervenire; samam acilicat hino inde de Alarichi morte aparaam, et litteras Honorii priecipia, adlatas Roma, quibus in litteris perscriptum erat, Constantinum perduction jam in insula Britannia transvectum, ad transalpinas gentes accessisse, ac se pro imperatore in civitatibus gerere. Verum de Alarichi morte rumor incertus esse visus fuit; donec quidam intervenissent, et ipsum, ut erat, rem muntiasseut. Quae autem de Constantini designatione perhibebantur, apud omnes fidem invenere. Quapropter in Illyricum praepeditas expeditione Stiliche, Romam proficiscitur, uti cam altis de rebus agendis consultaret. (Zonim. l. V. c. 27.) Ad Millichonem vero nuntium quidam pertulit, Alarichum relictis Epirie et auperatio augustiin, quae a Pannonia transitum ad Venetos impediant: apad Emonam oppidum carter locusse, quod inter Pathonium aupremam et Norieuw aitum est. - Emone vere progressus Alexichus et Aquili flumine tramajecto, jam superatia? Apenninis: montibue, ad Noricum accessit. Hi montes extremes Pannonine limites finitat, et iis, qui ad Noricam gentem transire volunt, artisgimum viam prachent: cui oustodiendas praesidiarii panci sufficiust, ctiam ai magna multitudo vi transiro conctur. Atarichus inmen his transitis, a Nortes legates ad Stilichonem mittit, pecaniam

poscens, cum eins morae pomine, quast suam Stilichomis ajebat in Epiris haesisse; tum hujus in Italiam et Noricum prosectionic causa. Stilicho, har legatione accepta, relicta Ravenume legatic. Romam abiit; cum imperatore ac senatu de eo, quod agendum esset, consilia collaturus. (Zosim, l. V. c. 29.) Da Marich vor Epirus auswärts an die Engpässe, welche Pannonien won Beneum trennen, und unter welchen Zosimus offenbar nur den südlichen Die der julischen Alei der julischen Aleinen wordern derschen kas er nicht, wie früher, die Heerstraft an Sirmium vorüber, sondern durch Dalmatien und Liburnien und über den heutigen Birnbaumerwald vor Laibach gezogen sep. In den aponinischen Engpässen ist der Uebergang über den Oranderg zwischen Kram und dem Eillier Areise nicht zu verkennen.

## 252.

Interea comes Stilleo, Vandalorum imbellis, avarae, perfide et dolosae gentis, genere editus, parvi pendens, quod sub Imperi tore imperaret, Eucherium, filium suum, sicut a pierisque traditer jam inde Christianorum persecutionem a puero privatoque meditastem, iis imperio quoquo modo sustinere nitebatur. Alaricum, cunctamque Gothorum gentem pro pace optima et quibescumque sedibus supliciter ac simpliciter orantem, occulto feedere fovens, publice autem et belli et pacis copia negata, ad terrendam terrendamque Rempublicam reservavit. Praeterea gentes alias copiis viribusque intelerabiles, quibus nune Galijarum Hispanisramque provinciae prementur, hoc est Alanorum, Suevorum, Vandalerum, ipsoque simul motu Bargandienam, ultro in arma solicitans, determ semel Romani nominis metu, suscitavit. Bas interim Rhent rips quatere, et pulsare Gallias voluit, sperans miser sub hac necessitatis: circumstantia, quod et extorquere imperium genero posset is filium et barbarae gentes tam facile comprimi quam commoveri valerent. (Oros. l. VII. c. 35.) — Stilico Honoril exercitus dux. quod suspectus esset, qui suum Mium Eucherium Orientis Imperterem declarare vellet, a militibus Ravenune occiditur. Hie auten et antea vivente adbuc Arcadio, qui illius ducibus infeusus erat, atrumque imperium inter se collidere studuorat, et Alarichum Gotheram ducem, eui apud Honorium Romani exercitus praefecturas confecerat, hortabatur, ut Illyrios invadoret. Et: Jovium corun ordinatum praefectum inito pacto praemiserat, ut is ad Romane milites quoque transiret, quo en natio videlicet ad imperium Honorii transferretur. Atque Alarichus quidem suis mititibus ex vicina Dalmatine ac Pannoniae Barbarerum terra assumptis, in mediterraneas profectus est et multum temporis ibi commoratus, re infecta rediit in Italiam. Nam cum ex composito Imperil Romani fines egressurus esset, Honorii litteris impeditus fuit. (Sezem. 4. IX. e. 4.) Stillichenem - insidian Honorio atraentem tam ipaum tum factionis participes, exarcitas accepta ab imperatore tensera interfecit. (Philostorg. 1. XI. c. 3.) - Quod circa praedicta tempora Alarichus Gothus genere, circa superiores Thraciae partes vires colligens Graecium ingressus sit, et Illyricum Alpibusque transcensis Italiam irruperit. A Stilichone seilicet, ut hic quidem ait (Philostorgius) superstite immissus, qui ei et Alpium claustra reserarit; omnes enim cogitationes Stilichonem contra Imperatorem direxisse: neque quod generum eum haberet ob Miam deductam, sed et venenum mortis el misculsso, se ipsum vero injúria affecisso in eo, quod Eucherium filium contra jus Imperatorem facere studeret, nepotem vero imperio, quod el debebatur, per successionem et secundum jus praecideret, meltaretque. Ita vero aperte et confidenter Tyranntdem affectasse Stilichonem sit, ut etiam numisma, sola forma excepta, cuderet. (Philost. I. XII. e. 2.) Ind. VI. Basso et Philippo Coss. Stilicho Comes, cujus duae filiae Maria et Thermantia singulae axores Honorii principis fuere, utraque tamen virgo defaucta, spreto Honorio, regnumque ejas inhians, Alanorum, Suevorum, Wandelorumque gentes donis pecunileque illectas contra regnum Honorii-excitavit, Bucherium'filium suum paganum et adversum Christianos insidias molientem cupiens Caesarem ordinare; qui cum eodem Eucherio dolo aud détecto occissus est. (Chron. Marcell, com. p. 277.) Diversarum gentium rabies Gallias dilacerare exorsa, immissu quam maxime Stilichonis indigne ferentis filio auo regnum negatum. (Tiro Prosper Chron. p. 745.)' - Die Banbalen, beren Namen man balb pon manbeln, bald von Band oder Bend a) herleitet, tommen zuerst unter dem Namen Bindisi bei Plinius vor, als einer der fünf germanis schen Volksstämme, zu welchen die Burgunder, Bariner, Cariner und Guttonen gehörten. b) Als einen beutschen Bolkenamen fennt bie Banbalen auch Tacitus. c). Die Wohnsitze ber Banbalen burfen wir im Morben des Riesengebirges, in der sublichen Lausty, d) annehmen,

<sup>1</sup>en, Meer Anwohner, Küstenbewohner. Wilhelm G. 87 H. P.
3. Schafarick (Slawische Alterthümer I. 406, 418 — 421 hält die Wandalen für Sueven, welche die Woneden oder Winiden, die utsprünglich auch zwischen der Oder und Weichsel wohnten, beslegt, sich mit den Bestegten vermischt, und daher den Namen Wandilen, Wandalen, oder Wandaler, d. i., Windistrte) (Powindelei erhalten hätten.

b) Germanorum genera V. Vindili, quorum para Burgundiones, Variai, Carini, Guttones (Plin. IV. c. 14).

c) Quidam autem, licentia vetustatis, plures Deo ortos, pluresque gentis appellationes, Maraos, Cambrinios, Suevos, Vandalies affirmant. (Tacit. Germ. c. 5.)

d) Reichatd's Germanien unter ben Röntern S. 77.

da Dio Cassus bas Gebirge, welchem die Elbe entströmmt, die vandalischen Berge nennt. a) Sie theilten sich, andern deutschen Bölfern
gleich, in mehrere Bolleszweige, wovon wir wenigkens die Silinger
und Aftinger kennen. ) Die Silinger kennt schon Ptolemans b)
in der heutigen Oberlausz. ") Sie sind wahrscheinlich diesenigen Bandalen, welche unter ihrem Stammnamen zuerst historisch bervortreten,
als Schickals-Genossen der Sarmaten, Markomannen und Quaden im
Kriege mit M. Aurel Antoninus. c) Sie standen unter besonderen
Schutze des K. Comodus, d) und wohnten zur Zeit des K. Caracale
noch in der Nähe der Markomannen, e) und K. Aurelian und Protes
kämpsten mit diesen Bandalen an der Ober-Donau. s) — Auch der
andere Bolkszweig der Bandalen, die Astinger, erscheinen zur Zeit
des Markomannen-Krieges. Sie suchten neue Wohnste in Dacien, g)

a) — ad Albim usque perrexit (Drusus), qui ex Vandalicis mentibus proflucas, in Oceanum Septentrionalem magnus admodum factus effluit, (Dio Cass, 1, 55 c. 1 p. 547.)

Die Silinger nennet Isidor, Hispal. ausbrich lich Bandalen: Vandalos Silingos in Baetica omnes belie extinxit (Chron. Era 454 p. 716) Vandali autem eogaomine Silingi Baeticam sortiuntur. (Hist. Wandalorus Era 449 p. 733.) Ebenso Ibatius: XXII. Cui (Ataulso) succedens Wallia in regno, — Alanis et Wandalis Silingis, in Luiusis et Baetica sedentibus, adversatur. (Chronicon. p. 48.) XXIV. Wandali Silingi in Baetica per Walliam regent omnes ertincti. (Chron, p. 19.) Ueber die Aftinger siehe unten Rote 3)

b) Sub Senasibus habitant Silingae (Geog. II, c. 11.)

<sup>••)</sup> Zeuß S. 455. Reichhard a. a. D. G. 78.

c) Pannonias ergo Marcomannis, Sarmatis, Wandalis, simul etiam Quadis, extinctis, servitio liberavit. (Capitel. in M. Ant. Philos. p. 29.) — (M. Antoniaus) betium Marcomannicum confecit, quod cum his Quadi, Vandali, Sarmatae, Suevi, atque omnis harbaris commoverat. (Eutrop. l. YIII. c. 13.)

d) Unter den Bedingungen, die Comodus den Markomannen zugeschaftenden, ne vol Jazygas, vel Buros, vul Vandilos bello peterent. (Dio l. 72 c. 1 p. 824.)

e) Caracalla rühmte, daß er die Markomannen und Bandalen, früher Freunde, an einander gehett habe. (Dio 1. 77 c. 20.)

f) S. 90 u. 91.

Astingivero, qui Rhaum Rhaptumque duces habebant, venere quidem et illi, ut Daciam incolerent, spe consequendi pecuniam et agros, sub conditione soederis; at nibil hocum adepti, unorse

ud müllen selbe auch erhalten haben, ba fie später in der Nachbarfchaft er Gothen erscheinen... a) R. Probus nahm Bandalen in das romisthe. sebieth an der Unter-Donau auf. Mit ihnen wurden zugleich Gewiden nd Greuthungen aufgenommen. Gie brachen die Treue, und verheerten as römische Gebieth zu Wasser und zu Land, und erft nach mehreren Siegen gelang es bem Raifer fle zu unterbruden. b) Bur Zeit R. sonstantin bes Großen saßen sie noch in der Nähe der Gepiden an der Raros und Körös unter Bisumar, einem Könige aus bem Stamme ber Minger. Sie wurden von Geberich, dem Konige der Gothen, an ber Raros angegriffen. Lange wurde ohne entscheibenden Erfolg von beiden Beiten gefochten. Endlich fiel Visumar mit dem größten Theile seines Boltes, und Geberich kehrte nach seinem Giege, und nachbem er bas tand ber Bandalen ausgebeutet hatte, in sein kand zurud. Die, welche verschont geblieben, verließen ihr Baterland und übersiedelten nach Pannonien, welches ihnen R. Constantin eingeraumt hatte. Dort blieben se so lange unter römischer Herrschaft, bis sie endlich, wie man sagte, auf Anstiften Stillico's, wahrscheinlich aufwärts der Donau, durch Ufer-

ac liberos suos apud Clementem deposuere, velut armis Costubocorum regionem occupaturi. Sed quum illos vicissent, Daciam
quoque nibilo minus infestabant. Itaque metuentes Dacrigi, ne
timore illorum adductus Clemens, in agrum, quem incolebant
ipsi, eos immitteret, nihil tale expectantes adorti sunt, et longe
superiores eis facti, adeo quidem, ut Astingi nihil amplius
hostile contra Romanos moliti sint; multisque Marcum precibus
obtestati supplices, ut pecuniam et agrum ab eo acciperent, hac
conditione rogaverint, si nationibus tunc bellum cum eo gerentibus cladem intulissent. Ac praestiterunt sane nonnihil
eorum, quae pollicebantur. (Diol. 71 c. 12 p. 813.) Venerunt et Astingi et Lacringi in auxilium Marci (Excerpta ex
Hist. Petri Patricii et Magistri p. 18 [34]).

a) (Ostrogotha vex Oothorum) triginta millia virorum armata produalt ad proclium, achibitis sibi Taiphilis et Astringis. (Jordan, de reb getic, e, 16,)

Facta igitur pace eum Persis, ad Thracias rediit (Probus) et centum millis Bastarnarum in solo Romano constituit, qui amnes fidem servaverunt. Sed quum et ex aliis gentibus plerosque parltet transtulisset, id est ex Gepidis, Gautunnis (bei Zeuß S. 446 Orautungis) et Vandalis, illi omnes fidem fregerunt, et occupato bellis tyranicis Probo, per totum pene orbem pedibus et navigando vagati sunt, nec parum molestise Romanae gloriae intulerunt, quos quidem ille diversis vicibus variisque victoriis oppressit, paucis cum gloria domum redeuntibus, quod Probi evasiment manus (Vopiscus in Probo p. 240.) Die Genossenschaft ber Gepiben und Grenthungen bentet auf landstriche an ber Unters Donan.

Sic flagrasse suas lactantur Machala silvas, Excutiat cineres Ephyre, Spartanus et Arcas Tutior exsangues pedibus proculcet acervos; Fessaque pensatis respiret Graecia poenis. (Claud. in IV. Cons. Honorii v. 459 — 473.)

Josimus kennt l. V. c. 7 nur ein einmaliges Einschreiten Stilicho's zum Schutze Griechenlands, wogegen Claudian a) den Stilicho zweimal gegen Alarich ziehen läßt; das erste Mal zu Lande die Thessalien zur Zeit Rusin's, das zweite Mal zur See nach Corinth. Zosimus kennet auch nur einen fortgesetzten Verheerungszug Alarich's in Griechemand, und sett denselben in die Zeit des Rusinus, wogegen die Angaben Claudian's von dem wiederholten Einschreiten Stilicho's einen unterbrochenen und wieder begonnenen Kampf Alarich's voraussehen. Höchst wahrscheinlich sett Zosimus in Eine Zeit, was verschiedenen Zeitpunkten angehört. Ich folgte daher in der Erzählung der Marich'schen Berheerungszuges den, freilich nicht ganz klaren, Andeutungen Claudian's, welchen auch Tillemont T. V. p. 426, 427, 433, 434, u. le Beau'l. 26 c. 13, 15, dann c. 22 — 28 gefolgt zu sen scheinen.

## 245.

Pridem mos ille vigebat,
Ut meritos colerent, impacatisque rebelles
Urgerent odiis. At nunc, qui foedere cumpit.
Ditatur, qui servat, eget. Vastator Achivae
Gjentis, et Epirum nuper populatus inultam
Praesidet Illyrico. (Claud. in Eutrop. II. v. 211 — 216.)

Zosimus beschuldiget 1. V. c. 7 den Stilicho, den Alarich aus dem Peloponnes entweichen gelassen zu haben.

#### 246.

Postquam vero Theodosius amator pacis generisque Gothorum rebus excessit (humanis, coeperunt ejus filii utramque Rempubluxuriose viventes adnihilare, auxiliariisque, suis id est, Gothis consucta dona subtrahere. Mox Gothis subsidium eorum increvit, verentesque ne longa pace corum resolveretur fortitudo, ordinant super se regem Alaricum, cui erat post Amalos secunda nobilitas, Baltharumque ex genere origo mirifica, qui dudum ob audaciam virtutis Baltha, id est audax, nomen inter suos acceperat. Mox ut ergo antefatus Alaricus creatus est rex, cum suis deliberans suasit suo labore quaerere regna, quam alienis per ocium subjacere: et sumpto exercitu per Pannonias, Stilicone et Aureliano Coss. et per Firmium

a) Siehe Tert G, 221 n.

später nach Spanien übergingen, und endlich durch den Feldherrn in Afrika, Bonifacius, nach Afrika gerufen wurden, und dort das gefürchstete Bandalens Reich gründeten. a)

## 253.

Benati Frigeridi lib. 12. Historiarum ap. Gregor. Turou. Maist. Francorum I. II. c. 8 in Biblioth. Patrum T. VI. P. II. p. 426. Der Bater des Aetius war Gaudentius, ein vornehmer Scythe, ber fich bis zum heermeister ber Reiterei (magieter equitum) emporges schwungen hatte. Die Mutter war Itala, eine vornehme und reiche Frau. Aetius kam frühzeitig in die Leibwache, hielt sich als Geißel durch Drei Jahre bei Alarich, dann bei den hunnen auf, murde Oberbefehlshaber der leib. Haustruppen (comes domesticorum), und erhielt auch unter Johannes die oberfte Aufsicht im faiserlichen Pallaste. Der Geschichts Schreiber Frigerid schildert ihn als einen in den Künsten des Krieges und des Friedens ausgezeichneten, unerschrockenen, mäßigen und uneigennüßigen Mann: Gaudentias pater Scythiae provinciae primoris loci a domestica exoraus militia usque ad magisterii ignitum culmen profectus est. Mater Itala nobilis ac locuples foemina. Actius filius a puero practorianus, tribus annis Alarici obses, debinc Chunerum, post haec Carpilionis gener, ex comite domesticorum et Joannis curam palatii gerere coepit: medii corporis, virilis habitadinis, decenter formatus, quo neque infirmitudini esset, neque oneri: animo alacer, membris vegetus, eques promtissimus, sagittarum jactu peritus, conto impiger, bellis aptissimus, pacis artibus celebris, nullius avaritiae, minimae cupiditatis, bouis auimi prarditus, nec impulsoribus quidem pravis ab instituto suo devians, injurierum patientissimus, laboris adpetens, impavidus periculorum, famis sitisque, atque vigiliarum tolerantissimus. Cui ab incunte aetate praedictum liquet, quantae potentiae fatis destinaretur temporibus suis locisque celebrandus. (Figeridus l. c. p. cit.)

1

1

rente, qui cos etc. — Was aber die zweite Einwendung betrifft, so sagt Jordanes nicht, daß Ermanrich nach einer langen Regies rung, sondern nur, daß er in einem hohen Alter gestorben sey. — Grandaevus et plenus dierum centesimo decimo anno vitac suac desunctus est. Die Eroberungen, welche dem Ermanrich zugeschrieben werden, konnten bis zu seinem Todesjahre c. 375 sehr leicht gemacht worden seyn, wenn er dem Geberich auch erst im Jahre 344 gefolgt wäre. Aus dem hohen Alter Ermanrich's muß nicht nothwendig auf eine ungewöhnlich lange Herrschaftsdauer geschlossen werden, weil nicht zu ermitteln ist, in welchem Lebenssiahre Ermanrich die Herrschaft angetreten habe.

a) Mannert III. S. 350.

<sup>1.</sup> Abtheil. 3. Seft.

poscens, cum ejus morae nomine, quasi suasu Stilichonis ajedat in Epiris haesisse; tum hujus in Italiam ot Noricum prosectionis causa. Stilicho, hac legatione accepta, relicta Ravenuae legatis, Romam adiit; cum imperatore ac senatu de oo, quod agendam esset, consilia collaturus. (Zosim. l. V. c. 29.) Da Marich von Epirus auswärts an die Engpässe, welche Pannonien von Benetice trennen, und unter welchen Zosimus offenbar nur den südlichen Bei der julischen Alpen verstehen konnte, und erst dann vor Aemona gezogn war, so muß man annehmen, daß er nicht, wie früher, die Heerstraft an Sirmium vorüber, sondern durch Dalmatien und Liburnien und über den heutigen Birnbaumerwald vor Laibach gezogen sey. In den appeninisschen Engpässen ist der Uebergang über den Dranberg zwischen Krain und dem Eillier \* Areise nicht zu verkennen.

## 252.

Interea comes Stilico, Vandalorum imbellis, avarae, perfidu. et dolosae gentis, genere editus, parvi pendens, quod sub Impentore imperaret, Eucherium, filium suum, sicut a plerisque traditu. jam inde Christianorum persecutionem a puero privatoque meditartem, iis imperio quoquo modo sustinere nitebatur. Quanobrem Alaricum, cunctamque Gothorum gentem pro pace optima et quibescumque sedibus supliciter ac simpliciter orantem, occulto feedere fovens, publice autem et belli et pacis copia negata, ad terrendam terrendamque Rempublicam reservavit. Praeterea gentes alias copiis viribusque intolorabiles, quibus nune Galliarum Hispaniarumque provinciae premuntur, hoc est Alanorum, Suevorum, Vandaleren, ipsoque simul motu Bargandionum, ultro in arma solicitans, determe semel Romani nominis metu, suscitavit. Eas interim Rheni ripas quatere, et pulsare Gallias voluit, speraus miser sub hac necessitatis circumstantia, quod et extorquere imperium genero posset a filium et barbarae gentes tam facile comprimi quam commoveri valerent. (Oros. l. VII. c. 38.) — Stilico Honorii exercitas dax. quod suspectus esset, qui suum filium Eucherium Orientis Imperaterem declarare vellet, a militibus Ravenuae occiditur. et antea vivente adhuc Arcadio, qui illius ducibus infeusus erat. utrumque imperium inter se collidere studuorat, et Alarichum Gothorum ducem, cui apud Honorium Romani exercitus praefecturan consecerat, hortabatur, ut Illyrios invaderet. Et Jovium eorun ordinatum praesectum inito pacto praemiserat, ut is ad Romanes milites quoque transiret, quo ea natio videlicet ad imperium Honori transferretur. Atque Alarichus quidem suis militibus ex vicina Dalmatine ac Pannoniae Barbarorum terra assumptis, in mediterranes profectus est et multum temporis ibi commoratus, re infecta redi in Italiam. Nam cum ex composito Imperii Romani fines egressuru esset, Houorii litteris impeditus fuit. (Sosom. l. IX. c. 4.) Stillichonem - iusidias Honorio struentem tum ipaum tum factionis participes, exercitus accepta ab Imperatore tessera interfecit. (Philostorg. 1. XI. c. 3.) - Quod circa praedicta tempora Alarichus Gothus genere, circa superiores Thraciae partes vires colligens Graeciam ingressus sit, et Illyricum Alpibusque transcensis Italiam irruperit. A Stilichone scilicet, ut hic quidem ait (Philostorgias) superstite immissus, qui ei et Alpium claustra reserarit; omnes enim cogitationes Stilichonem contra Imperatorem direxisse: neque quod generum eum haberet ob filiam deductam, sed et venenum mortis el miscuisse; se ipsum vero injuria assecisse in eo, quod Eucherium filium contra jus Imperatorem facere studeret, nepotem vero imperio, quod ei debebatur, per successionem et secundum jus praecideret, multaretque. Ita vero aperte et confidenter Tyrannidem affectasse Stilichonem ait, ut etiam numisma, sola forma excepta, cuderet. (Philost. l. XII. c. 2.) Ind. VI. Basso et Philippo Coss. Stilicho Comes, cujus duae filiae Maria et Thermantia singulae uxores Honorii principis fuere, utraque tamen virgo defuncta, spreto Honorio, regnumque ejus inhians, Alanorum, Suevorum, Wandalorumque gentes donis pecuniisque illectas contra regnum Honorii excitavit, Bucherium filium suum paganum et adversum Christianos insidias molientem cupiens Caesarem ordinare; qui cum eodem Eucherio dolo suo detecto occissus est. (Chron. Marcell. com. p. 277.) Diversarum gentium rabies Gallias dilacerare exersa, immissu quam maxime Stilichonis indigne ferentis filio suo regnum negatum. (Tiro Presper Chron. p. 745.) — Die Bandalen, beren Namen man balb von wandeln, bald von Wand oder Wend a) herleitet, kommen zuerst unter dem Namen Bindili bei Plinius vor, als einer der fünf germanis schen Bolfsstämme, zu welchen die Burgunder, Bariner, Cariner und Guttonen gehörten. b) 216 einen beutschen Bolksnamen kennt bie Bandalen auch Tacitus. c) Die Wohnsitze der Bandalen burfen wir im Norden des Riesengebirges, in der sublichen Lausig, d) annehmen,

1.

3!

len, Meer-Anwohner, Küstenbewohner. Wilhelm S. 87 H. P. S. Schafarick (Slawische Alterthümer I. 406, 418 — 421 hält die Wandalen für Sueven, welche die Weneden oder Winiden, die ursprünglich auch zwischen der Oder und Weichsel wohnten, besiegt, sich mit den Besiegten vermischt, und daher den Namen Wandilen, Wandalen, oder Wandaler, d. i., Windissite) (Powindelei erhalten hätten.

b) Germanorum genera V. Vindili, quorum para Burgundiones, Varini, Carini, Guttones (Plin. IV. c. 14).

c) Quidam autem, licentia vetustatis, plures Deo ortos, pluresque gentis appellationes, Marsos, Gambrinios, Suevos, Vandalios affirmant. (Tacit. Germ. c. 5.)

d) Reichard's Germanien unter ben Römern S. 77.

Donau nach Thracien geführt, raubte im Lande umher, und Rbos lus drobte sogar Constantinopel belagern und die Stadt dem Erdboden gleich machen zu wollen. Er verlor sein Leben burch einen Blitftrall, und auch der größte Theil seines Heeres ging zu Grunde. 2) einzelne Horben sich einem glücklichen oder gewaltigen Eroberer anschlofen, kann nicht bezweifelt werden. Es deuten dabin die Thaten Balamir's oder Balamber's, die Thaten und der Hochmuth des Uldes, welche mobl berselbe mit R. Hulbin ift, und ber Stolz bes Rugas, welcher auch Rhoilus genannt wird. In solchen Fällen dienten die Fürsten bar verbündeten Horden dem gemeinsamen Oberhaupte nach Basallenan, wie wir dieses bei Uldes sehen, welchen die Krieger, die zunächst m ibn waren, und seine Leibwache bildeten, sammt ihren Leuten verließen Olympiodor b) nennt auch einen hunnen Chareton, welchen er als einen Fürsten unter den Königen der hunnen bezeichnet. Bon einer herrichan über bas gesammte hunnenvolt ift aber noch teine Rebe, und noch we Octar und Roas, ben beiden Brüdern Mundzuch's und Oheimen Attile's, sagt Jordanes ausbrücklich, daß sie nicht über alle hunnen geherrscht habe. Detar fiel im fernen Kriege gegen die Burgunder, und sein har schafts-Antheil fiel seinem Bruber Roas ju. d) Dieser bachte bereits a

a) Post tyranni (Joannis) necem barbari, quos ille ad auxilium sibi contra Romanos ferendum accersiverat, in fines Imperii Romani incursionem facere constituerunt. — Primum illorum dux, nomine Rugas, fulminis jactu interiit. Deinde pestis subsecuta maximam partem hominum, qui ei parebant, e medio sustulit. (Sacratis Hist. Eccl. l. VII. c. 42.) — cum Rhoilus dux Scytharum, qui Nomadae dicuntur, trajecto Istro cum ingentibus copiis Thraciam populari et praedas agere inciperet, et Constantinopolim urbem primariam obsessurum momentoque temporis capturum, atque adeo solo aequaturum minaretur, deus, fulminum jactu et facibus coelitus demissis cum illum combussit, tum universum ejus exercitum penitus absumsit. (Theodor. II. E. V. c. 36.)

b) Refert item de Donato et Hunnis, deque regum corum sagittandi peritia. Se ipsum ad illos et Donatum, oratorem missum scriptorait, multisque maris erroribus, periculisque jactatum, tragice narrat: Donatum quoque jure jurando circumventum, contra fas jugulatum esse et Charatonem inter reges primum ob caedem ira incensum, Imperatoris donis rursum mitigatum, placatumque fuisse. (ex Photii Cod, LXXX in S. S. Hist. Byz. l. p. 148 [7].)

c) Octar et Roas, qui ante Attilam regnum Hunnorum tenuisme narrantur, quamvis non omnino cunctorum. (Jord. de reb. get. c. 35.)

d) Est gens quaedam harbara, locum trans Rhenum fluvium incolens, quos vulgo Burgundiones vocant. — Hunnorum gens crebro in corum fines incursionem faciens, agros depopulata est.

eine Herrschafts Ausbehnung, wie wir sie unter Attila bemerken. Ihm gehorchten die Völker am asowischen Meere und bis herah an die Donau. Denn der Bersuch der Amaldsuren, der Ithamaren, Tancasser, Boisker und übrigen Völker an der Donau, sich mit den Römern zu verbinden, a) war wohl nichts, als der Bersuch eines Abfalles, und das Begehren, alle Ueberläuser aus dem Schthen-Lande zurückzustellen, deutet auf eine vorausgegangene Unterjochung, wie auch die Drohungen des Rugas und die Bereitwilligkeit der Römer zum Bergleiche den kühnen Muth des Barbaren-Fürsten beurkundet. Der Tod hinderte ihn am Bollzuge seines Eroberungs und Herrschafts-Planes. Derselbe blieb seinem Nessen Attila vorbehalten.

#### 255.

Pray Annal. Hann. p. 130. Unter ben wiederhohlten Gesandt= schaften Attila's an R. Theodofius hat eine besondere Wichtigkeit die des Edekon und Orestes im Jahre 448. Man suchte in Constantinopel den Gesandten Edekon für den Plan zu gewinnen, den K. Attila meuchlings aus bem Wege zu schaffen. Den Dolmetsch zwischen den Hunnen und dem Griechen Chryfaphins machte Bigilas, Edeton schien einzuwilligen, und R. Theodosius billigte ben Anschlag. Um den Mord? plan mit Ebefon vollständig zu entwerfen, murde die Sendung bes Bigilas an Attila beschloffen, und er einer Gefandtschaft, welche Friebensunterhandlungen zum Gegenstande hatte, und ben Ebeton zurude begleiten sollte, als Dolmetsch beigegeben. Die Gefandtschaft übernahm Maximinus, und sein Gefährte war der Rhetor Priscus, ohne daß der Eine oder der Andere den wahren Grund, warum ihnen Bigilas beigegeben murbe, gekannt hatte. Priscus beschreibt und seine Reise, und dieser Bericht liefert uns Scenen aus dem Leben am Attila'schen Hofe, welche ben helben und seine herrschaft darafterifiren. Der Beg führte über Gardica und Naissus, dann übersetten fie in Rahnen die Donau; Attila war dazumal gegen die Donau herabgezogen, um den Krieg gegen Theodosius zu beginnen. Das Zelt des Königs befand sich in einem Thale, und den Gesandten ward nicht gestattet, ihre Zelte in der Mabe des königlichen aufzuschlagen. Rur nach vielen Schwierigkeiten erhielten sie die Erlaubniß, vor Attila zu kommen. Das Zelt Attila's war von einem Kreife, welchen seine Leibwache bildete, umgeben. Attila faß auf einem hölzernen Thronstuhle, und empfing die Gesandten mit harten und ftolzen Worten und mit Vorwürfen, daß der Kaiser nicht

et complures corum non raro trucidavit. — Uptaro llunnorum rege nocte, cum se cibo nimio ingurgitasset, medio disrupto, Burgundiones llunnos duce carentes adorti, pauci cum permultis (tria enim millia contra decem impetum faciunt) commisso praelio victoriam consequentur. (Socrates l. VII. c. 30.)

n) Siehe S. 260 des Tertes

alle Ueberläufer herausgeben wolle. Bigilas, welchen Attila besonders hart behandelte, mußte mit Esla nach Constantinopel zurückfehren, um die Auslieferung aller Ueberläufer zu fordern. Den zweiten Tag nach der Abreise des Bigilas zogen die Gesandten mit dem Heere des Attila nordwärts, mußten jedoch bald darauf einen andern Weg nehmen, während Attila in einer Ortschaft sich eine Frau nahm, obschon er deren bereits viele hatte. Die Gesandten murben über drei Flusse gesett, von denen der eine Dercon, der andere Tigas, der dritte Tipbisus bief. Aus den benachbarten Ortschaften wurde ihnen hirse und Med zuge bracht, und aus Gerste ein Getranke bereitet, welches Camon genamt Nach einem zurückgelegten weiten Wege famen sie an einen Sumpf, der jedoch Trinkwasser hatte, und schlugen dort ihr Lager. In der Nacht wurde ihr Zelt durch Sturm und Regenguß zusammengestürt, und ihre Sachen wurden zerstreut. Mit Furcht und Schrecken verließen se die Stelle, irrten einzeln umber, und fanden sich erst in der nächken Ortschaft zusammen, wo die Leute, durch das gegenseitige Rufen der Fremden aufgeschreckt, Licht machten, und, nachdem sie bas Geschehen vernommen, die Fremden gastfreundlich einluden und Feuer anzundeten, Die Herrinn des Fleckens war eine Witwe Bleda's. Diese ließ Speisen herbeibringen und hubsche Mädchen, welche Gabe bei ben hunnen als ein Zeichen besonderer Ehrenbezeigung galt. Die Gesandten tanften den Mädchen für die herbeigebrachten Speisen, zogen sich nach dem Mable in ihre Gemächer zurud, und brachen am frühesten Morgen auf, um das aufzusuchen, was sie von ihrer habe noch vermisten. Sie fanden dieselben theils an dem Orte, wo sie selbe den Tag vorber gelaffen, theils am Ufer des Sumpfes, theils im Sumpfe selbst, trockneten selbe einen ganzen Tag hindurch, gingen bann zur Begrüßung ber Königinn Sie gaben ihr silberne Schalen, rothe Tücher, indischen Pfeffer, Datteln und andere getrocknete Früchte, und schieben mit dem Danke für die empfangene Gastfreundschaft. Rach seche Tagen mußten sie bei einem Flecken Halt machen, um sich bann wieder an Attila anzw schließen, welcher bort vorüberziehen mußte. Nachdem Attila angefow men war, hielten sie noch einige Zeit an, und folgten ihm erst spater mit der übrigen Menge. Gie mußten wieder mehrere Flusse überseten, bis sie endlich bei einer großen Ortschaft anlangten. Gie war bie Residenz Attila's und zeichnete sich vor allen übrigen aus, die er aller Orten hatte. Die Gebäude waren von getäfeltem und geglatetem holze Sie waren mit einer hölzernen Mauer umgeben, welche nicht sowohl zur Bertheidigung als nur vielmehr zur Zierde diente. königlichen Gebäude zunächst stand das Haus des Onegesius, welches zwar ebenfalls einen großen Umfang hatte, aber nicht so, wie das königliche Gebäude, mit Thurmen geziert war. In einer bebeutenden Ferne vom Hause mar das Bad, welches Onegesius aus Steinen, die von Pannonien bergebracht murden, durch einen Gefangenen aus Sir mium aufbauen ließ. Als Attila in dem Flecken, wo sich seine Residen befand, angekommen war, ging ihm eine große Zahl Mädchen entgegen, welche tann in Reihen vorausgingen. Frauen hielten zur Seite lange, weiße Leinwandtücher in die Höhe, so, daß unter jedem Tuche sechs

oder auch mehrere Mädchen einhergingen und Hymnen und Lieder in hunnischer Sprache sangen. Der Weg führte an dem hause des Onegesius vorüber. Die Gattinn desselben trat in Begleitung vieler Dienerinnen hervor. Diese hatten Speisen und Wein herbeigebracht, welche ihre Frau dem Könige zum Beweise ihrer größten Hochachtung barboth. Die königlichen Diener hoben die Speisen und den Weinbecher auf einem silbernen Tischen bem Könige auf das Pferd, welcher etwas vom Beine verkostete, und sich dann in die königliche Burg begab, welche höher als die übrigen Gebäude gelegen war. Nur durch die Verwendung des Onegesius, welcher durch Geschenke gewonnen wurde, erhielten die Gesandten Zutritt in der königlichen Burg. Sie fanden die Königinn Cerca, welcher sie Geschenke barbrachten, auf einem weichen Rubebette, der Boden war mit Teppiden bedecket, die mannliche Dienerschaft umgab an großer Zahl die Königinn, die Mägde saßen aber berselben gegenüber und verfertigten ein vielfärbiges Gewebe, womit die hunnen ihre Gewänder zierten. Als die Gesandten von der Begrüßung ber Königinn Cerca zuruckgekommen waren, Onegesius aber noch keine Nachricht gebracht hatte, ob sie vor Attila erscheinen durften, benütte Priscus Die Zeit, um die übrigen Gebäude Attila's zu betrachten. Gah brang eine große Volksmasse hervor und machte einen großen garm. Es war nämlich Attila aus seiner Wohnung hervorgetreten, und hatte vor berselben seinen Sig genommen, um den ftreitenden Parteien bas Urtheil zu sprechen. Dann ging er wieder in das Haus zurud, und es wurden die Gefandten, welche von fremden Bölkern zu ihm gekommen, vorge-Obschon Attila darauf, daß nur Personen bohen Ranges an ihn abgeordnet werden follten, bestehen zu wollen schien, so wurden doch Maximin und Priscus auf die neunte Stunde zur königlichen Tafel geladen. Sie erschienen zur bestimmten Zeit, und stellten sich an die Thur des Speisesaales, wo sie auch die Gesandten des abendlandischen Raisers trafen. Mundschenke reichten ihnen die Becher zu den landesüblichen Libationen, und nachdem sie von dem Weine gefostet, nahmen site ihre Site ein. An beiden Wänden des Speise Saales waren die Site angebracht. In der Mitte saß Attila auf einem Speise Sopha, welcher gegenüber eine andere Sopha stand, neben welcher einige Stufen zur Schlafstätte Attila's führten, die mit weißer Leinwand und Teppichen in der Art geziert war, wie Römer und Griechen das Chebette der Neuvermählten zu zieren pflegten. Dann wurden den vornehmern Gästen die Sipe zur Rechten, den übrigen die Sipe zur Linken angewiesen. Die Gesandten ethielten ihre Site auf der linken Seite, und auch auf dieser wurde ihnen Berich, ein vornehmer hunne, vorgesett. Onegesius hatte seinen Plat zur Rechten bes foniglichen Siges, und ihm gegenüber saßen zwei Göhne Attila's. Der älteste Gohn saß auf demselben Sopha wie sein Vater, aber weit unten, und hatte die Augen aus züchtiger Scheu wegen Anwesenheit bes Baters immer fort niebere Nachdem alle Gäste ihre Plätze eingenommen, trat ber geschlagen. königliche Mundschenk vor, und brachte bem Könige den Weinbecher. Attila trank hierauf bem pornehmsten Gaste zu, welcher dann aufstand, und nicht früher sich setzen burfte, bis er nicht den Wein wenigstens

gefostet, und den Becher zurückgestellt hatte. Das Zutrinken murbe nach der Rangsordnung fortgesett, und endlich forderte Attila auch den Maximinus und Priskus nach Thracier = Sitte hiezu auf. Neben dem Tische Attila's standen Tische mit Speisen für drei, vier ober noch mehr Gäste, welche nach der Ordnung mit dem Messer von ben Speisen nehmen konnten. Der Diener Attila's erschien zuerst mit einem großen Teller voll Fleisch, dann trugen die übrigen Diener Speisen auf von aller Urt und der verschiedensten Zurichtung, dann Brot auf silbernen Tellern; Attila allein bediente sich eines hölzernen vierecfigen Tellers, und aß nichts als Fleisch. Er zeichnete sich überhaupt durch Mäßigkit Während die Gafte aus goldenen und silbernen Bechern tranfen, bediente er sich eines hölzernen. Sein Kleid war einfach und unterschied sich nur hiedurch von den Röcken der Uebrigen. Sein Schwert war nicht verziert, und weber seine Schuhe noch der Zaum seines Pfertes waren wie bei andern Hunnen mit Gold, Edelsteinen und andem Schmucke aufgeputt. Nach der ersten Tracht standen die Gäste auf, erhielten Becher mit Wein, und tranken nach der Rangordnung auf des Wohl des Königs. Nachdem man wieder Plat genommen, folgte bie zweite Tracht. Gegen Abend wurde die Tafel aufgehoben, und es traten zwei Hunnen vor Attila. Sie sangen Lieder zur Feier seiner Thatm, und die Augen Aller waren auf sie gerichtet. Die Einen ergetten sich an den Versen, die Andern freuten sich der Erinnerung an die Kriege, die sie mitgemacht. Einigen rollten Thränen herab, weil sie wegen Altersschwäche ihre Kampflust nicht mehr befriedigen konnten. hierim trat ein anderer Hunne hervor, welcher, als ob er wahnsinnig wäre, allerlei Unsinniges daher plauderte, und dadurch die Gafte zum Gelachter Ein anderer Possenreisser mengte lateinische, gothische und hunnische Worte untereinander, und erregte dadurch ein unaufhörliches Gelächter. Nur Attila veränderte seine ernste Miene nicht, als aber sein jungster Sohn Irnach eintrat, sah er ihn mit freudigen Augen an, und freichelte ihm die Wange, denn die Wahrsager hatten dem Konige verkundet, daß Irnach das Geschlecht Attila's, bas sonst zu Grunde geben murbe, erhalten werde. Das Trinkgelage bauerte noch bis in die Nacht, Maximin und Priskus zogen sich aber zurück. Um folgenden Tage bathen sie bei Onegesius um ihre Entlassung, und erhielten auch bald barauf bie Schreiben, welche in Attila's Rabinets = Rathe beschloffen, und von den Sefretären ausgefertiget murden, unter welchen besonders ein Gefangener aus Obermössen, Rusticius, genannt wird. hierauf auch noch zur Gemablinn Attila's, Recca, welche feinen Haushalt besorgte, geladen, welche sie sehr freundlich empfing, mit ihnen scherzte, und sie ausgezeichnet gut bewirthete. Jeder Gast brachte ihnen den Becher zu, umarmte und füßte den Trinkenden. Auch Attila lud sie nochmals zur Tafel, bei welcher es wie früher gehalten wurde, nur saß nicht mehr der alteste Gohn an Attila's Seite, sondern der Obeim Onbarstus, ben er wie seinen Vater ehrte. Attila unterhielt diesmal sich auch mit den Gesandten freundlich, und begehrte von Marimin, daß Constantius, welchen Actius dem Könige als Sefretär zusendete, die versprochene Frau erhalten sollte. Nach drei Tagen wurden sie endlich mit Geschenken entlassen. (Prisc. p. 33 — 47 [48 — 71].)

256.

Schon' Dlahus bat in seinem Attila c. 4 bei Jordan de Orig. Stavicis u. 756 die Meinung aufgestellt, daß Attila sein heer burch Desterreich, Baiern und Schwaben den Weg nach Constanz, und von dort an den Rhein geführt habe. Jordan will unter diesen Durchzugs. Ländern die Landstriche jenseits nicht diesseits der Donau verstanden haben. Denn es sen unwahrscheinlich, daß Attila, welcher die Romer glauben machen wollte, er ziehe nicht gegen sie, sondern nur gegen bie Westgothen, durch gander gezogen seyn sollte, wo sich, wie in Norikum und Bindelicien, keine Westgothen befanden. Belser (1. VIII. Rer. Aug. Vind. ad 451 Opp. p. 331) glaubt, daß das ungeheuere Hunnenheer zu beiben Seiten der Donau gezogen sen. Auch er hat Widerspruch gefunden, da man nicht glauben wollte, Attila habe ben Weg burch bas römische Gebieth, das so viele Festungen, Burgen und Schanzen batte, eingeschlagen. (Luden 11. S. 591 n. 36.) Eine Theilung des Heeres mimmt auch Luben (a. a. D. S. 414) an. Sie hatte jedoch, nach seiner Meinung, erst bann statt, als Attila bereits über ben Rhein gegangen mar.

Vor Allem glaube ich annebmen zu dürfen, daß Attila die trügerischen Unterhandlungen mit R. Balentinian III. und mit den Westgothen früher gepflogen habe, bevor er gegen Gallien gezogen. Erzählung in der Hist. Miscellu 1. XV c. 3 hatte er zwar diese Unterhandlungen erst dann begonnen, als er bereits gegen Orleans vorructe. Allein das Unwahrscheinliche dieser Angabe ist zu auffallend. wohl Attila erwartet haben, daß die Römer seinen Versicherungen glauben werden, nachdem die Berwüstung von Met und andern gallischen Städten seine Absichten nur zu deutlich verrieth? Es ist auch nicht glaublich, daß Attila die Unterhandlungen erst dann begonnen habe, als er bereits am Rheine angelangt war. Denn, wie mangelhaft auch die Nachrichten sind, welche über Uttila's Zug auf uns gefommen, so geht aus denselben doch so viel hervor, daß er schnell über den Rhein gezogen, und in Gallien eingefallen sch. Wie eilig auch die Vorbereitungen des Aetius gepflogen murden, so waren dieselben boch zu bedeutend, als baß cs möglich gewesen wäre, gegen das hunnen-heer bereits vor Orleans zu rucken. Wie hatte Metius in so furger Zeit die Unterhandlung mit den Westgothen und mit den übrigen Bundes - Bölfern vermocht, besonders wenn Attila, wie es scheint, gleich, nachdem er am Rheine angelangt war, auf den eilig bereiteten Rahnen über den Strom gesetzt, und in Gallien eingefallen mar?

Ist es aber anzunehmen, daß Attila die Unterhandlungen mit Balentinian und mit den Westgothen eher gepflogen habe, bevor er noch nach Gallien aufgebrochen war; so erhalten wir einen Fingerzeig über den Weg, den Attila gegen Gallien genommen. Er sah nämlich nicht bloß seine Absicht, die Römer und Westgothen zu Feinden zu machen, vereitelt, sondern es konnte ihm auch nicht entgehen, daß wider ihn

if

•

7

,

Ė.

eine Bundesmasse aufgebothen werde, welche durch ganz Gallien, vom Güben bis in den Norden, von den Burgundern bis zu den Franken Sollte dieser gefährliche Bund wo möglich schon in seinem Beginne vernichtet werden, so mußte derselbe schnell und zugleich an Eine Theilung allen Punkten seiner Ausdehnung angegriffen werben. bes heeres in verschiedene Massen nach den verschiedenen Standpunkten der Gegner war daher nothwendig, und wie sich das Bundesheer des Abendlandes vom Guben Galliens bis hinauf in den Norden erstrectte, so mußte auch Attila seine Angriffelinie vom Suden bis nach dem Rors den, vom Obers bis an den Unterrhein vorbereiten, weil der Anguff nur dann den sichersten Erfolg erwarten ließ, wenn er an allen Punkten gleichmäßig und, wo möglich, auch gleichzeitig geschehen könnte. Es bildete sich diesem nach eine südliche und eine nordliche Heeresmasse, wovon die eine gegen die Burgunder am Oberrhein, die andere gegen die verbündeten Römer und Gothen, dann gegen die Franken jenseits des Unterrheins zu wirken bestimmt war. Um den Angriff gleichzeitig durch beide Heeressäulen zu thun, mußten dieselben schon bei ihren Auszuge aus Pannonien die fürzeste Marschlinie nach den ihnen zuge wiesenen Standpunkten nehmen. Die südliche Heeressaule hatte die Aufgabe erhalten, das feindliche Bundesheer im Guben anzugreifen. Ihre Marschlinie mußte baber gegen die Burgunder bei Basel und Augst Dabin führte aber ber fürzeste Beg burd gerichtet senn. unser Mittelnorikum, über Juvavium und Augusta Vindesicorum hinab nach Augusta Rauracorum (Augst). Die nördliche Heeredabtheis lung sollte ben Keind im mittleren Gallien angreifen, und bam auch nach einer neuen Theilung jenseits des Rheines nördlich gegen benjenigen Theil der Franken fampfen, die sich dem Bunde der Römer angeschlossen. Mit dieser als der bedeutendern zog Attila, die Seele des ganzen Deeres. Der fürzeste Weg nach dem Angriffspunkte, den er sich selbs vorbehalten haben mochte, war der jenseits der Donau und durch die Mitte von Deutschland nach bem Mittel - Rhein, wo bann nach bem Rhein-Uebergange eine dritte Abtheilung gegen die Franken gesendet wurde, während Attila mit dem Mitteltreffen gegen Römer und Best gothen, die sudliche durch Mittel = Morifum und Bindelicien vorgerudte Heeressaule aber gegen die Burgunder fampfte.

Aus diesen Gründen glaubte ich nun, wenigstens die Wahrscheinlichkeit aussprechen zu durfen, daß auf dem Zuge Attila's gegen Gallien
die südliche Heeressäule durch unsere Landstriche gezogen sen, wenn auch
Attila selbst unsern Boden nicht betreten, sondern als leitender Feldberr den angemessenen Plat im Mitteltressen fand, welches sich aus
der größern Heeresmasse bildete, die jenseits der Donau durch die Mitte
von Deutschland zog. Durch einen solchen Zug eines Hunnen-Heeres
über Virunum in unserem Zollselde wird es erklärbar, warum zur Zeit
des h. Geverin, also bald nach der Aussching des Hunnen-Reiches Teurnia als die Metropole Norisums bezeichnet werde, während sich biezu,
nach Lage und sonstigen Andeutungen, Virunum viel eher geeignet hatte.
Virunum scheint daher, wenigstens von der früheren Bedeutsamseit,

herabgekommen zu seyn, wogegen Teurnia im heutigen kurnfelde, fern von der großen Heerstraße, welche aus Pannonien nach Juvavum führte, länger von den Leiden und Unfällen, die über Virunum gekommen, verschont blieb, und daher deßhalb später zu einer früher nicht gekannten Bebeutsamkeit gelangen konnte. Man wende nicht ein, es sey unwahrscheinlich, daß Attila ein Heer durch römische Provinzen, wo selbes durch feste Plate aufgehalten werden konnte, gesendet habe, mahrend dasselbe jenseits ber Donau unaufgehalten durch die Wohnste verbündeter Bölker ziehen konnte. Allein die wiederhohlten Einfälle der Hunnen in die Länder an der Unter Donau haben gezeigt, wie wenig sich die Hunnen durch feste Plätze aufhalten ließen, und der Widerstand, den Attila vor Orleans und im folgenden Jahre vor Aquileja gefunden, gehört schon zu den seltenen Ausnahmen. Zudem war, wie wir aus der Lebensbeschreibung des h. Severin, welche Eugippius geliefert, erseben können, die Bewachung der Donaugränze bereits sehr vernachlässiget worden. 2) War dieses aber an ber wichtigen Reichsgränze ber Fall, so können wir leicht benken, wie viel geringer ber Schut gewesen, welcher dem Binnenlande zu Theil geworden. Und wenn es auch noch feste Plate gab, so scheinen boch die Besatungen derselben das Selbstvertrauen verloren, und sich im gunstigsten Falle hinter die Mauern geflüchtet, und das flache kand preisgegeben zu haben. b) Ueberhaupt scheinet es, als habe Rom zur Zeit Attila's bereits die sernen Oftprovinzen für verloren angesehen, und nur noch gegen bie nächsten Gefahren gefämpft.

### 257.

Die Sciren erscheinen zuerst bei Plinius Hist. Nat. IV. c. 13. Nach der von ihm mitgetheilten Meinung saßen sie im Osten der Weichsel c) (in Ostpreußen, oberhalb des Spirding-Sees, 1) im heustigen Regierungsbezirke von Gumbinen). Mit K. Theodosius I. kämpfsten Sciren im Vereine mit den Hunnen, und wurden über die Donau zurückgetrieben. e) Sciren befanden sich auch in dem Heere, welches

a) Siehe oben S. 295 n. c) des Textes.

b) Siehe vben S. 307 des Tertes.

Quidam haec habitari ad Vistulam usque Auvium a Sarmatis, Venedis, Scyris, Hiris tradunt. (Plin. H. N. IV. c. 13.) Ober nach der Leseart bei Dicuil, einem Geographen des 9. Jahrhund. (Gröffe Litt. Gesch. d. Mittelalt. I. 2. S. 774) quidam hacc habitari ad Vistulam usque Auvium a Sarmatis, Venedis, Scirisque tradunt. (Zeuß S. 156.)

d) Zeuß S. 156.

c) Scyros et Carpodacas permistos Hunnis propulsavit; et proclio superatos Histrum trajicore suasque se des repetore compulit. (Zosim. l. IV. c. 34.)

mit Ulbes, den Sozomen, einen Anführer der am Ister wohnende Barbaren nennet, a) über diesen Strom gegangen und die Thracie vorgedrungen war, jedoch im Kampse mit den Oströmerns verum glückte. h) Sciren waren mit Attila nach Gallien gezogen. c) Rad der Auslösung des Hunnen-Reiches besetzten Sciren mit Satagern und andern Alanen Klein-Schthien und Unter-Mössen unter ihrem Fürsten Candar. d) Daß sich Sciren aber auch in der Nähe der Ostgothen ober der Donau niedergelassen, sehen wir aus Jordanes in der Stelle S. 301 des Tertes n. a)

### 258.

Die Turcilinger kommen zugleich mit den Sciren vor, und befanden sich mit diesen auf dem Zuge Attila's gegen Galliem. ") Sie mögen daher mit den Sciren östlich von der Weichsel gekommen seyn, und sich auch mit diesen an der Donau niedergelassen haben.

a) Vides — Barbarorum Istri accolarum dux. (Sozom. IX. c. 5.)

Vides - vix tandem in ulteriorem fluvii ripam incolumis evasit, b) cum ex suis multos amississet: omnino autem illos, quos Seirros vocant. Gens erat haec satis populosa, antequam in banc calamitatem incidisset, nam cum hi in fuga posteriores essent, alii ex ipsis interfecti, alii captivi ac vincti, Constantinopolim transmissi sunt. Et cum praesectis consultum videretur dispergere istos, ne forte, si numero valerent, aliquid tentarent novi, alios exiguo praetio vendiderunt, alios in servitutem gratuitos donarunt, ea tamen conditione, ne unquam vel in civitatem Constantinopolitanam, vel in ipsam adeo Europam ingrederentur deinceps, sed intermedio mari eo loco sécluderentur, qui ipsis deputatus est. Ex ca poro multitudine, quae ex his vendi nou poterat, alii alibi babitare jussi sunt, multos autem in Bythinia, quidem vidi, sparsim ad montem, quem Olympium vocant habitantes, et colles ibi et montium radices percolentes. (Sozomen 1, 1X c, 5.)

c) Siehe S. 279 des Textes n. c).

d) Seiri vero et Satagarii et caeteri Alanorum eum duce aus, nomine Candax, Seythiam minorem inferioremque Moesiam suscepere. (Jord. da reb get. c. 50.) Zeuß findet es (S. 487) zweifelhaft, ob die Seiren des Jordanes dieselben sepen mit denen des Plintus oder nicht vielmehr ein alanisches Bolk, oder doch eine Abtbeilung des Bolkes an der Oftsee sepen, welche sich frühzeitig herab gegen das schwarze Meer gezogen.

c) Siehe S. 279 bes Textes n. c).

#### 259.

Die Rugier nennet zuerst Tacitus in der Nachbarschaft der Gothonen an der Ostsee, a) bei Ptolemäus erscheinen sie als Rutiklier zwischen der Oder und Weichsel. h) Frühzeitig scheinen sie sich auf die ihren Wohnsitzen gegenüber gelegenen Inseln (Rugen) und nach Scandinavien ausgedehnt zu haben. c) In dem Heere Attila's, welches er nach Gallien führte, kommen auch Rugier vor. d) Nach der Auslössung des Hunnen-Reiches setzte sich eine Abtheilung des Volkes am rechten Ufer der Unter-Donau sest, e) der Haupttheil ließ sich aber im Norden der Donau, Faviana (Wien) gegenüber, nieder, s) und gab dem Landstriche den Namen Rugiland. g)

### 260.

Die Stammsitze der Heruler waren an der Südfüste der Ostsee. h) Ein Theil derselben erscheint im Gothen Bunde. i) Hermanrich, der König der Ostgothen, unterwarf sich Heruler an der Palus Wöotis (asowischen Meere). k) Heruler zogen mit Attila gegen Gallien. 1)

a) Trans Lygios Gothones regnantur, —. Protinus deinde ab Oceano Rugii et Lemovii. (Tacit. Germ. c. 43.)

b) — Sidini usque ad Viadrum fluvium. Sub ipsis Ruticlii usque ad fluvium Vistulam. (Ptolem. Geog. II. c. 11.)

c) Ethelrugi —. Ex hac igitur Scanzia. — (Jord. de reb. get. c. 3 in fine.) Ex hac igitur Scanzia insula — Gothi egressi — promoventes ad sedes Ulmerugorum, qui tunc Oceani ripas insidebant, castrametati sunt. (Jord. de reb. get. c. 4.) Solmerugi b. i. Inselrugen. (Zeuß S. 484.)

d) Siehe S. 279 des Tertes n. e).

e) Rugii vero et aliacque nationes nonnullae Bizim et Arcadiopolim, ut incolerent, petivere. (Jord, de reb. get. c. 50.)

f) Favianis, quod a Rugis tantumodo dirimebatur Danubio. (Eugypp. in vita Severini c. 30.)

Adunatis ergo Odoachar gentibus, quae ejus ditioni parebant, id est Turcilingis, et Herulis Rugorumque parte, quos jam dudum possederat, nec non et Italiae populis venit in Rugiland pugnavitque cum Rugis. — (Paul. Diacon de Gestis Longobard. I. c. 19)

h) Zeuß S. 476. Schaffarik hält sie für Nachkommen der Hirren des Plinius. (Siehe oben Note 257 n. a).) — (Schäffarik slawische Alterthümer I. 117, 436, 163 Anm. 1.)

i) Siehe S. 94 u. 95 des Textes.

k) Siehe S. 184 des Tertes.

<sup>1)</sup> Siehe S. 279 des Textes n. c).

Sie schloßen sich den Gepiden zum Kampfe gegen die Sohne Attilat an. a) Nach dem Siege über diese ließ sich ein Theil der Herula, im Westen der Rugier, dem alten Laureacum (Lorch) gegenüber, an linken Donaus Ufer nieder, wie dieses aus den von ihnen gewagtn Ueberfall von Juvavum (Salzburg) des geschlossen werden darf. hem ler zogen auch mit Odvacer nach Italien; c) die Hauptmasse blieb aber in Mücken der Rugier, Turcilinger und Sciren, und bildete ein mächtiger Reich, dessen Geschicke ich bei Gelegenheit der Geschichte der Longobardn erzählen werde. Von diesen Herulern ist übrigens derjenige Teil der vielbeweglichen Volkes wohl zu unterscheiden, welcher im 3. Jahrhuderte die Sitze an der Ostsee verlassen und in Gallien eingefallen war.

### 261.

Pro decimis — dandis, quibus pauperes alerentur, Norici quoque populos missis exhortabatur epistolis. Ex qua consuctudir cum ad cum (S. Severinum) nonnulli erogandarum vestium copias direxissent, interogavit cos, qui venerant: si ex opido quoque Tiburnia similis collatio mitteretur? Respondentibus, etiam inde protinus adduturos: Vir dei nequaquam cos veniro signavil, sed ditatam corum oblationem praedixit barbaris offerendam. Itaque non multo post cives Tiburniae, vario cum obsidestibus Gothis certamine dimicantes, vix inita foederis pactime, inter caetera etiam largitionem jam in unum collatam, quam misure (Eugipp. c. 28.) Dei famulo distulerant, hostibus obtulerunt. Vincenz Pallhausen (Garibald erster König Bojoarieus und seine Tochter Theodelinde, erste Königinn in Italien. München. Belege 6. 40) balt Tiburnia für Regensburg, weil selbes Tiberina genannt worden sep. Möge aber auch Regensburg wirklich Tiberina genannt worden seyn, so deutet boch Eugippius zu deutlich auf Mittel- Norikum, als bas

a) Jord. de reb. get. c. 50.

b) Siehe S. 306 des Textes n. a).

c) Siehe n. b.

d) — cum omnes barbarae nationes excidium universae Gallie minarentur, neque solum Burgundiones et Alamanni, sed etiam Chaibones, Erulique, viribus primi barbarorum, lòcis ultimi praecipiti impetu in bas provincias irruissent, quis deus tam inspiratam salutem nobis attulisset, nisi tu affuissea? — Chaibones Erulosque — uno impetu, perculisti. — Chaibones Erulique cuneti, tanta internecione caesi interfectique suat, ut extinctos eos relictis domi conjugibus ac matribus non profugus aliquis e proclio, sed victoriae tuae gloria nunciaret. (Mamertini Paneg. Maximiano Aug. dictus c. 5.) — Gens Chabionum Erulorum que deleta, — (Mamertini Genethliacus Maximiani Aug. c. 7.)

wir sein Tiburnia anderswo als eben auch nur in Mittel-Norikum suchen könnten. Denn c. 28 erzählt er von Maximus, einem Noriker, der zur Diözese des h. Paulinus, welchen die Bewohner von Tiburnia zu ihrem Bischose gewählt hatten, a) also zur Diözese von Tiburnia gehörte, daß er über die Hochalpe zu dem h. Severin, welcher sein Hauptkloster bei Wien (Favianis) hatte, gereiset sep. b) Hochalpen konnte aber nur der zu übersteigen haben, welcher aus Mittel-Norikum zu St. Severin wanderte. Das heutige Innichen im Pusterthale wird in einer Urkunde des K. Ludwig des Frommen vom 5. Febr. 816 die cellula Hinticha — in confinio videlicet tiburniensi ubi draus fluvius oritur — genannt. c) Der Bezirk von Tiburnia

a) Siehe S. 307 des Textes n. b).

Per idem tempus Maximus Noricensis, cujus fecimus superius **b**) mentionem, fidei calore succensus, media byeme, qua regionis itinera gelu torpente clauduntur, ad beatum Severinum audaci temeritate, vel magis, ut postea claruit, intrepida devotione venire contendit; conductis plurimis comitibus, qui collo suo vestes captivis et pauperibus profuturas, quas Noricorum religiosa collatio profligaverat, bajularent; itaque profecti ad summa Alpium cacumina pervenerunt, ubi per noctem totam nix tanta confluxit, ut eos magna arborum protectione vallatos, vel ut ingens fovea demersos includeret. Et cum de vita sua penitus desperarent, (nullo scilicet subvenienti remedio) vidit ductor comitum per soporem in effigie Viri Dei stantem ac dicentem sibi: Nolite timere, pergite quo coepistis. Hac ergo revelatione protinus animati, cum coepissent fide magis quam gressibus proficisci, subito divino nutu ingentis formac ursus e latere veniens viam monstraturus apparuit: qui tempore hyemis speluncis se abdere consuevit, mox cupitum reserat iter, et per duodecim fere millia non ad sinistrum devians non ad dexteram, viam demonstravit optabilem. Tanta enim eos intercapedine praecedebat, quanta recenti vestigio semitam praepararet. Itaque progrediens bestia per eremi vastitatem, viros, qui egenis stipendia deferrebant, non reliquit, sed usque ad babitacula hominum, qua possit bumanitate perduxit: et mox in unam partem officio divertit expleto, ostendens tanto ducatus officio, quid homines bominibus praestare debeant, quantumque charitatis impendere, cum desperantibus iter bestia saeva monstraverit. Igitur cum Servo Dei nuntiarentur, qui venerant, ait: Sit nomen Domini benedictum. Ingrediantur, quibus viam, qua venirent, ursus aperuit. Quo audito, illi stupore nimio mirabantur, Virum Dei referre id, quod absentibus provenerat. (Eugipp. c. 28.)

e) Meichelbek Hist. Frising. P. I. T. 2. p. 252, n. 479. Monum. Boica, nova collectio IV. P. 1. p. 32 Nro. 13.

reichte also bis an den Ursprung ber Drau und unter dem ! confinium Tiburniense wird die Granze Des Drauthales bezeichnet. In Diesem muß also ein Tiburnia gelegen haben. Ein Bischof Leonianus von Tiburnia erscheint noch auf ber Kirchenversammlung von Grado im a) Durch eine Verwechselung bes Buchstabens I in ? Jahre 579. erscheint später Liburnia b) statt Tiburnia. Daß aber Liburnia im ben tigen Lurnfelde gelegen, zeiget der zwischen Bischof Ellenbard von Frei singen und Erzbischof Gebhard von Salzburg im J. 1074 geschlossen Zehent-Bergleich, in welchem St. Michael in Busarnitz und St. Peter (im Holz), Ortschaften, die im Lurnfelde gelegen, als in Liburnia gelegen bezeichnet werden. Ift aber Liburnia nur aus Tiburnia gebildet worden, so muß das, was von jenem gilt, auch von biesen gelten, und somit auch von Tiburnia angenommen werden, daß selbes im Lurnfelde gelegen. Die zu St. Peter im Holz entdecten Romer: steine, dann die daselbst befindlichen Ueberreste von Umfangsmauern und Gebäuden zeigen, daß sich daselbst, im Lurnfelde, eine bedeutende römische Niederlassung befunden haben musse, und da in der Rabe des Lurnfeldes zu Millstadt ein Römerstein ist, welcher der Eune von Teurnia erwähnt, so hat man mit Grund geschlossen, daß die zu St. Peter im Holz bemerkten Ueberrreste von der romischen Kolonie Teurnia c) herrühren. Diesem nach wäre also Teurnia, Tiburnia, und Liburnia an einer und berfelben Stelle im Lurnfelde ju suchen. Der heilige Severin, dessen ich bereits öfters erwähnte, war ein frommer Monch, der bald nach dem Tode Attila's von Osten her nach Pannonien und in das Ufernorifum fam, d) und bort von seinem Hauptfloker bei Faviana e) (Wien) ausging, und den Christen - Gemeinden in Ufer-Norikum ein Tröster, Lehrer, Wohlthäter, und bei dem großen Ein-

a) De Rubeis col. 235. 240, 254.

b) — tractarent de Basilicis, quas in Liburnia Frisingensis Ecclesia habuit, una scilicet S. Petri in Frezna, altera S. Michabelis in Bozsarniza, tertia S. Martini apud Veluz. — (Mcichelbeck l. c. I. p. 273.)

c) Hierüber bas Mehrere in der Geschichte der innern Zustände unseres kandes mährend dieser Periode.

d) Tempore, quo Attila Rex Hunnorum defunctus est, utraque Pannonia, confinia Danubii rebus turbabantur ambiguis, aci primum inter filios ejus de obtinendo regno magna sunt exorta certamina, qui morbo iniquae dominationis inflati, materiem sui sceleris accepere patris interitum. Tune itaque sanctissimus Dei famulus Severinus de partibus orientis adveniens, in vicinis ripensis et Pannoniorum partibus, quod Asturis dicitur, oppido morebatur. (Eugipp. c. 1.)

c) — antiquum — et omnihus majus monasterium suum justa muros oppidi Favianis. — (Eugipp. c. 23.)

flusse, den er auch auf die Gemüther der Barbaren hatte, auch ein Bermittler wurde. Severin's Schüler, ber nachhinnige Abt des Klosters von Lucullanum, Eugippius, hat beiläufig in dem Zeitraume von 509 bis 512 die Denkwürdigkeiten des h. Severin geschrieben, welche in ben Actis Sanctorum T. I. Jan. p. 484 bann in ben Werken bes Markus Belfar. Edit. Norimberg 1682 p. 629 bei Hier. Pez. Script. rer. aust. 1. p. 62 und von Muchar im rom. Norifum II p. 152 enthalten Luden spricht benselben (II. 596 u. 1) allen historischen Charafter ab, und halt selbe jedenfalls für weit junger. Allein wenn es auch richtig ift, daß Eugippius keine Geschichte Norikums schreiben wollte, sondern nur Denkwürdigkeiten aus dem Leben seines Meisters Severin, so stellt sich boch das, mas er gelegenheitlich über die Ereignisse in Norifum erzählt, um so glaubwürdiger dar, als das, was wir aus andern Quellen = Schriftstellern wissen, mit dem Ergählten übereinstimmt, und die richtige Bezeichnung der Dertlichkeiten den Mann verrathen, welcher selbe selbst gekannt, dort gelebt hatte. Eugippius erzählt mit großer Treuherzigkeit, und läßt an vielen Stellen den Zeitgenossen und den Augenzeugen nicht verfennen.

### 262.

Ennodii Vita Epiphanii Episcopi Ticin. in Actis SS T. II. Januarii p. 364 - 377 c. V. Suscepta ad Anthemium Imp. pro pace legatio. Mox per universum mundum sanctam illius conversationem illa, quae licet in gloriosis actibus tardior esse solet, fama non tacuit, sed ad aures a Ricomeris, qui tunc secundis ab Anthemio Principe habenis Rempub. gubernabat, detulit. Nam Imperatore Romae posito, seminarium inter eos jecit scandali illa, quae dominantes sequestrat, invidia, et par dignitas causa discordiae. Surrexerat enim tanta rabies atque dissensio, ut mutuo bella praepararent: et praeterquam origo irarum proprios suggerebat stimulos, lis ipsa circonsilio nutriebatur. Nutabat status periclitantis **cumstantiu**m Italiae, et affligehatur ipsis discriminibus gravius, dum exspectabat futura discrimina. Interea apud Ricimerem Patricium Mediolani ea tempestate residentem, fit collatio Ligurum nobilitatis, qui flexis genibus, soloque prostrati pacem orabant Principum, et ut ab scandalo utraeque partes desinerent, occasiones gratiae ab una precabantur offeri. Quid plura contexam? Mulcetur Ricimer et velle se reparare concordiam, permotus multorum fletibus pollicetur: Sed qui, ait, potissimum hujus legationis pondus excipiet, quem tantae molis cura maneat. Quis est, qui Galatam concitatum revocare possit et Principem? nam semper cum rogatur exuberat, qui iram naturali moderatione non terminat. Tunc uno omnes ore responderunt. Vester tantummodo ad pacem declinetur assensus, est nobis persona nuper ad sacerdotium Ticinensis urbis adscita, cui et belluae rabidae colla submittant, cui ante preces offeratur beneficium, quod ad quodlibet petiturus advenerit, cui est vultus vitae similis, quem ventrari possit quicumque, si est Catholicus et Romanus; amare certe, si videre mereatur, et Graeculus. Jam si ad sermonem illius veniamus, nunquam sic diras aspides verborum digitis incantator Thessalus violentis poterit evocare carminibus, quomodo ille effectum petitionis suae etiam a negaturis extorquet: pendet in arbitrio ejus, cum loqui coeperit, sententia audientis: perdet jus suum, qui excusare disposuit, si illi alligandi copia concedatur. Tune Patricius Ricimer ita respondit: Detulit ad me hunc hominem, quem exponitis, fama gloriosum: et in hoc magis, admirationi mihi est, quod cum emnes habeat laudatores, nullos ejus, quibus per invidiam abundare solet novitas, prodit inimicos. Ite ergo et rogate hominem Dei, ut ambulet. Jungite etiam meas praeces.

- 20. Egressi de concilio statim Ticinum petent: causam narrant fusis, ut istum laborem susciperet, B Epiphanius rogatur lacrymis. Qui, ne extenuaret beneficium, si filios diutina supplicatione torqueret, autecessit desideria postulantum, quos tamen taliter allocutus est. Quamvis tantae rei necessitas probatissimae personae pondus inquirat et titubet sub gravi fasce portitor immaturus, affectum tamen, quem debes patriae non negabo. Quibus breviter narratis, quoniam erat loquendi parcus, ad Ricimerem Patricium perrexit, a quo simul visus et electus est. Mandato ergo sibi legationis ordine Romam petiit. In quo itinere, quid molestiarum sustinuerit, quidve virtutum gesserit, festinans ad majora praetereo.
- 21. Mox tamen, ut supradictae urbis portas ingressus est, fama, quae absentem illum notum fecerat, digito coepit ostendere, conversi illico omnium oculi, stupuere mentes attonitae, quod tantam aibi exhiberi reverentiam imago ejus index sanctitatis, exquireret: inexpiabilis se culpae reum fatebatur quilibet potentum, si tantum genua ejus amplexus est. Tollebatur clamor in coelum nemo illum in mortalium numero computabat, cui omnia coelestis gratiae videbant bona constare. Perfertur ad Principem Anthemium studio legationis Episcopum venisse Liguriae, hominem quem nullus possit ctiam dives eloquio sufficienter exponere. At ille: Callida mecun Bicimer et in legationibus suis arte decertat. Tales dirigit, qui supplicatione expugnent, quos ille lacessit injuriis, perducite tamea ad me hominem Dei, qui si possibilia precatur, admittam; si difficilia, supplicabo, ne excusationem meam gravetur accipere. Dubito tamen, an Ricimer apud me, quod poscit, obtineat, cujus scio votorum intemperantem esse personam et in conditionibus proponendis rationis terminum non tenere: sed veniat directus Antistes, et latdatam jam pridem praesentet effigiem. Egrediantur officia Palatina: tota urbe, Jube, rogaris, audiebat Episcopus.
  - 22. At venerabilis et seculis omnibus probatus Pontifex posteaquam ingressus est, et proferendi sermonis donatus licentia, quamvis fugitivae potestatis insignia ostrum gemmasque rutilantes reverendae imaginis fulgore conpresserit, (etenim quasi absente

Imperatore ita in se oculos traxerat singulorum) tali tamen naratione incipiens januam oris reseravit: Bumma caelestis Domini, Venerande Princeps, est ordinatione dispositum, ut, cui tantae Reipub. cura mandabatur, per catholicae sidei dogma dominum et auctorem et amatorem pietatis agnosceret, per quem bellorum furorem pacis arma confringunt et calcans colla auperbiae concordia superat, quod fortitudo non praevalet. Sic namque David praedicabilem, parcendi magis inimico animus reddidit, quam intentio vindicandi: sic perfecti seculorum Reges et domini supplicantibus indulgere, caelesti arte didicerunt. Supernae namque dominationis instar possidet, qui imperium suum pietate sublimat. Hoc ergo Italia vestra freta judicio, vel Ricimer Patricios parvitatem meam oratum direxit, indubitanter conjiciens, quod pacem Romanus Dominus tribuat, quam praecatur et Barbarus, Erit enim triumphus vestris propriae profuturus annalibus, si sine sanguine viceritis. Simul nescio, quae species fortior possit esse bellorum, quam dimicare contra iracundiam, et serocissimi Getae pudorem onerare beneficiis: gravius enim percellitur, si postulata impetret, quem puduit bactenus supplicare. Tractandus deinde anceps bellandi eventus, in quo tamen, si ita praevaluerint peccata certamine, vestro regno defraudabitur, quod partes utraeque perdiderunt, nam quaccumque apud Ricimerem, si amicus est, salva sunt, eum ipso a vobis Patricio possidentur. Cogitate pariter, quia bene causae suae ordinem dirigit, qui pacem primus obtulerit.

## Caput VI.

## Pax sancita, alia praelara Epiphanii opera.

23. Hactenus admirandus Pontifex prosecutus loquendi finem fecit. Tanc Princeps erigens oculos, desertum se omnium vidit aspectibus, atque in eum invitatos vultus esse cunctorum, quem admirari nec ipse desinebat. Touc alto trahens verba suspirio ita orsus est. Quamvis inexplicabilis mihi, sancte Antistes, adversus Ricimerem causa doloris sit, et nihil profuerit, maximis eum a nobis donatum fuisse beneficiis, quem etiam, quod non sine pudore et regni et sanguinis nostri dicendam est, in familiae stemma copulavimus, dam indulsimus amori Reipublicae, quod videretur ad nostrorum odium pertinere. Quis hoc namque veterum retro Principum fecit unquam, ut inter munera, quae pellito Getao dari necesse erat, pro quiete communi filia poneretur. Nescivimus parcere sanguini nostro, da servamus aliena. Nemo tamen hoc credat propriae causa factum Nam in tanta circumspectione salutis omnium, esse formidinis. solum pro nobis timere non novimus. Bene enim apud nos compertum est perire Imperatori laudem suae virtutis, qui pro aliorum cautela non metuit. Sed ut tune venerationi ad liquidum conatus

universa rapinis, saevit ubique gladicas, divina queque privataque aedificia ignis absumit. Captus demum Orestes ab hostibus Ph centiam usque perducitur, ibique gladio detruncatur. Exinde pe universas iidem barbari urbes diffusi, cunctam sine aliqua tardiuk Italiam juri proprio subdidere, multasque tunc civitata parantes resistere, extinctis habitatoribus ad solu usque dejecere. Odoacer itaque prosperos sibi cemens se cessus accrescere, statim regiam arripuit potestatem. Augustuk siquidem, qui Imperii praesumserat potestatem, cernens quivenu Italiam Odoacris viribus subdi, inopinabili metu perteritur, spost miserabilis purpuram abjiciens, cum vix undecim meusibus Rem obtinuisset, Imperialem deposuit majestatem. (Hist. Miscella l. II) ap. Muratori SS. Rer. Ital. I. p. 99.) Parte vero Hesperiae, Sepul Imperatore Orestes fugato, Augustulum suum filium in imperiu collocavit, sed mox Odoacer, genere Rugus, Thorcilingon. Scirorum, Herulorumque turbis munitus Italiam invasit, Augustlumque Imperatorem de Reguo evulsum in Lucullano Campanie castello exilii poena dumnavit. (Jord. de Regn. Success. c. 103. Superveniente Odoacre cum gente Scyrorum, occidit Oresten Patr cium in Placentia et fratrem ejus Paulum ad Pineta feris Classes Ravennae. Ingrediens autem Ravennam deposuit Augustulum de regno, cujus infantiae misertus, concessit ei sanguine el quis pulcher erat, tamen donavit ei reditum sex millia solites et misit eum intra Campaniam cum parentibus suis libere vivere. (Anon. Vales. p. 303.) Odoacer vero, cujus supra fecimus mentionem, mox deposito Augustuio de imperio, factus est rex, mansilque is regno annos XIII. Cujus pater Aedico dictus. p. 305.) Unter biesem Aedico ist nicht der Günstling Attila's, 1) sondern weit eher Edica der Sciren-Kürst b) zu verstehen. Gothus quidem genere, Italico tamen solo educatus, vi barbarica Imperio sibi subdito, et regis nomine sibi assumpto, Romanaeque Rep. secundum patrias leges suas instituta, ad decem annos tenti imperium. (Theophanes I. c. p. 82 [102, 103].) Armato. His Coss. levatus est Odoacer Rex X. Kl. Sept. En and occissus est Orestes Patricius. (Cuspin. Anon. Chrov. p. 127.) Basiliscus II. et Armatus. His Coss. ab Odoacre Orestes et fralti ejus Paulus extincti sunt, nomenque regle Odoacer assumpsit, con tamen nec purpura nec regalibus uteretur insignibus. (Cassiot. Chron, p. 233.) Ind. XIV Basilisco et Armato Coss. Rex Gothorum Romam obtinuit, Orestem Odoacer illico tracidaril. Augustulum filium Orestis Odoacer in Lucullano Campaniae castelle

a) — nemo ex omni multitudine, quae Attilam circumstahat, excepto Edecone, auderet prae metu, qui omnium mentes per vaserat, cum Attila sermonem instituere. — (Prise. Rhetor. 1, c. p. 37. [54].)

h) Siehe oben S. 301 des Textes n. b).

:ilii poena dampavit. — (Marcellini Comitis Chron. p. 298.) Le pau VIII. c. 51 — 54. Tillemont VI. 434 — 438. Muratori p. 90 — 95. Manso's Geschichte bes Oftgothen-Reiches in calien S. 32 u. s. f. f.

### 264.

Viginti et amplius anni sunt, quod inter Constantinopolim et pes Julias, quotidie Bomanus sanguis efunditur. Scythiam, Thraiam, Macedoniam, Dardaniam, Daciam, Thessaliam, Achajam, piros, Dalmatiam, cunctasque Pannonias, Gothus, Sarmata, wadus, Alanus, Hunni, Wandali, Marcomanni, vastant, trahunt, apiunt. Quot matronae, quot virgines Dei, et ingenua nobiliaque corpora his belluis fuere ludibrio? Capti Episcopi, interfecti Presyteri, et diversorum officia clericorum. Subversae ecclesiae, ad Altaria Christi stabulati equi, Martyrum effossae reliquiae? ubique uctus, ubique gemitus, et plurima mertis image. Romanus orbis ruit, et tamen cervix nostra erecta non flectitur. (Hieron. Epist. 60 ad Heliodorum I. p. 342.) Olim a mari Portico usque ad Alpes Julias, quae erant nostra, non mostra sunt. Et per annos triginta fracto Danubio in mediis Romani Imperii pugnatur. Aruerunt vetustate lachrymae. Praeter paucos senes, omnes in captivitate et obsidione generati, non desiderabant, quam non noverant, libertatem. Quis hoc credet, quae digno aermone historiae comprehendent? Romam in gremie suo non pro gleria sed pro salute pugnare? immo ne pugnare quidem, sed auro et cuncta supellectili vitam redimere; quod non vitio principum, qui vel religiossissimi sant, sed scelere semibarbari accidit proditoris, qui nostris contra nos operibus armavit inimicos. (Hieron, Ep. 128 ad Ageruchiam. n. 17. p. 914 [908].)

# Verzeich nisz

ber.

## P. T. Herren Gerren Subscribenten.

## (Fortsetzung.)

| ₽ŏЫ. | Arnoll | The | Buchhandlung | in | Dresden. |
|------|--------|-----|--------------|----|----------|
|------|--------|-----|--------------|----|----------|

- Bornträger'sche Sortimentes Buchhandlung in Königeberg.
- P. T. Herr Cermano, Constantino, Dottor in Triest. (Durb Favarger.)
  - Chmel, Joseph, k. k. Rath, erster Archivar des k. i Haus-, Hof- und Staats-Archives 2c. in Wien
  - Eggers & Comp., Buchhandler in St. Petersburg.
  - Gaßner, Franz de Paula, Graf v. Ladron iche Pfleger in Gmünd.
  - — Sirt, Ferdinand, Buchhändler in Breslau.
  - Randler, Pietro, Dokt., Professor und Direktor bes archäologischen Museums in Trieft. (Durch Faverger.)
- [ Rornte, Franz, Raplan in St. Paternian.
  - Engnani, Giuseppe di, Direktor ber Reals um Rautischen Akademie in Triesk. (Durch Favarger.)
  - Witter, H. W., Buchhändler in Wiesbaden.
  - Goröber, E. H., Buchhändler in Berlin.
  - Suppan, Franz, Buchhändler in Agram.

Löbl. t. t. Universitäts. Bibliothet in Olmüs.

in Bien.

(Birb fortgefetzt.)

## Berichtigungen.

## Bur Geschichte.

Seite 168 Zeile 30 statt Constantin — Constantius.

- 285 , 1 , Gailthal Kanal: und Gailthal.
- = 332 = 9 = Obeacer Oboacer.

ç



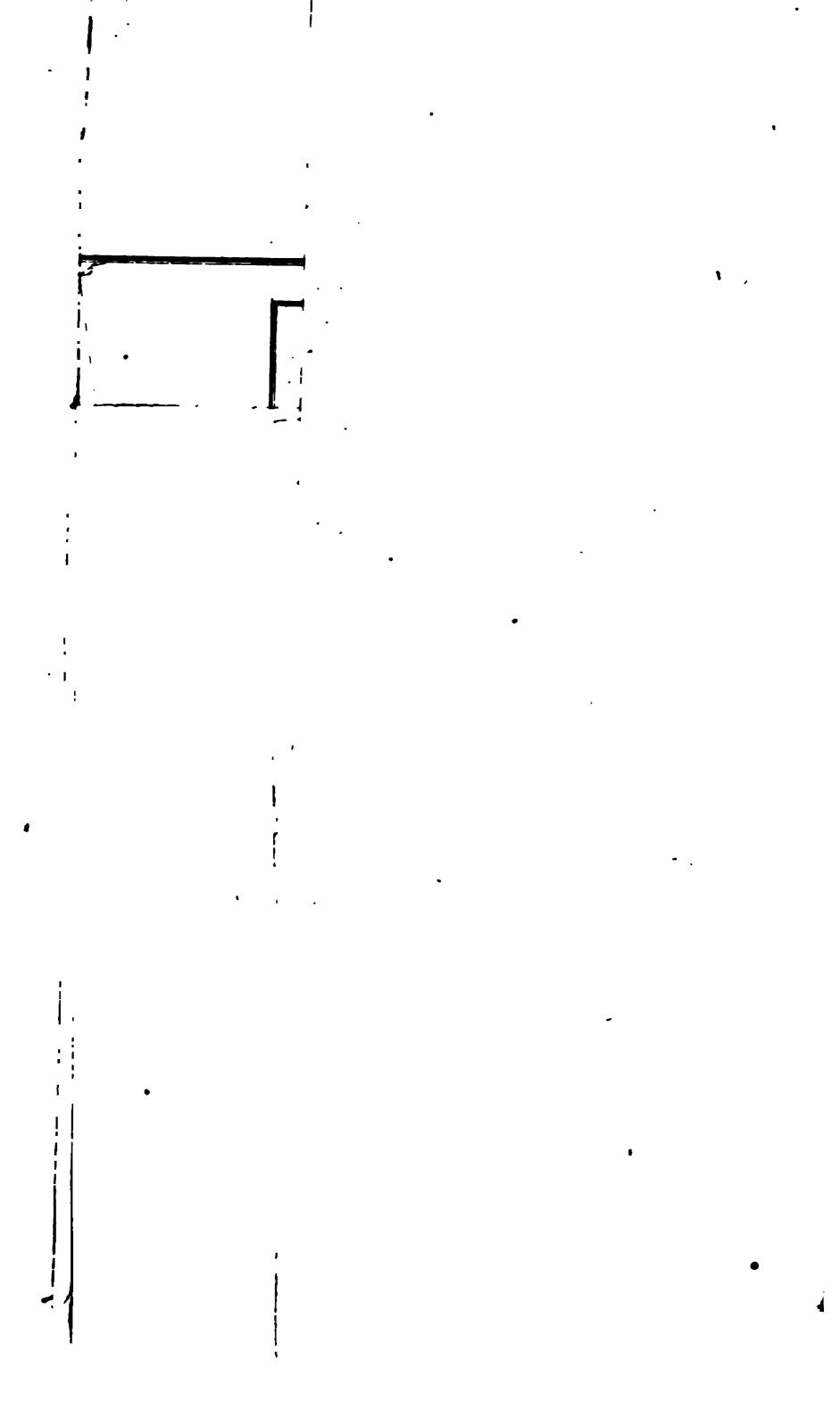



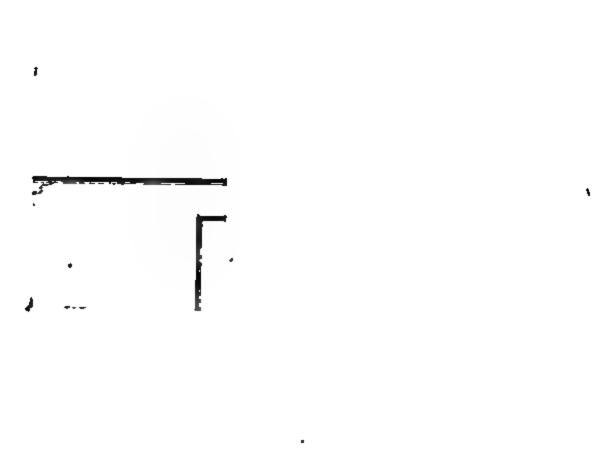

.

1

•

•

.

| Т. Р.                      | Herr !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Binder, Math., Syndifus in St. Beit.                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | the state of the s | Birnbacher, Abam, Dr. b. A., Magister ber Gebert                                                      |
| -                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hilse und Stadtphysser in Alagenfurt.<br>Bleiweis, Jakob, in Gradiska.                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Blumfeld, Leppold p., t. 4. Bez. Rommissär in Sul                                                     |
| -                          | ~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boss, Jos. Mich., t. t. Kriegszahlmeister zc. in Ges                                                  |
| -                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brud, Dew., t. f. Areibingenieur in Billach.                                                          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buchegger, Meinrad, Konsist. Rath, Dechant m<br>Stadtpf. pr St. Beit, wirkt. Mitgl. mehrerer in: m    |
|                            | · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stadtyf. pt St. Beit, wirkl. Mitgl. mehrerer in: w                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ausländischer kandwirthsch Bereine, korrespond. Minder k. k. kandwirthsch Gesellsch. in Steiermark, w |
| 4                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ordentl. Mitgl. des Indust u. Gewerbever. in Immik.                                                   |
|                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buffa, Karl Freih. v., ju Castellalto und Lilienten,                                                  |
| 4111                       | * ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t. 1. Appellationstrill in Magenfart.                                                                 |
|                            | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Burger, Joh., Dr. ber Medizin und k. k. Regimme                                                       |
| . । '                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buzzi, Andreas Ritter v., Prästdent des k. E. Sie                                                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Landvechten ze, in Klagenfurt.                                                                    |
|                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buggi, Lub. Geb., Boll-Legftatte-Einnehmer in Billion.                                                |
| ***                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Copellari, Anton, Gutdbester in Malborgeth.                                                           |
| ر .<br>اور المحمد الم      | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Christalnia, Rari Graf v., t. f.: wirts. Rämmerer t                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Praies der t. t. Kandmirthich. Desellich, im Kärmten K. s                                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klagenfurt.                                                                                           |
| 36 July 2                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Christalnig, Alfred Graf wa in Klogenfurt.                                                            |
| , ,                        | • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| م مطب الا<br>المصلحة الأرا | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dagarin, Gregor, burgl. Sanbelsmann in Rlagni                                                         |
| ,* **                      | de-mile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deutschmann, Lorenz, Pfarger in Schwabegg.                                                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diemer, Stephan, I. f. Rittmeister in Rlagenfmt.                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dietensheim, Jos., Kaplan in Bleiberg.<br>Dietrich, Jos., Pfarrer in St. Michael.                     |
|                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doliac, Carl, Dr. der Rechte, Idrocket, und Getreik                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der k. k. Ackerbau. Gesellschaft in Görz.                                                             |
| <del>(</del>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreper, Pet., Kapitular des Gervitenstiftes in Luggel                                                 |
| -                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Durchner, Jakob, in Klagenfurt,                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gbelmann, Friedrich, Dt. ber Rechte, Sof- und                                                         |
| .`.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geriches «Advoist in: Alagenfurt: > : : : :                                                           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eben, Anton, Dechant und Pfarren zu Berg.                                                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agger, Ferdinand Gut v., & & will. Kammerer,<br>Berg. Rad. u Kammerannert Inkaher mehrerer heer.      |
| • •                        | · .;*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berg-, Rad- u. Hammargewerk, Juhaber mehrerer herr-<br>schaften ze. in Klagenfurk.                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |

P. T. Herr Egger, Guftav Graf v., Berg., Rad-und hammergem., Besitzer mehrerer Herrschaften z. in St. Georgen. Egger, Math., geiftl. Rath und Pfarrer in St. Martin ob Billach. Eichler, Franz, f. f. Areiskommiffar in Bistach. - Einspieler, And., Raplan in Althofen. Einspieler, Jos., Dechant u. Pfarrer zu Obervellach. - Eigl, Joseph, Apotheter in Völkermarkt. - Ellacher, Philipp, Lehrer in Lieding. — Englert, Joseph, t. k. Gubernialrath in Triest. — Erlacher, Ambros., f. f. Bez.-Kommiss. in Hermagor. Erlacher, Joh., Besitzer bes Lattacherhofes zu Wieting. Lobl. t. t Erziehungshaus von Baron v. Prohasta's Linien-Infanterie - Regiment Aro. 7 in Klagenfurt. P. T. Herr Efter, Simon, Chirung und Bergverweser in Dellach. - Seldner, Johann, in Steinfeld. Fermann, Rarl, Pfarrer in Meifelbing. Lobl. F. Ferftl'sche Buchhandlung in Grap. P. T. herr Fichtel, heinrich v., f. f. Bez. Aftuar in Grabista. Findenigg, Ferbinand Ritter v. Daber auf Gepere. berg, farnt. ständ. Buchhalter in Klagenfurt. - Findenigg, C. M. Ritter v., in Klagenfurt. - Fischer, Alvis, Pfarrsprovisor in Tissen. Fodransberg, Ferdinand Ritter v., f. f. Bezirfe. Rommissar in Buje. Follins, Joh. Bapt., f. f. Unter-Argt beim lobl. 2. Inf. Reg. Bar. v. Prohabla, in Gradisla. Fortschnig, Ferdinand, Bergverwalter in Lolling. Fridrich, Frang, infulirter Domprobit, Konsistorial. Direktor 1c., in St. Andrea. Frip, Frang, Prafeft des f. f. Gymnasiums in Rlagen. furt, Rapitular bes Benediktiner Stiftes St. Paul. Fuche, Anton, Dr. in Laibach. Gabriel, Ignas, Instisiär, Gustav Graf v. Egger'scher Guter., Berter. u. Fabriten-Inspett., Mitgl. ber t. f. Candwirthschafts Gesellschaft in Karnten und des Bereines sur Beforderung und Unterftützung ber Industrie und der Gewerbe in Innerosterreich x. in Klagenfurt. Gaggl, Joh., Dr. der Rechte, Hof- und Gerichts. Abvolat in Rlagenfart.

| P. T.          | Derr     | Galler, Jos. Euftach Graf v., Bisth. Gurt. Gater.                                                            |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | -        | Gantschnigg, Matthäus Jos., Herrschafts-Beuf<br>zu Ottmanach.                                                |
| -              | •        | Gärtner, Ferd., Pfarrer in St. Johann am Brud                                                                |
|                | •        | Gasser, Rubolph Joh., F. B. Gurf. Werksbeamennd Schloß-Inspektor in Zwischenwässern.                         |
|                | -        | Gaymayer, Jos., k. k. Stadt= und landrechts-Anical                                                           |
| -              |          | Germitsch, Jos. Pfarrer in St. Ruprecht.                                                                     |
|                | -        | Geper, Simon, Gastwirth in Klagenfurt.                                                                       |
| •              |          | Glantschnigg, Thom., f. f. Kreisfommiffar in Baid.                                                           |
| ·Ge. (         | Excelle  | nz herr Peter Graf v. Goed, Freiherr zu Karlenz                                                              |
|                |          | und Wedsburg, t. f. wirkl, geheimer Rath und Kammen                                                          |
|                | ı •      | Overste Hosmarschall Sr. k. k. Maiestät, Landmarien                                                          |
| рт             | herr     | von Riederösterreich z., in Wien.                                                                            |
| J. A.          | 3,614    | Goes, Joh. Karl Graf v., k. k. Gubernialratt w<br>Kämmerer zc. in Graß.                                      |
| . —            |          | Gorton, Joh., Handelsmann in Weitensfeld.                                                                    |
| grisso.        | -        | Gorton, Vinzenz, Handelsmann in Strasburg.                                                                   |
| -              | -        | Gregel, Joh., Zahnarzt in Klagenfurt                                                                         |
|                |          | Gregoritsch, Jos. Gabriel, Bezirks - Kommissau Gtrasburg.                                                    |
| -              | -        | Grienwalder, Jakob Andreas, Realitätenkesteine                                                               |
| -              |          | Grillitsch, Franz, Inhab. ber Herrsch. Kleinwinklen                                                          |
| -              | -        | Gruber, Karl, Gewerfs = Buchhalter in Billach.                                                               |
|                | •        | Grundner, Ignaz, Apotheker in Karfreit.                                                                      |
| -              | •        | Gutl, Mich., Pfarrer zu Bleiberg int Geraut.                                                                 |
|                |          | Gutzellnigg, Joh., Handelsmann, in Arriach.                                                                  |
| garrella       | •        | Sabermann, Dtto, Kapitular des Benediktinerstistes<br>St. Paul, Dokt und Professor der Theologie in Klagens. |
| <del>-</del> . | •        | Habtmann, Franz, bürgl. Handelsmann in Villad.                                                               |
|                |          | Hafner, Jos., Pfarrer in Bleiberg.                                                                           |
| -              |          | Hafner, Karl, in Klagenfurt.                                                                                 |
|                | ****     | Hägelsberger, Karl, BezRommiss. in Grafenstein.                                                              |
|                | e Thinks | Hammerschall, Matthäus, Pflegsbeamter zu Fin-                                                                |
|                |          | Hartwig, Ign., Dechant und Pfarrer in Saisnit.                                                               |
|                |          | Haslmayer, Franz Mitter v., zu Graffenegg und Fernstein, t. t. Landrath in Magenturt.                        |
| -              | .,•      | Hauer, Alois, k. k. Stadt- und Landrechts . Sekre-<br>tar in Klagenfurt.                                     |

|                   | : <b>T</b> .      | Herr              | Haufer, Ferbinand, Apotheter in Rlagenfurt.                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                 | ٠.٠               | <b></b> '         | Hauser, Joh., Bezirks: Kommissär in Tentschach.                                                                                                                    |
|                   | • . •             |                   | Heber, Simon, Expositus zu St. Lorenzen und Beicht. vater ber F. F. Elisabethinen in Rlagenfurt.                                                                   |
| 四;.               | <b></b> '.        |                   | hechenberger, Jos., Domkap., Stadthauptpfarrer bei                                                                                                                 |
| ** •*<br>** •*    | •                 | • • •             | St. Egiden, farnt. ständisch. Berordneter in Rlagenfurt.                                                                                                           |
| I<br>189- d<br>18 | • • •             | ;.,, ·.           | Heilmann, Joseph, Kapitular bes Benediktinerstiftes<br>St. Paul, Professor ber Religionslehre am k. k. Gym-<br>nasium in Klagenfurt.                               |
| نيد .             |                   |                   | Heilmann, Norbert, Kapitular des Benediktinerstif-                                                                                                                 |
|                   |                   | -                 | tes St. Paul, Professor der Pastoraltheologie am t. k. Lyceum in Rlagenfurt.                                                                                       |
|                   | •                 |                   | Held, Colestin, Kapitular bes Benediktinerstiftes St.                                                                                                              |
| 4 14<br>          | ••                |                   | Paul, <b>Ud</b> ministrator von Cherndorf und Psarrer zu Klein<br>St. <b>Paul.</b>                                                                                 |
| , <b>2</b>        | · <del></del> , , | New'              | Herbert, Paul Freiherr v., Fabrifsbesiter in Rlagenfurt.                                                                                                           |
| ۲                 |                   |                   | Dermann, Alex., Magistrate. Gefretar in Rlagenfurt.                                                                                                                |
| gl                |                   | ٠                 | hermann, heinrich, Konsiftorial Ranzler in Rla-                                                                                                                    |
|                   | - •               | • •               | genfurt. 5 Er.                                                                                                                                                     |
| · 4.7             | <b>;</b> ',       | , <del></del> , ' | Hobel, Barth., Pfarrer zu St. Dswald in Geeland.                                                                                                                   |
| 8.0               |                   |                   | Hod, Karl, Wundarzt in Klagensurt.                                                                                                                                 |
| ,                 |                   | , —               | Hoffmann, Joh. Wilh., Senior der evangl. Kirchen- gemeinde &. C. in Innerösterreich und Pastor der Ge-                                                             |
| مد.<br>14         | •                 |                   | meinde Watschig.                                                                                                                                                   |
| <b>5:</b>         | · '               | ·,                | Sobenauer, Lorenz Frang, Probst, Dechant und Stadtpfarrer in Friesach.                                                                                             |
| Ŀ                 |                   | ;                 | Hoinigg, Jos., Pfarrer in Maria Gail.                                                                                                                              |
|                   | •                 |                   | Solenia, Frang, Haupt - Blei- Gewert in Bleiberg.                                                                                                                  |
|                   |                   |                   | Solliber, Michael, Kaplan in Saifnit.                                                                                                                              |
|                   | ~                 |                   | Sueber, Jos. v., f. f. Stadt- und landrechte Ausfultant                                                                                                            |
| l                 |                   |                   | in Klagenfurt.                                                                                                                                                     |
|                   |                   |                   | Hubelist, Joh., Pfarrer in Mieger.                                                                                                                                 |
| 1                 |                   |                   | Hummelauer, Alb. v., Herrsch -Besth. zu Freudenberg.                                                                                                               |
|                   |                   | :                 | Jabornegg, Eduard Freih. v., Ingrosift ber lobl. farnt. ständ. Buchhaltung im Rlagenfurt.                                                                          |
|                   | ••••              | _                 | Jabornegg, Mich. F. v., t. t. Landrath in Rlagenf. 2 Er.                                                                                                           |
|                   |                   | •                 | Jabornigg, Plazibus, Kapitular bes Benediktiner.<br>Stiftes St Paul und Professor des Bibeistubiums des alten                                                      |
|                   |                   |                   | Bundes am t. t. Lyceum in Alagenfurt.                                                                                                                              |
|                   | ٠ ممه             |                   | Jäger, Albert, Kapitular des Benediktinerstiftes Ma-<br>rienberg, und Erzieher der Söhne von Se. Excellenz des<br>Herrn Guberneurs Grasen v. Brandis in Innsbruck. |

# Verzeich niß

ber

## P. T. Herren Gerren Subscribenten.

## (Fortsetzung.)

| રુંઇા. | Arnoldiche | Buchhandlung | in Dresden. |  |
|--------|------------|--------------|-------------|--|
|        | •          | -            | . •         |  |

- Bornträger'sche Sortiments Buchhandlung in Königeberg.
- P. T. Herr Cermano, Constantino, Doktor in Triest. (Durch Favarger.)
  - Chmel, Joseph, k. k. Rath, erster Archivar des l. l. Hauss, Hof: und Staats: Archives zc. in Wien
  - Eggers & Comp., Buchhändler in St. Petersburg.
  - Gaßner, Franz de Paula, Graf v. kabronischer Pfleger in Gmünd.
  - Girt, Ferdinand, Buchhändler in Breslau.
- Randler, Pietro, Dokt., Prosessor und Direktor bes archäologischen Museums in Triest. (Durch Favarger.)
- 🗄 🥏 Kornte, Franz, Kaplan in St. Paternian.
  - Qugnani, Giuseppe di, Direktor ber Reals un Rautischen Akademie in Triesk. (Durch Favarger.)
- Mitter, H. W., Buchhändler in Wiesbaden.
  - Gorober, E. H., Buchhändler in Berlin.
  - Guppan, Franz, Buchhändler in Agram.

Löbl. t. f. Universitäts. Bibliothet in Olmüt.

- in Wien.

(Wird fortgefetzt.)

## Berichtigungen.

## Bur Geschichte.

Seite 168 Zeile 30 statt Constantin — Constantius.

- 285 , 1 , Gailthal Kanal, und Gailthal.
- = 332 = 9 = Odeacer.— Oboacer.



.

.

•

| P. T.  | ं कीसर   | spektor ic. in Klagenfurt.                                                                                                                                                                            |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فحصيتم | •        | Gantschnigg, Matthäus Jos., Herrschafts-Beng<br>zu Ottmanach.                                                                                                                                         |
|        | -        | Gartner, Ferb., Pfarrer in St. Johann am Brid                                                                                                                                                         |
| -      |          | Gasser, Rubolph Joh., F. B. Gurf. Wertebeau-                                                                                                                                                          |
|        |          | und Schloß-Inspektor in Zwischenwässern.                                                                                                                                                              |
|        |          | Gaymayer, Jos., k. k. Stadt= und Landrechte=Ausc.! tant in Klagenfurt.                                                                                                                                |
|        |          | Germitsch, Jos. Pfarrer in St. Ruprecht.                                                                                                                                                              |
|        | -        | Geper, Simon, Gastwirth in Klagenfurt.                                                                                                                                                                |
| •      |          | Glantschnigg, Thom., f. f. Kreissommissär in Blat.                                                                                                                                                    |
|        |          | enz Herr Peter Graf v. Goed, Freiherr zu Karleicz<br>und Moodburg, k. k. wirkl, geheimer Rath und Kämmen<br>Oberst-Hosmarschall Sr. k. k. Majestät, Landmarschal<br>von Riederösterreich r., in Wien. |
| P. T   | . Herr   | Goes, Joh. Karl Graf v., f. k. Gubernialratin                                                                                                                                                         |
|        |          | Gorton, Joh., Handelsmann in Weitensfeld.                                                                                                                                                             |
|        |          | Gorton, Vinzenz, Handelsmann in Straffing                                                                                                                                                             |
| •      | -        | Gregel, Joh., Zahnarzt, in Klagenfurt                                                                                                                                                                 |
|        | ,        | Gregoritsch, Jos. Gabriel, Bezirks - Kommistru Etrasburg.                                                                                                                                             |
| ~      | -        | Grienwalder, Jakob Andreas, Realitätenkestein Eberstein.                                                                                                                                              |
| O      | ,        | Grillitsch, Franz, Inhab. ber herrsch. Kleinwinklen                                                                                                                                                   |
| -      | -        | Gruber, Karl, Gewerts = Buchhalter in Billach.                                                                                                                                                        |
| ,      | -        | Grundner, Ignaz, Apotheker in Karfreit.                                                                                                                                                               |
|        | •        | Gütl, Mich., Pfarrer zu Bleiberg int Geräut.                                                                                                                                                          |
| -      | -        | Gutzellnigg, Joh., Handelsmann in Arriach.                                                                                                                                                            |
|        |          | Sabermann, Dtto, Kapitular des Benediktinerstistes<br>St. Paul, Dott und Professor der Theologie in Klageni.                                                                                          |
|        |          | Habtmann, Franz, burgl. Handelsmann in Billad                                                                                                                                                         |
| -      |          | Hafner, Jos., Pfarrer in Bleiberg.                                                                                                                                                                    |
|        |          | Hafner, Karl, in Klagenfurt.                                                                                                                                                                          |
|        | -        | Hägelsberger, Karl, Bez Kommiss. in Grafenstein.                                                                                                                                                      |
| -      | -        | Hammerschall, Matthäus, Pflegebeamter zu Fin-<br>kenstein bei Villach.                                                                                                                                |
| _      | •        | Hartwig, Ign., Dechant und Pfarrer in Saisnis.                                                                                                                                                        |
| -      | <u> </u> | Hastmayer, Franz Ritter v., zu Graffenegg und                                                                                                                                                         |
| `      | <u> </u> | Kernstein, k. k. Landrath in Klagensurt.<br>Hauer, Alvis, k. k. Stadt- und Landrechts. Sekre-<br>tar in Klagensurt.                                                                                   |
|        |          |                                                                                                                                                                                                       |

•

🚟: "E. Hetr Haufer, Ferbinand, Apotheker in Klagenfurt. -- Dauser, Joh., Bezirks: Kommissär in Tentschach. heber; Simon, Expositus zu St. Lorenzen und Beicht. vater der F. F. Elisabethinen in Rlagenfurt. Hechenberger, Jos., Domkap., Stadthauptpfarrer bei St. Egiden, farnt. ständisch. Berordneter in Rlagenfurt. Seilmann, Joseph, Rapitular bes Benebiftinerstiftes St. Paul, Professor ber Religionssehre am f. f. Gymnasium in Rlagenfurt. - Heilmann, Norbert, Kapitular des Benediktinerstif. tes St. Paul, Professor ber Pastoraltheologie am t. t. Lyceum in Rlagenfurt. Held, Colestin, Rapitular bes Benediktinerstiftes St. Paul, Udministrator von Cherndorf und Pfarrer zu Klein · St. Paul. Herbert, Paul Freiherr v., Fabrikebesiter in Rla-6 Er. genfurt. Dermann, Alex., Magiftrate. Gefretar in Rlagenfurt. Hermann, Heinrich, Ronsstorial Ranzler in Rlagenfurt. 5 Er. .— Hobel, Barth., Pfarrer zu St. Dewald in Geeland. Sod, Karl, Wundarzt in Rlagensurt. hoffmann, Joh. Bilh., Senior ber evangl. Rirchen. ... gemeinde 21. C. in Junerosterreich und Pastor der Gemeinbe Watschig. Spohenauer, Lorenz Franz, Probst, Dechant und Stadtpfarrer in Friciady. Hoinigg, Jos., Pfarrer in Maria Gail. Solenia, Frang, Saupt . Blei. Gewert in Bleiberg. Holliber, Michael, Kaplan in Saifnig. Hueber, Jos. v., f. f. Stadt, und landrechts . Auskultant in Magenfurt. Hubelist, Joh., Pfarrer in Mieger. hummelauer, Alb. v., Herrsch: Besit. zu Freudenberg. Jabornegg, Couard Freih. v., Ingrosift ber lobl. · · · farnt. ftand. Buchhaltung in Rlagenfurt. Jabornegg, Mich. F. v., f. f. Landrath in Klagenf. 2 Ex. - Jabornigg, Plazidus, Kapitular bes Benediftiners stiftes St Paul und Professor des Bibelstudiums des alten Bundes am f. t. Lyceum in Rlagenfurt. - Jäger, Albert, Kapitular bes Benediktinerstiftes Ma. rienberg, und Erzieher ber Gobne von Se. Excellenz des herrn Suberneure Grafen v. Brandis in Junebruck.

Ę

P. T. herr Jauselovich, Mar., Dr. ber Redigin, fand. Stabe physitus u. Dirett. der Berforg. Anstalten in Alagemfurt - Jarit, Thom., Pfleger in Wafferleonburg. Se. Erellenz herr Johann Ritter v. Jenull, Ritter bes often. faiserl. Leopoldordens, Gr. f. f. Maj. wirkl. geh. Rat, Prafident des f. f. tirol. voralberg. Appellations - Gerich tes in Innsbruck. p. T. Herr Jerusalem, Matthaus, f. f. Appellations - Rangelit in Rlagenfurt. Illgout, Joh., geiftl. Rath, inful. Probft, Pferrer und Dechant in Eberndorf. — Jochner, Peter, in Klagenfurt. - Idchlingen, Felix Freih. v., Inhaber ber Berrschaftz Wernberg, Eichelberg und Tamtschach. Josch, Eduard, f. f. Appellations . Rath in Rlagenfut. - Juvantschitsch, Sigm., Domherr, Didzesen-Scho lenoberaufseher in St. Andrea. - Raltenfrauter, F. A., brgl. handelsmann in Friefach - Raltenfranter, 3. f., brgl. handelsmann in Friefet. Randutich, Andreas, geiftl. Rath und Pfarrer p heil. Krenz ob Billach. Randutsch, Jos., Pfarrer in Egg. Ranitich, Peter, Bezirte - Rommiffar in Rarieberg. Rapfer, Sebastian, Bermeser in Eberstein. Rhadhl, Thom., Wirthsch. Berwalter in humnenbenz Rhul, Alvis, Konsistorial - Expeditor in Rlagenfurt. - Rhul, Joh., ständ. jub. Rechnungerath in Rlagenfun. Rirschner, August, Pfarrer in Unterloibl. Rlabuschnigg, Jatob, Pfarrer in Ingolethal. - Rleinberger, Georg, in Rlagenfurt. Rleinberger, Bingeng, in Rlagensurt. Klemsche, Math., Pfarrer in Augedorf. Rnapp, Ab., Bez. Rommiff. in St. Georgen am langfee. Rnecht, Anton, Raplan in Guttaring. Robl, Gustav, Bezirfe - Beamter in Grafenstein. Robal, Primus, Pfarrer in Borberberg. Roginigg, Matthaus, geiftl. Rath, Dechant und Stadtpfarrer in St. Leonhard. Rointsch, Philipp, Kaplanin St. Joh. sb dem Bruck. Roller, Anbreas, Dr. ber Rechte, Sof. u. Gerichte: Abvofat in Klagenfurt. Roller, Jos., Raplan in Guttaring

| P. T. Der     | 38 officme, Lerens, Dechant wie Studtpfatter in Billach'?                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Kometer, Joh., Beichtvater der R. K. Ursulinen in                                                                              |
|               | Ringesfurt                                                                                                                     |
|               | Kompositi, Jatob, Bergschaffer in Schwarzenbach.                                                                               |
|               | Koos, Jos., Bestels : Beamter in Grades.                                                                                       |
|               | Bodieł, Balent, Bestels Rommiffar in Töllerberg.                                                                               |
|               | Krabath, Franz, wirkl. Kenfifterialkach und Pfarrer in St.: Iphana iti Haterbrauburg.                                          |
|               | Krammer, Franz, Probst, karnt, Kandstand, Konst.                                                                               |
|               | storialrath und Pharrer in Arcig.                                                                                              |
|               | Areb. Joh. Peter, Mittet v. Düfnson'scher Werls - In-                                                                          |
|               | spektor in Klagenfurt.                                                                                                         |
| , <del></del> | Lucher, Jatob, Stadtpfarrkaplan in Ringenfurt                                                                                  |
|               | Rucher, Urban, Pearver in Schiefling.                                                                                          |
|               | Kuchler, Franz, in Böllermarkt.                                                                                                |
| ·             | Kumpf, Joh. Gottf., Dt. der Medisin und ständ.                                                                                 |
| . 2           | Stadtphyssend 20. in Klagersfurt.                                                                                              |
| ·.            | Labinig, Simon, Damherr, Dr. der Appologie, Kon-                                                                               |
|               | Associates and Argumen in St. Andrea.                                                                                          |
|               | Lanner, Thab. p., Besiger ber Herrschaft Krumpenborf.                                                                          |
| <u></u>       | Lar, Jos., Realitäten, Befiger, gräff, v. Lodron icher Ge-                                                                     |
| •             | werkschafts Administrator in Omund.                                                                                            |
|               | Lechner, Patri, Pfarter zu St. Jakob in der Lagnit.                                                                            |
| •             | Lesiat, Klemens, Pfarrer im Markte Kappel.                                                                                     |
|               | Leutgeb, Igna; Besiket ber Herrschaft Portenborf.                                                                              |
|               | Leutged, Igna; Besitzer der Herrschaft Portendorf.<br>Leutefchnigg, Barth., Dr. der Philosophie u. Pfarrer<br>in Innerteichen. |
| 4 .           | Liaunigg, Joh., Pfarrer in Ferlach.                                                                                            |
|               | Lichtenberg, Leop, Freih. v., t. f. Kammerer u. Landstand                                                                      |
| • • •         | von Erain K. in Laidach.                                                                                                       |
| حاسبي         | Liebenmein, Rarl, Hammergewerf und Gutsbesißer                                                                                 |
|               | in Poitschach.                                                                                                                 |
| ·             | - Liebergott, Joh., Pfarrer in Gottesthal.<br>Liegel, Eduard, Buchhändler in Klagenfurt.                                       |
| - ~           | - Lintschinger, Ant., Dechapt und Markfpfarr. in Spital.                                                                       |
| -             | - Lorber, Mich., f. l. Bez. Kommissar in Greifenburg.                                                                          |
| Mi dea-m      | Gnaben Herr Franz Zav. Bulchin, Fürst - Erzbischof                                                                             |
| de Anthi      | von Görz n. 3 Er.                                                                                                              |
| P. T. S       | err Luzeps, Joh., Pfarrer in Weisach.                                                                                          |
|               | •                                                                                                                              |
| •             | - Magebin, Joh, Pfarrer in Gleinach.                                                                                           |
|               | - Mannern, Cajet. Rit. v., f. f. Regierungerath in Wien.                                                                       |
|               |                                                                                                                                |

| Pi.Pi-Path                               | rendamit in mis profesie betr Adplino ift i St. Butob in |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| er enerlitt.                             | ACCOMPRESS THE COUNTY OF THE PROPERTY OF THE             |
|                                          | Martin, Unb., Pfarrer ju St.: Stubred'in ber Ebene.      |
| تبخطان والمست                            | Medin en , Antony ; Pfartec in Althofen :                |
| -                                        | Manier alloft, int St. Beit. Beit. 1867, 1867            |
| e <del>lesc</del> t. 19 <del>eel</del> e | Daner und inne Mart, i Spaffrediger bei Gt. Egda         |
| The Market                               | 日 1年(1年74日の日本日本日本) 1970年(まれたまだ、パンパリング・ニュー                |
|                                          | Mayr, 3of., Dunber iMedigin, t. t. Diftrife . phy.       |
| ा पठके , होता                            | Alludying Spital, they are the former.                   |
| A . (0)                                  | Mayrhoffer, Frang, in Bweitirden.                        |
| 1997, (1.1966)                           | Mahuhuffery Omfang Begirti-Beatnter'in Chenthel.         |
| 4 7                                      | Mapritsch, Simon, Renonitus in Friefach.                 |
| emme of their                            | Melatfibnigg, Simon, benf. Pfarter von Gt. Da-           |
| <b></b> -                                | Melling Prang .: Baren D. Derbeitichet Sonblund.         |
| Book Table                               | Mireffer ibi Richenfurte er ber bei bei bei beiten       |
|                                          | Mentitich, Undr., Raftner in Bpital: . 2 6.              |
|                                          | Mentitid, Joh., Bertebireftor in Baternian.              |
| أفهنك الاست                              | Merten, Porer figil Gn Gwonfard beit Giebenbrus.         |
|                                          | t. f. Appell : Bath in Boter.                            |
|                                          | St. Beit. Beit.                                          |
| 59 m                                     | nt. ftanb. Berorbneter in Riff.                          |
| ET pr                                    | ju St. Leonhard in ber Abie.                             |
| 114                                      | Appellationerath in Rlagen.                              |
|                                          | Appellationerath in Rlagem.                              |
| 133<br>133                               | l. Probfipfgerer in Gurnis,                              |
| 11:1 T                                   |                                                          |
|                                          | Mittel berger, Fraus, jub. t. f Berforg. Saus - Ber-     |
| <u>र्मा</u> अन्यक्षा स                   | Militeregger, Ehomas, Bezirfs Beamter in Ct. Ge-         |
|                                          | orgen am Canglee.                                        |
| 2000                                     | Word, Andreas Mitter v., Fabr. Befiger in Rlagens.       |
|                                          | uid Candrechts.                                          |
| 114                                      | 377                                                      |
| 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | ber in Bittring.                                         |
|                                          | 117 4                                                    |
|                                          | in Klagenfurt.                                           |
|                                          | ir ju Gr. Jatob                                          |
| . , ,                                    | •                                                        |
|                                          | it Bielberg.                                             |
|                                          | Duffhod, Alois, Sorer ber Theologie in Rlagenf.          |
| The gradient                             | Miller, Andreae, Raplan in Seifnite.                     |
|                                          |                                                          |
|                                          |                                                          |
|                                          |                                                          |

P. T. Derr Muller, Georg, Sover ber Theologie in Klagenfurt. Muller, herrmann, Berwalter in Gilberegg. Maredy, Jos. Ant., Bezirts - Kommissar in Ehrnegg. Nischelwißer, Dewald, Realitätenbesit, in Mauthen. Rovact, Frang, Bezirks - Rommiffar in Grades. - Dbermayer, Ignaz, burgl. Seilermeister in Klagenf. Dbermofer, Matthaus, Pfarrer ju St. Joseph an ber Tratten. - Obersteiner, Joh., Mayrschafter am Pfanhof. Offner, Joh. Michael, in Walbenstein Drasch, Unt., Raplan'in St. Martin bei Billach. Drieschnigg, Valent., Kaplan in Rappel. Pat, Joh., burgl. Seilermeifter in Billach. - Perdacher, Ivh., Besit, bet. Berwebrealität in Feistrit. - Pfeilbeim, Ign. Rifter v., f. t. Kriminal - Altuar in Rlagenfurt. Picler, Pet., Subdirektor im Priefterhanse zu Klagenf. - :- pickter, Peter, Pfairer in Pnfarnis. Piche, Lutas, Dheramtmann in Bolfeberg. · Pito, Joh., burgl. Stadt : Maurermeister in Billach. Pirker, Wolfg, bargt. Buchbinder in Wolfsberg. Dittreich, Bing. Ritt. v.; t.f. Appell. Rath in Klagenf. - · L'Pogensperger, Bital:, Kurat zu Kirchberg. Pognig, Thomas, Gewerk in Unterloibl. - Potutschnigg, Georg, Pfarter in St. Walburgen. Prandstetter, Frang v., Bermeser in Seebach bei Bikady. Praskowit, Leopold, ikful. Probstam Birgilienberge gu Friefach, Dechaut und Schuldiftrifts Muffeher im Rlas genfunter Defanalbezirke, Stadtpfarrer zu St. Peter und Paul 2c, in Magenfurt. — Presency, Untou, Stadtpfarr Kaplam in St. Beit. halter und Correspondent in Alfagensurt, Prettner; Joh., in Klagenfurt, ... Pucher, Thamas,: Bezirtstommiffat in Gbernborf. . - Duchreiter, Math., Werhutmam in Bleiberg. Punkschart, Frauz, Pfarrer in Abtring.

P. T. Herr Jauselovich, Mar., Dr. ber Mebizin, ftanb. Steh physitus u. Dirett. der Berforg. Anstalten in Rlagenfun. -- Jaris, Thom., Pfleger in Bafferleonburg. Se. Exellenz herr Johann Ritter v. Jenull, Ritter bes often. faiserl. Leopoldorbens, Gr. f. f. Maj. wirkl. geh. Ray, Prafident des f. f. tirol. voralberg. Appellations : Geris. tes in Innsbruck. p. T. Herr Jerusalem, Matthaus, f. f. Appellations - Ranglit in Rlagenfurt. Ilgout, Joh., geiftl. Rath, inful. Probst, Pfena und Dechant in Eberndorf. Jochner, Peter, in Rlagenfurt. Idhlingen, Felix Freih. v., Inhaber ber Berrichete Wernberg, Eichelberg und Tamtschach. Josch, Eduard, f. f. Appellations . Rath in Rlagenfm. Juvantschitsch, Sigm., Domherr, Diozesan: 64 lenoberaufseher in St. Andrea. -- Kaltenkrauter, F. A., brgl. Handelsmann in Friesa Raltenfrauter, J. S., brgl. handelsmann in Friefed. Randutsch, Andreas, geiftl. Rath und Pfarrer u beil. Kreuz ob Billach. Randutsch, Jos., Pfarrer in Egg. Ranitich, Peter, Bezirte - Rommiffar in Rarleberg. Rapfer, Sebastian, Bermefer in Eberstein. Rhadhl, Thom., Wirthsch. Berwalter in hunnenben. Rhul, Alois, Konsistorial - Erpebitor in Rlagenfurt. Rhul, Joh., ständ. jub. Rechnungerath in Rlagenfun Rirschner, August, Pfarrer in Unterloibl. Rlabuschnigg, Jatob, Pfarrer in Ingolethal. Rleinberger, Georg, in Rlagenfurt. Rleinberger, Bingeng, in Rlagenfurt. Klemsche, Math., Pfarrer in Augedorf. Anapp, Ab., Bez. Rommiff. in St. Georgen am langfe Anecht, Anton, Raplan in Guttaring. Robl, Gustav, Bezirfe - Beamter in Grafenstein. Rodal, Primus, Pfarrer in Borberberg. Roginigg, Matthaus, geist. Rath, Dechant w Stadtpfarrer in St. Leonhard. Rointsch, Philipp, Kaplanin St. Joh. sb dem Brud Roller, Andreas, Dr. ber Rechte, Dof. u. Gericht Abvotat in Rlagenfurt. Roller, Jos., Raplan in Guttaring.

| P. T.          | her                   | Rollient, Ebreng, Dechant und Stadtpfatter in Billadi.                                             |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | •                     | Kometer, Joh., Beichtvater ber F. G. Ursulinen in                                                  |
| . •            | •                     | Rlagenfurt.                                                                                        |
|                |                       | Komposch, Jakob, Bergschaffer in Schwarzenbach.                                                    |
|                |                       | Koos, Jos., Bezirls Benmter in Grades.                                                             |
| ,              |                       | Kosiek, Balent., Bezirks-Kommistär in Töllerberg.                                                  |
|                |                       | Rrabath, Franz, wirkl. Konfistorialtach und Pfarrer in St. Johann bei Unterbrauburg.               |
| -              | _                     | Krammer, Franz, Probst, farnt. Kandstand, Konst.                                                   |
|                |                       | storialrath und Pfarrer in Areig.                                                                  |
| tri-also       |                       | Rret, Joh. Peter, Mitter v. Dichman'scher Werts - 3n.                                              |
|                |                       | spektor in Klagenfurt.                                                                             |
| -              | <b></b>               | Lucher, Jakob, Stadtpfarrkaplan in Alagenfurt.                                                     |
| •              |                       | Rucher, Urban, Pfarrer in Schiefling.                                                              |
|                | <b>*</b> *** <b>*</b> | Kuchler, Franz, in Bölfermarkt.                                                                    |
| _              |                       | Kumpf, Joh. Gottf., Dr. der Medizin und ständ.<br>Stadtphysiks z. in Klagenfurt.                   |
| <b>Service</b> |                       | Labinig, Simon, Domherr, Dr. ber Theologie, Kon-<br>Aftorialrath und Archivar in St. Andrea.       |
| ·:             | •                     | Lanner, Thab. v., Befiger ber herrschaft Krumpenborf.                                              |
|                |                       | Lax, Jos., Realitäten. Befiter, gräft. v. Lodronscher Ge-<br>werkschafts - Abministrator in Gmund. |
|                |                       | Lechner, Patri, Pfarrer zu St. Jakob in der Lagnig.                                                |
| •              | ·                     | Lesiat, Klemens, Pfarrer im Markte Kappel.                                                         |
|                |                       | Leutgeb, Igna;, Besitzet ber Herrschaft Portendorf.                                                |
| •              |                       | Levitschnigg, Barth., Dr. ber Philosophie u. Pfarrer                                               |
|                |                       | in Innerteichen.                                                                                   |
| -              |                       | Liaunigg, Joh., Pfarrer in Ferlach.                                                                |
|                |                       | Lichtenberg, Leop, Freih. v., f. f. Kammerer u. Landstand<br>von Krain ze. in Laibach.             |
|                | •                     | Liebenwein, Karl, Hammergewerf und Gutsbesitzer                                                    |
|                |                       | in Poitschach.                                                                                     |
|                |                       | Liebergott, Joh., Pfarrer in Gottesthal.                                                           |
| -              | -                     | Liegel, Eduard, Buchhändler in Klagenfurt.                                                         |
|                |                       | Lintschinger, Ant., Dechant und Marktpfarr. in Spital.                                             |
|                |                       | Lorber, Mich., f. t. Bez. Kommissär in Greifenburg.                                                |
| Se.            | Fürftl.               | Gnaben Herr Franz Xav. Luschin, Fürst. Erzbischof von Gorz n.                                      |
| P. 7           | r. Her                | r Luzeps, Joh., Pfarrer in Weisach.                                                                |
| -              | -                     | Magebin, Joh, Pfarrer in Gleinach.                                                                 |
|                |                       | Mannern, Cajet. Rit. v., f. f. Regierungerath in Wien.                                             |

| Port Quite                  | Andread de and himome chit, making the . Ot. 2010) F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. 40.10 <sup>1</sup> 94.3 | Mofenthale, grannen auf Gerten & in ben Gie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Martin, And., Pfarrer ju St. Anbred in ber Ebet. Deben, Antony Pfarret in Althofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | Maner "Jos., in St. Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | ManerpuSim. Mart., Spätprebiger bei St. Egder in Riagenfurt., Derer ber 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 8 8 M                     | Mayr, Jos., Dr. ber Mobigin, f. t. Diftrite 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | Rus in Spital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Maprhoffer, Frang, in Bweifirchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | Debrosffer, Smany, Begirts-Beamter in Chental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | Manritid, Simon, Ramonifus in Friefach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الملا أن حد                 | Dellitfinigg, Simon, benf. Pfarter von St Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | tin am Rrapfelbe in Bolfsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>-</b> -                  | Melling Brang , Baron v. Derbert'icher Sanblung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. 5 . 9                    | Direftpr in Riggenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | Mentitich, Undr., Raftner in Spital. 2 &.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | Mentitich, Joh., Bertebireftor in Paternian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العهدان الأست               | Merten Porter fige Gt. Godhard bei Siebenbrüg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Dr. w. i f. f. T. Movell. a Marth in Book                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Bri                       | that is that the state of the s |
| 20 20 20 B                  | v. farnt, ftanb. Berorbneter in Alf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Pfarter ju St. Leonbard in ber Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | f., f. f. Appellationerath in Rlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1800                        | farrer in Arangelhofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>िरिश्तरस्ति ।</u>        | infal. Probftpfarrer in Gurus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ध्यः प्राप्त                | ığrath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | Mittelberger, Fraus, jub. f. f Berforg. Saus Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u></u>                     | Dell'eregger, Thomas, Begirts Beamter in Ct. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | orgen am Canglee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 - 3 25                    | More, Anbreas Mitter w., gabr. Befiber in Rlageni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | itabt und Landrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                           | Juhaber in Bittring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 1 - 115 - 32<br>          | \$ \$\$ x 1 2 x 4 7 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 201 10 12 17                | smann in Rlagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Pfarrer ju Gt. Jalob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠. ٠                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | wert in Bleiberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | Dullbod, Alois, Sorer ber Theologie ju Rlagenf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 730 Bee                     | Muller, Andreae, Rapian in Seifnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | Francisc (1997) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| P. T.         | perr           | Muller, Georg, hörer ber Theologie in Riagenfurt. Muller, herrmann, Berwalter in Silberegg.                  |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •             |                |                                                                                                              |
| •             |                | Maredy, Jos. Ant., Bezirks - Kommissär in Ehrnegg.                                                           |
|               | •· •           | Nischelwitzer, Oswald, Realitätenbesitz. in Mauthen.                                                         |
| -             | ,              | Novack, Franz, Bezirks = Kommissär in Grades.                                                                |
| -             | -              | Obermayer, Ignaz, burgl. Seilermeister in Klagenf.                                                           |
|               | -              | Obermoser, Matthäus, Pfarrer zu St. Joseph.an ber Tratten.                                                   |
|               |                | Obersteiner, Joh., Mayrschafter am Pfanhof.                                                                  |
|               | -              | Offner, Joh. Michael, in Waldenstein.                                                                        |
| -             |                | Drasch, Unt., Kaplan'in St. Martin bei Billach.                                                              |
|               | -              | Drieschnigg, Valent., Kaplan in Rappel.                                                                      |
|               |                | Pat, Joh., burgl. Seilermeister in Billach.                                                                  |
| -             | •              |                                                                                                              |
|               |                | Pfeilheim, Ign. Ritter v., t. k. Kriminal - Aftuar in Klagenfurt.                                            |
| -             |                | Pichler, Pet., Subbirektor im Priesterhanfe zu Rlagenf.                                                      |
|               |                | Pichler, Peter, Pfarrer in Pusarnis.                                                                         |
|               |                | Pichs, Lutas, Oberamtmann in Wolfsberg.                                                                      |
|               |                | Pito, Joh., burgl. Stadt = Maurermeister in Billach.                                                         |
| ****          | •              | Pirker, Wolfg, burgl. Buchbinder in Wolfsberg.                                                               |
|               |                | Pittreich, Vinz. Ritt. v., k. k. AppellRath in Klagenf.                                                      |
|               | •              | Pogensperger, Bital:, Kurat zu Kirchberg.                                                                    |
|               |                | Pognig, Thomas, Gewerk in Unterloibl.                                                                        |
|               |                | Potutschnigg, Georg, Pfarrer in St. Walburgen.                                                               |
| -             |                | Prandstetter, Franz v., Berweser in Seebach bei<br>Villach.                                                  |
|               |                | Prastowit, Leopold, inful. Probst am Virgilienberge zu Friesach, Dechant und Schuldistrikts Aufseher im Klas |
|               |                | genfurter Dekanalbezirke, Stadtpfarrer zu St. Peter und<br>Paul 20., in Rlagenfurt.                          |
|               | •              | Preschern, Ed., f.f. Kriminal Altenar in Rlagenfurt.                                                         |
| <u> </u>      |                | Prettner, Unton, Stadtpfarr Raplan in St. Beit.                                                              |
|               |                | "Prettner, Georg, graft. Gustav v. Egger'scher Buch-<br>halter und Correspondent in Rlagensurt.              |
| <u> </u>      | , <del>,</del> | Prettner, Joh., in Klagenfurt,                                                                               |
|               | <b>'</b>       | Pucher, Thomas, Bezirkstommissät in Eberndorf.                                                               |
| <del></del> - | •              | Puchreiter, Math., Dberhuttmann in Bleiberg.                                                                 |
| ,             |                | Puntschart, Franz, Pfarrer in Biktring.                                                                      |

.

| P. T.  | Herr        | Rabitsch, Ignag, Bermefer ber Hammergewerschaft Dublgraben nächst Böltermartt.                                                  |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | -           | Rabitsch, Joh., Dechant und Pfarrer zu Kappel in Rosenthale.                                                                    |
| -      | -           | Rack, Jos., k. k. Landrath in Rovigno.                                                                                          |
|        |             | Raber, Joh., Müllermeister in Chenthal.                                                                                         |
| •      |             | Radivo, Peter, burgl. Handelsmann in Villach.                                                                                   |
|        |             | Rafalt, Frang Geraph., Domstift Gurt. Dber:Bn                                                                                   |
| . :    |             | weser in St. Magbalen.                                                                                                          |
| -      |             | Rainer, Jos., in St. Beit.                                                                                                      |
| da-s-Q | ;           | Rauczta, Jos. Calas., F. B. G. Konssstorial-Sefreix<br>in Klagenfurt.                                                           |
| •      |             | Rauter, Franz, f. f. Appellationsrath in Klagensum                                                                              |
|        | •           | Raupl, Joh., Frühprediger bei St. Egiden und 2m<br>Katechet an der Rormalhauptschnle in Klagenfurt.                             |
| -      | •           | Rauscher, Franz Xav., Besitzer des Gutes Ehren<br>thal bei Klagenfurt.                                                          |
| -      |             | Ranscher, Joh., Katechet an der Rormalbauptschule<br>und Professor der Katechetik und Padagogek für Theologia<br>in Klagenfurt. |
| -      | -           | Rebernigg, Jakob, Pfarrer in Greifenburg.                                                                                       |
|        |             | Resmann, Franz, Dr. der Rechte, Hof- und Ge-<br>richts-Advokat in Villach.                                                      |
|        | -           | Riegler, Joh., am Gute Weper bei St. Beit.                                                                                      |
|        | -           | Rossegger, Bing., Dech. und Pfarrer in Guttaring.                                                                               |
| -      |             | Rosthorn, Frang v., Gewerts-Besth. ze. in Wolfsberg.                                                                            |
| •      | -           | Rulit, Math., Dr. der Rechte, Hofe und Gerichte:<br>Advotat in Klagenfurt.                                                      |
|        |             | Rumbold, Thom., Gastwirth in Zweinitz.                                                                                          |
| -      |             | Sabith, Jos., Bezirks Beamter in Althofen.                                                                                      |
| ****   | _           | Safran, Jos., Horer der Theologie in Klagenfurt.                                                                                |
|        | -           | Sammern, Ignaz v., Probstei-Verwalt. in Maria Saal                                                                              |
|        | -           | Samonigg, Joh., Pfarrer in Stell.                                                                                               |
|        |             | Scharfen, Franz, f. f. Lanbrath in Klagenfurt.                                                                                  |
|        |             | spettions : Kanzenfift in Klagenfurt.                                                                                           |
| ٔ ضع   | -           | Schanberger, Michael, f. f. Revierförster zu St<br>Margarethen bei St. Michael in Lungan.                                       |
| -      | -           | Scheließnigg, Jak., graft. Ferd. v. Egger'scher Guter<br>und Werte-Inspettor ic. in Rlagenfurt.                                 |
|        |             | Schellanber, Greg., Stadtpfære Raplan in Billach                                                                                |
|        | <del></del> | Schellander, Jos., bürgl. Handelsw. in St. Leonhard                                                                             |
|        |             |                                                                                                                                 |

| P. T.         | Herr              | Scherian, Jos., burgl. Handelsmann in Rlagenfurt.                                                    |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -             | _                 | Scherl, Thomas, Fabrits Direttor in Wolfsberg.                                                       |
| -             | -                 | Scheuchenstnel, Anton v., f. f. Appellatione Rathe.<br>protofollist in Rlagenfurt.                   |
|               |                   | Scheuchenstuel, Rarl v., f. f. Bergrath in Levben.                                                   |
|               |                   | Schenchenstuel, Franz v., graft. v. Thurn'scher Ga-<br>ter- und Werts-Inspettor in Rlagensurt. 2 Ex- |
|               |                   | Schiffer, Franz, Pfarrer zu St. Ritolai in Billach.                                                  |
|               |                   | Schludermann, Anbreas v., Pfarrer in Goriach.                                                        |
| -             | •                 | Schluet, Jos., Dom. und Stadtpfarrfapl. in St. Andrea.                                               |
|               |                   | Schlüsselthal, Binzenz v., in Rlagenfurt.                                                            |
|               | -                 | Schneider, Joh., Gastwirth in Boltermarkt.                                                           |
|               | -                 | Schnerich, Joh., Landrichter an der Herrschaft Dber-<br>amt Wolfsberg.                               |
|               | <del>011-10</del> | Schnerich, Jos., Ortsrichter an der Herrschaft Bayer, hofen im Lavantthale.                          |
|               | -                 | Schredl, Jos., in Klagenfurt.                                                                        |
|               | •                 | Schreper, Simon, Pfarrer in Tarvis.                                                                  |
|               |                   | Schupp, Franz, Pfarrer in St. Urban ob Glanegg.                                                      |
|               | -                 | Schupem, Mathias, Pfarrer in Maria am See.                                                           |
| ••• •         |                   | Schweighart, Jos., Hörer der Theologie in Klagenf.                                                   |
| <b>******</b> |                   | Schwerenfeld, Ednard v., Besitzer des Gutes Frau-<br>enstein bei St. Beit.                           |
| -             |                   | Geenuß, Jos. Freih. v., farnt. ständ. Berordneter x. in Rlagenfurt.                                  |
|               |                   | Semen, Ignag, Domftift Gurf. Gewerfe. u. Guter. Inspektor in Rlagenfurt.                             |
|               | ,                 | Sibit, Joh., Kaplan in Gurnit.                                                                       |
|               |                   | Slomschet, Anton, Hauptpfarrer und Dechant in Saldenhofen.                                           |
| -             |                   | Socher, Karl, Berweser ber B. Woblep'schen Blech. Fabrit in Gößering.                                |
|               | _                 | Sorgo, Jos., Blei - Gewerksbirektor in Bleiberg.                                                     |
|               |                   | Spenger, Mathias, Pfarrer in Dellach.                                                                |
|               | ٠, ـــ            |                                                                                                      |
| •             |                   | Spieß, Franz, Bergverwalter in Lölling.                                                              |
|               | ÷                 | Spieß, Morit, Steuer-Einnehmer in St. Georgen am Langsee.                                            |
| -             | -                 | Spittaler, Gewerk in Paternian.                                                                      |
| -             | -                 | Spiker, Blasius, Besther ber Berrschaft Friesach.                                                    |
|               | <b>.</b>          | Spiker, Gregor, Freih. v. Herbert'scher Bleiweiß-Fastrife Direktor in Klagenfurt.                    |
|               |                   |                                                                                                      |

•

•

| Р. Т.          | herr!          | Trost, Franz: Siofe, Pfarrer in St. Wichael.                                                     |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>.</b>       |                | Truppe, Prim., Pfart. in St. Margareth ob Weibisch.                                              |
|                | -              | Tschuben, Matthaus, Pfarrer in Timenig.                                                          |
|                |                | Türt, Anton, graft. v. Lobron'icher Berweser in Gifen.                                           |
|                | •              | tratten:                                                                                         |
|                |                | Türk, Franz Unt., Berweser in Rosenbach.                                                         |
|                |                | Türk, Joh., Senior, Handelsmann in Guttaring.                                                    |
|                |                | Tunner, Alois, Verweser in Lölling.                                                              |
|                |                | Uiberfelder, Anton, Spätprediger bei Gt. Beter                                                   |
| •              |                | und Paul in Klagenfurt.                                                                          |
|                |                | Umfahrer, Joh., in Klagenfurt.                                                                   |
| -              |                | Umfahrer, Thom., Stadtpfarrfaplan in Klagenfurt.                                                 |
|                |                | Unsinn, Ferdinand, Pfarrer in Grades.                                                            |
| X. t.          | univ           | ersitäts Bibliothek in Lemberg.                                                                  |
| Р. Т.          | Herr           | Balentitsch, Franz, burgl. Husschmied und Thierargt in Klagenfurt.                               |
| - <del>-</del> |                | Balesi, Jos., t. f. Hauptmaun in Klagensurt.                                                     |
|                |                | Vermati, Jos. Bapt. Edl. v. Vermefeld, in Gradista.                                              |
| •              |                | Best, Joh. Ebl. v., Apotheker in Klagenfurt.                                                     |
|                |                | Vogl, Franz, Bezirks Rommissär in Portschach.                                                    |
|                |                | Vogrig, Jos., Pfarrdschant in Gradisla.                                                          |
|                | <del></del> :: | Volleritsch; Auton, Fürst. v. Rosenberg'scher Giter-                                             |
| •              |                | Inspektor in Klagenfurt.                                                                         |
|                |                | Valleritsch, Pet'er, Kanbelsmann in Guttaring.                                                   |
|                | <b>-</b> •     | Borbed, Fried. v., f. f. BezKommissär in Osiach.                                                 |
|                | •              | Walcher, And., Kaplan in St. Walburgen.                                                          |
|                |                | Waldbucher, Fert., burgl. Mannsfleidermacher in                                                  |
|                |                | Klagenfurt.                                                                                      |
| -              |                | Wallner, Max., Dechant u. Pfarrer in St. Daniel.                                                 |
|                |                | Wangge, Maria, bürgl. Färbermeisterin in Villach.                                                |
|                | Herr           | Wanner, Joj., Stadipfarrkaplan in Klagenfurt.                                                    |
|                | <del></del>    | Warto, Dom., Wundarzt in Bleiberg.                                                               |
| _              |                | Webenau, Albert Edl. v., Kanonikus in Friesach.                                                  |
| •              |                | Weber, Franz, Direktor und Katechet an der Normal-<br>Hauptschule in Villach.                    |
|                |                | Weber, Ludwig, Kapitular des Benedistiner Stiftes                                                |
|                |                | St. Paul, Professor des Kirchenrechtes und der Kirchen-                                          |
|                |                | geschichte am k. f. Lyceum in Klagenfurt.<br>Weber, Lud., Gewerk in Seebach bei Villach und Ossa |
| <del></del>    | 4              | bei Friesach.                                                                                    |
| •              | ••••           | Weißenhof, Paul, Apotheter in St. Beit.                                                          |
|                |                |                                                                                                  |
|                |                |                                                                                                  |

·

| P. T.    | Pett        | Welfersheimb, Leopold Graf v., P. f. wirft. Lin-                                             |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             | merer, Gubernialrath und Areithauptmann zc. in Alageni.                                      |
|          |             | Welwich, Lorenz, Dr. der Theologie, Probs mu<br>Bollermartt, Dechant und Pfarrer zu Tainach. |
|          |             |                                                                                              |
| . 4550-0 | ·           | Wiery, Balentin, Dr. der Theologie, Spiritual m                                              |
|          |             | Priesterhause zu Klagenfurt.                                                                 |
|          |             | Willroider, Jos., bürgl. Banmeister in Villach.                                              |
| •        | -           | Wintler, Stephan, Pfarrer in Projern.                                                        |
|          | -           | Wippauer, Math., Kaplan in Gurk.                                                             |
|          | <del></del> | Wittling, Karl, Pfarr. in St. Stephan bei Durusten                                           |
|          |             | Witeling, Joh., Dechant u. Stadtpfarrer in Gmin.                                             |
|          | -           | Wohlgemuth, Joh., Stadtpfarrer und Rapitel.Ba                                                |
| -        |             | walter in Straßburg.                                                                         |
| • •      | ~~          | Wohlgemuth, L., in Bleiberg.                                                                 |
| -        | •           | Wolf, Abolph, Handelsmann in Mariano bei Gradish                                             |
|          | •           | Wolf, Joh., Bezirks - Kommissär in St. Leonhard.                                             |
|          | -           | Wornigg, Jos., Pfarr. ju Ct. Lorengen in D. Reichena                                         |
| -        |             | Woschis, And., Pfarrer in St. Philippen bei Reinegt                                          |
|          | -           | Brit, Frang, Pfleger ber herrschaft Lavant in Fried.                                         |
|          |             | Büstner, Jos., Lehrer in Spital.                                                             |
| -        | -           | Buzella, Angust, Magistraterath in Klagenfurt.                                               |
|          |             | To a foot a f and a foot a foot for the composition.                                         |
| -        | -           | Berin, Ign. Fried., f. f. Bezirksactuar in Rötschach.                                        |
| Gr. 9    | ärkl.       | Guaden herr Igna; Frang Bimmermann, Fürfthi                                                  |
| _        |             | schof von kavant zu St. Andrea im Lavantthale 1c.                                            |
| P. T.    | Herr        | Zwischenberger, Alois, Domherr, Alumnate. unt theologischer Studien Direkter in Alagensurt.  |
| •        | •           | theologischer Studien Direktor in Alagensurt.                                                |
|          | -           | 3wischenberger, Jos., Pfarrer in Metnit.                                                     |
|          |             |                                                                                              |

Die beiliegende Ansicht ist aus v. Hohenwart's Reisen IL Tafel V. genommen. Da seit der Aufnahme derselben sich Manches an der Steinschrift und an dem Straßenzustande geändert haben mag, so wird auch eine Ansicht, welche ein Sachverständiger nach dem heutigen Zustande beider denkwürdiger Gegenstände an Ort und Stelle aufnehmen wird, mit dem zweiten Hefte nachgeliefert werden, da sich die dießfälslige Aufnahme bisher verzögerte.

. · • •

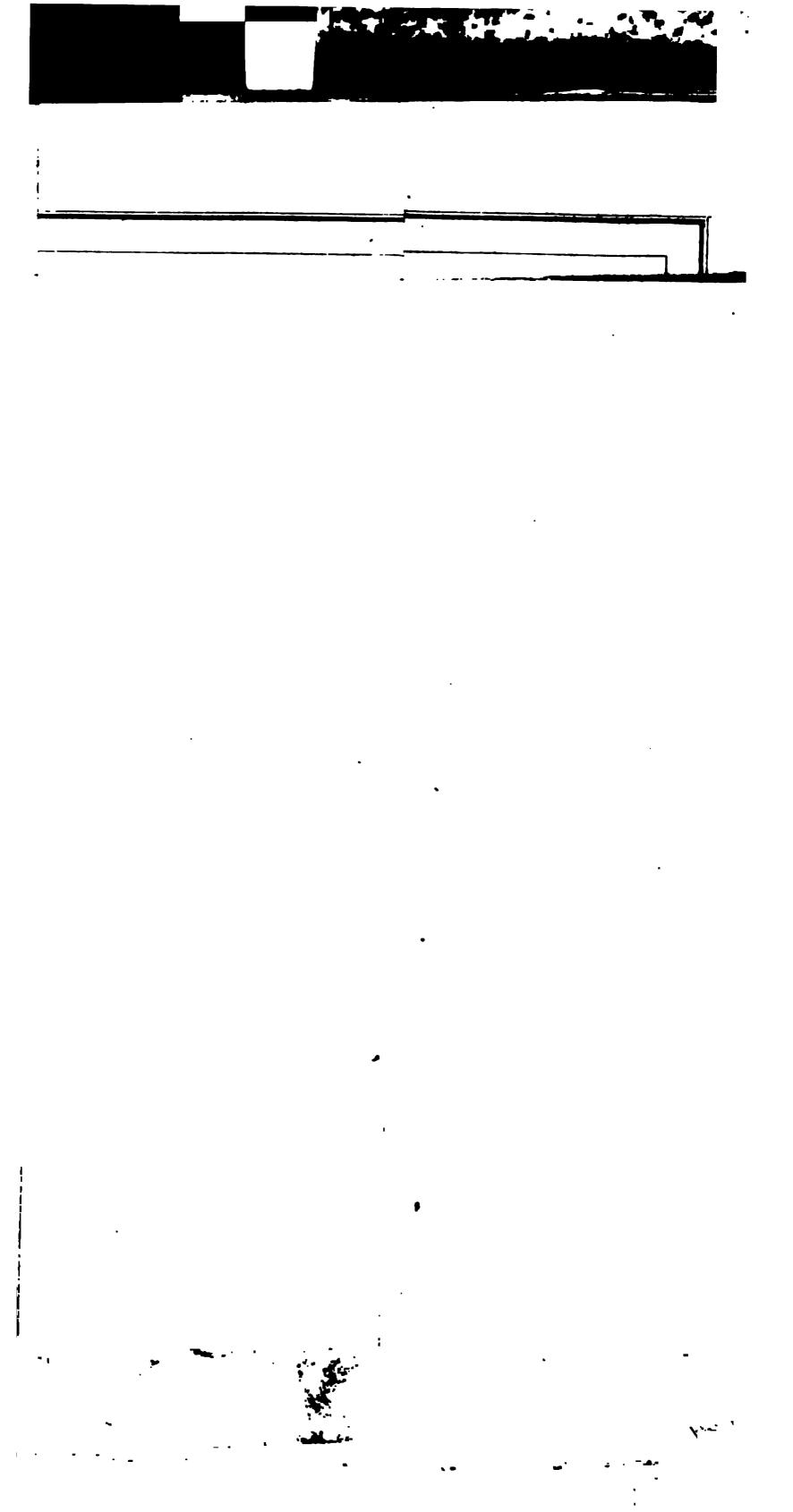

| Druck un | <b>Alagenfurt, 1842.</b> d Berlag ber J. Leon'schen Buchhandlun | <b>18</b> - |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|          | · •                                                             |             |
|          | •                                                               |             |
|          | •                                                               |             |
| •        |                                                                 |             |
|          |                                                                 |             |



295 A4 v. 1



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD AUXILIARY LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-9201
All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

